





Library
of the
University of Wisconsin





# Allgemeine Geschichte

in

## Einzeldarstellungen.

Unter Mitmirfung von

felir Bamberg, Alex. Brückner, felir Dahn, Joh. Dümichen, Bernh. Erdmannsdörffer, Theod. flathe, Ludw. Geiger, Aichard Gosche, Gust. Hertherg, ferd. Justi, friedrich Kapp, B. Kugler, S. Cesmann, M. Philippson, S. Ruge, Eberh. Schrader, Bernh. Stade, Alfr. Stern, Otto Walk, Ed. Winkelmann, Adam Wolf

herausgegeben

pon

Wilhelm Onchen.

Zweite Bauptabtheilung.

fünfter Theil.

Beidigte ber Areugguge.

Don Bernhard Kugler.



Berlin, G. Grote'iche Derlagsbuchhandlung.

# Beschichte der Kreuzzüge.

Don

Dr. Bernhard Kingler, professor an ber Universität Cabingen.

Mit Illuftrationen und Karten.



Berlin, G. Grote'íche Verlagsbuchhandlung. 1880.



Meberfetzungerecht borbehalten.

Drud von B. G. Teubner in Ceipzig.

15488

# Heinrich von Sybel

in herzlicher Verehrung und Dankbarkeit

zugeeignet.

#### Dorwort.

Ich habe mir erlaubt, biesem Buche Spbels Namen voran zu stellen aus persönlichen wie aus sachlichen Gründen. In herzlicher Dantbarkeit erinnere ich mich der frohen Tage meiner Jugend, als Spbel mich in das Studium der Geschichte und zwar der Beschichte der Krenzzüge einsührte. Außerdem aber bewegt mich der Wunsch diesenigen Leser diese Buches, die Laientreisen angehören, nachdrücklich darauf hinzuweisen, daß wir vor allem Spbels einstigen Forschungen zur Geschichte der Krenzzüge das kritisch begründete und gesicherte Verständniß dieser wundersamen Wallsahrten verdanken, dessen wir uns heute ersreuen. Denn Spbel hat zuerst in methodischer Weise, nach den "Gesehen der historischen Kritit", die Geschichte der Kreuzzüge behandelt und daburch die Straße geebnet, auf der seine Nachsolger ungehemmt sortscheiden mit leichterer Mühe das Gebiet unserer Kenntnisse vermehren konnten.

Große Rreugzüge, benen bie Ehre einer Bahlbezeichnung zu Theil murbe, rechnete man bisher eine wechselnbe Menge. Biemlich fest eingeburgert haben fich nur ber erfte Rreuggug von 1097, ber zweite von 1147, ber britte von 1189, ber vierte von 1204. Bruft man biefe Bablbezeichnungen auf ihren mahren Charafter, fo erfennt man leicht, bag es fich hier weniger um Rahlen, als um eine Urt von Gigenichaftswörtern handelt. Der Arenggug von 1101, ber Maffe ber Bilger nach einer ber bebeutenbiten von allen, ift in biefer Lifte nicht aufgeführt; ebensowenig ber gleichfalls ausehnliche Rreuging pon 1197, mabrend bie mit nicht großeren Rraften unternommene Bilgerfahrt von 1204 bie Auszeichnung einer Bahl genießt. Der Areugzug von 1101 ift aber beinahe in feinem Beginne gescheitert und bilbet somit fast nur ein trauriges Nachspiel ber ruhmreichen Beerfahrt von 1097: Die Ereigniffe von 1197 entbehren ebenfalls einer flar hervortretenben felbständigen Bebentung: ber Bug von 1204 nimmt bagegen ein eigenartiges Intereffe für fich in Unfpruch. Unter bem erften Rreugzuge faffen wir alfo bie Rriege= thaten ausammen, beren Mittelpunft bie Eroberung Berufalems bilbet. ameiten Arcusqua bezeichnen wir bie Erhebung Europas, bie burch ben Berluft Ebeffas, burch ben beginnenben Sturg ber Arengfahrerftaaten hervorgerufen worben ift. Der britte Rreuggug ift bie Untwort Europas auf ben Sieg Saladins über Jerusalem. Der vierte Rreuggug, wie geringfügig an fich, ragt hervor burch bie Eroberung Ronftantinopels und bie Brunbung bes lateinischen Raiferreiches.

Gliedern wir auch den lleberrest der Krenzzüge in demselben Geiste, der in diesen Zahlbezeichnungen waltet, so dürste sich empsehlen, alle Ereignisse, die aus den Jahren 1212 dis 1230 in unser Gebiet gehören, unter dem Namen des fünften Kreuzzuges zusammen zu sassen. Eine Bewegung durchströmt diese Jahre, von Papst Innocenz III. entsacht; und schon von Ansgan spielt in derselben eine hervorragende Kolle derzeinige Fürst — Kaiser Friedrich II. —, der endlich den Frieden mit Sultan Altsamil schließt und dadurch Jerusalem zum letzten Male für die Christenheit erwirdt. Als sechster und letzter Kreuzzug erscheinen dann schließtich die Pilgersahrten der vierziger Jahre des dreizehnten Jahrhunderts, ausgezeichnet vornehmlich dadurch, daß in ihnen ein mächtiger Herricher, Ludwig der Heilige, auftritt, welcher bie schon von Grund aus umgestaltete, der Bergangenheit fremd gegenüber stehende Welt noch einmal im Geiste Gottsrieds von Bonislon zum heiligen Kriege mit sich sortreißt.

Die Fachgenossen bitte ich, bei ber Benrtheilung bes vorliegenden Buches im Auge zu behalten, daß hier auf engem Raume und in bescheidenen Formen der Bersuch gemacht ist, eine Art Handbuch für die Geschichte der Kreuzzüge zu veröffentlichen. Es galt, dem Leser aus der breiten Masse des kurlistums unterhaltende Belehrung zu bieten, dem Anfänger historischen Studiums und dem Schullehrer ein Bild vom heutigen Stande unserer Kenntnisse sied Anleitung zu selbständigem Weiterarbeiten zu geben. Ju letzterem, glaube ich, werden selbst die wenigen kritischen und literarischen Rotizen, die dem Texte beigesigt sind, hinreichen: es ist die Brücke geschlagen, die dem reicherem Wissen Verlangenden von selber dazu hinüber führt. Jede Bemerztung aber, die dieses Buch zu gemeinnützigem Gebrauche geeigneter zu machen im Stande ist, werde ich mit Dank aussehmen und, wenn mir dies in Zuskunst verstattet ist, entsprechend zu verwerthen suchen.

Tübingen, Enbe 1879.

25. Rugler.



Kirche des heiligen Grabes gu Jerufalem.

### Erstes Kapitel.

#### Morgenfand und Abendfand bor ben freugzügen.1)

Der Kampf zwischen ben Boltern bes Morgenlandes und ben Boltern bes Abenblandes ist fast so alt wie die Geschichte bes Menschengeschlechts selber. Im Alterthum haben vornehmlich die Heeresmassen ber Perser die selbständige Entwicklung ber europäischen Kultur bedroht; im Mittelalter ift

<sup>1)</sup> Bahrend ber erften Sahrzehnte biefes Jahrhunderts traten zwei Danner mit gelehrten und fo eingehenden Arbeiten über bie gesammte Beichichte ber Rreugguge auf, bag bie atteren Bucher über biefen Begenftanb feitbem nur noch fur gang bereinzelte Forichungszwede Berth behalten haben. Es find bies Dichaud und Biffen. Michaub veröffentlichte (Baris 1812-1817) eine breibandige "Histoire des croisades", bie mehrere Auflagen in fteigenber Banbegahl (gulett Baris 1840) erlebte. Mugerbem ließ er (Baris 1830) eine vierbanbige "Bibliotheque des croisades" ericheinen, welche Ansauge aus ben Quellenichriftftellern ber Rreugguge giebt. Geine Geschichte ber Kreugguge geichnet fich gwar burch angiebenbe Darftellung aus, rubt aber burchmeg auf sehr ungenügender Quellenkritik und ist deshalb für heutige Ansprüche im wesentlichen unbrauchbar: feine "Bibliothet" bietet gum Theil noch immer ichabenswerthes Material, namentlich in bem Banbe, ber Muszuge aus arabifchen Quellenwerten enthalt, ber aber nicht von Dichaud felber, fondern von feinem Mitarbeiter Reinaud herrührt. Billen peröffentlichte (Leipzig 1807-1832) eine fiebenbanbige Geschichte ber Rreugauge, Die auf Grundlage umfaffenber Renntniffe mit außerorbentlichem Fleiß und in ihren fpateren Theilen auch mit treffenbem fritischen Tatte gearbeitet ift. Der erfte Band (Beichichte bes erften Rreugzuges) ift für uns völlig veraltet, bie barauf gunachft folgenden Bande find burch neuere Gingelforichungen jumeift übermunden, aber etwa bie zweite Salfte bes Bertes hat noch bebeutenben Berth und bilbet jum Theil bie Sanptgrundlage unferer Kenntniffe. - In neuefter Beit find vornehmlich zwei Berte erichienen, welche zwar bie gange Beschichte ber Rreugzuge begleiten, aber nur bie Theilnahme eines Bolfes an benfelben barguftellen fuchen, einmal bes Grafen Riant "Expéditions et pèlerinages des Scandinaves en Terre Sainte au temps des croisades", ein Band Baris 1865 nebft einem hoft "Tables" Paris 1869, und zweitens Robrichts "Beitrage gur Geschichte ber Rrengguge", zwei Banbe, Berlin 1874 unb 1878. Ein Theil vom erften Bande biefer Beitrage nebft bem gangen zweiten Banbe enthalt nämlich bie Beichichte ber beutichen Bilger: und Rreugfahrten nach bem beiligen Lanbe. Diefe Beschichte ruht auf ben ausgebreitetften Studien, vergegenwärtigt ben heutigen Stand ber Forfdung und erleichtert fünftige Arbeiten über bas Beitalter ber Rreuggige burch bas in ben Unmerfungen reichhaltig bargebotene gelehrte Material. Röhricht hat fich außerbem burch eine gange Reihe fleinerer monographischer Arbeiten aur Geichichte ber Rreugguge (f. unten) verdient gemacht. - Raumers weit verbreis tete "Geichichte ber Sobenftaufen" (6 Banbe, Leipzig 1824, 5. Aufl. Leipzig 1878)

ber Kriegssturm der Araber gegen Byzantiner und Germanen losgebrochen. Der Angriff der Perser ruhte aber in erster Linie auf politischen Grundslagen, während die Araber sich zugleich im Gefühle ihres tonsessionellen Gegensfaßes gegen das Christenthum erhoben und nicht blos tämpfen und siegen,

enthalt amar großentheils auch bie Beichichte ber Kreugguge, bie aber auf Seiten ber Forichung pon jeber viel zu munichen übrig ließ und jeht als veraltet bezeichnet werden mng. Giefebrechts "Geschichte der bentichen Raiferzeit" (bis jest 4 Bande, Brannichweig 1855 ff., 4. Mufl. 1874 ff.) ift ingwijchen an bie Stelle bes Raumer'ichen Bertes getreten und wird in ben Theilen, Die ihr noch fehlen, burch umfangreiche Monographien, bie unten ermannt werben, ergangt. - Die Geschichte ber Briechen im Beitalter ber Rrengglige ift in angiebender Beife behandelt worden von George Finlay in ber "History of the Byzantine and Greek empires from 1057 to 1453". Edinburgh and London 1854. Auf eindringenderer Renntnig ruht aber Sopfs "Geschichte Griechenlands vom Beginn bes Mittelalters bis auf unsere Beit", abgebrudt in ber "Allgemeinen Enchtlopadie ber Biffenichaften und Runfte von Erich und Gruber, Bb. 85 und 86, Leipzig 1867 und 1868". Auf ber bortrefflichen Grundlage, die Sopf gelegt hat, bant fort Bergberg in feiner "Geschichte Briechenlands" Bb. I und II, Gotha 1876 und 1877. Much mag noch ermahnt werden Eb. de Muralt "Essai de chronographie Byzantine 1057-1453", 2 Bbe Bâle et Genève 1871. - Eine Ueberficht über bie Geschichte bes mobammedanischen Morgenlandes giebt Beil "Geschichte ber Chalifen", 5 Bbe, Mannheim und Stuttgart 1846-1862. Der britte Band Diefes Bertes umfaßt bie Geschichte ber Jahre 945-1258. Derfelbe Autor bat auch eine furggefaßte "Geschichte ber islamitifchen Bolter von Dobammeb bis gur Beit bes Gultan Celim", Stuttgart 1866, veröffentlicht. - Fur bie Rulturgeschichte im Beitalter ber Rreugguge ift von hervorragenbem Berthe bas fo reichhaltige wie zuverläffige Bert Bende, "Geschichte bes Levantehandels im Mittelalter", 2 Bbe, Stuttgart 1879. Ferner: Renter ,Gefdichte ber religiofen Unftlarung im Mittelalter", 2 Bbe, Berlin 1875 und 1877. - Die bebeutenbften Quellenidriften gur Gefchichte der Kreugguge find, von ganglich veralteten Chitionen abgeseben, ju= fammengefaßt worben von Jac. Bongarfins in bem noch beute werthvollen Berte "Gesta Dei per Francos, sive orientalium expeditionum, et regni Francorum Hierosolymitani historia (ab a. 1095 ad 1420) a variis, sed illius aevi scriptoribus, litteris commendata". Hanoviae 1611. 2 tom. in 1 vol. Geit bem Jahre 1841 erscheint jedoch in Paris unter dem Titel "Recueil des historiens des croisades" eine neue Sammlung unferer Quellenichriften, Die ein viel umfangreicheres Material ber Forichung barbietet. 3m übrigen tonnen biefe Quellenschriften bier nicht namhaft gemacht werden, vornehmlich beshalb, weil zu ihnen nicht blos diejenigen Aufgeichnungen gehören, Die fich ausichlieflich mit ber Beichichte ber Rreugguge beichäftigen, fondern faft alle Chroniten und ein großer Theil ber Bricfe und Urfunden, ans benen wir die Beschichte bes elften, zwölften und breigehnten Jahrhunderts überhaupt fennen lernen. Der Foricher muß neben den "Gesta Dei per Francos" und bem "Recueil des hist, des croisades" bas gesammte abend: wie morgenlandische Quellen: material gur Geschichte biefes Zeitalters im Ange behalten: bie Ginführung in basfelbe bieten theils bie gelehrten Beigaben ber anbern, im vorliegenben Buche ermannten Erzeugniffe ber neueren Literatur, theils und in febr bequemer Beife bas vortreffliche Nachichlagemert Botthafts "Bibliotheca historica medii aevi", ein Band, Berlin 1862, nebft "Supplement". Berlin 1868. - Das erfte Rapitel bes vorliegenben Buches ftust fich endlich noch auf Rohricht "Die Bilgerfahrten nach bem heiligen Lande vor ben Rrenggugen", abgebrudt in Raumers historijdem Tajdenbuch, herausgegeben von Riehl, 1875.

fondern die Befiegten auch gum Islam befehren wollten. Die Berfer find außerdem nach vergleichsweise furgem Ringen ber höheren Begabung ber Bellenen erlegen, und ein großer Theil Afiens ift barnach für griechische Bilbung und Gefittung gewonnen worden; bie Mohammedaner haben bagegen bas gange gracifirte Ufien, Rorbafrita und bie reichften Lander Guropas erobert und die herrichaft bes Rrenges trop vereinzelter Migerfolge ein volles Jahrtaufend lang in immer engere Grengen gurudgebrangt; erft feit wenigen Benerationen - feit bem Entfate von Wien im Jahre 1683 - hat fich bie Furcht vor den Baffen bes Salbmondes im Bergen Europas allmählich gelegt, und erft die neueste Beit hat die Ueberlegenheit der abendläudischen Rultur vor ber bes Morgenlandes wieder zu vollem und allfeitigem Ausbrud gebracht.

In biefen Busammenhang gehoren bie Rreugguge. Gie find nicht nur aufzufaffen als ein gefteigerter Ausbrud bes Berlangens, in beiger Anbacht am Grabe Jeju Chrifti gu Jerufalem gu beten, fondern eben jowohl als ein großartiger und, wenn auch ichlieglich miglungener, fo bod, überaus folgenreicher Berfuch ber gesammten Chriftenbeit, Die an ben Jelam verlorenen altdriftlichen Gebiete in gangem Umfange wieder ju gewinnen und baneben Die Berrichaft bes Rreuges fogar noch nach andern Seiten über Die bisherigen Grengen auszudehnen. Wir haben baher gunadift zu betrachten, wie weit die Mohammebaner in ben driftlichen Lanbern bis furg vor bem Beginn ber Areuzzüge porgebrungen maren.

Das erfte Jahrhundert nach bem Tobe ihres Propheten hat ihnen bie gewaltigften Erfolge gebracht. Da find ihre Beerschaaren in reigenbem Siegestinge über Berfien bis nach Indien und Turan gelangt; Sprien und Afrita baben fie ben Bngantinern, Spanien ben Westgothen entriffen. Dann haben fie jenen ungeheuren Doppelangriff auf ben Ueberreft ber Chriftenheit unternommen, indem fie auf ber einen Geite bie Sauptftabt bes oftromifchen Reiches, Ronftantinopel, ju Lande und gur Gee belagerten und auf ber anbern Seite über bie Byrenaen weg in bas Reich ber Franten einbrachen. Sier aber icheiterte ihr verwegenes Beginnen. Der tapfere Raifer Leo III., ber Jaurier, zwang fie burch feinen belbenmuthigen Wiberftand (717-718), die Belagerung von Ronftantinopel nach Jahresfrift endlich wieder aufzuheben, und ber frantifche Beerbann unter Führung Rarl Martells brachte ihnen auf ben weiten Befilden zwischen Tours und Poitiers im Berbit 732 eine blutige Rieberlage bei. Die fcmeren Berlufte, Die fie auf beiben Rriege: ichauplaten erlitten hatten, bewirkten nun wohl, daß fie in ber nächsten Folgezeit nicht mehr fo riesenhafte Unternehmungen planten wie zuvor; ihre Kampf= luft gegen bie Chriften blieb aber tropbem immer rege, und Schritt um Schritt erweiterten fie auch jest noch bas Bebiet bes Islams. Die Infeln bes Mittelmeeres fielen ihnen großentheils gur Beute, besonders jeitbem fie fich im Laufe bes neunten Jahrhunderts auf Rreta und auf Sicilien fest: gefeht hatten. Bon bort aus plinderten fie die Ruften ber Balfanhalbinfel und Italiens, fiebelten fich bier und bort für langere Reit an und brangen im zehnten Jahrhundert noch einmal tief nach Frankreich und über die Alpen bis ins Berg Graubundens hinein.

Die Machtstellung, welche der Jelam in solcher Beise durch die Wassen gewann, erscheint um so bedeutender, wenn man beachtet, daß die mohams medanischen Gelepten und Künstler den driftlichen damals mindestens ebensbürtig, in manchen Beziehungen sogar überlegen waren. Das Berdienst der Uraber dars hierdei freilich nicht überschäft werden. Sie hatten das Glückgehabt, altkultivirte und großentheils noch reiche und blühende Länder zu erobern, deren hande und Industrie, Kunst und Wissenschaft sie nur eben zu studiren, sich anzueignen und nach ihren eigenen Fähigkeiten weiter auszubilden brauchten. Dies aber haben sie mit Giser und Geschick gethan. Philosophie und Naturwissenschaften, Baufunst und Poesse wurden in gleicher Weise gepflegt; und so haben triegerische Wacht, Reichthum und geistige Kultur zusammen dahin gewirft, den mohammedanischen Erdkreis auf eine sin eine Keiten bobe Stuse der Sollendung zu beben.

llebel bagegen stand es von vornherein mit der staatlichen Entwidelung diese Erdreises. Die Nachsolger des Propheten, die Chalisen, sanden nur sehr turze Zeit vollen Gehorsam dei ihren Untergebenen. Der Ehrgeiz weltsticher Machthaber wie der Fanatismus religiöser Seckirerei rüttelte an ihrer Herrschaft. Almählich bildeten sich deri Chalisate: das alte und rechtgläusbige (sunnitische) Chalisat, erst zu Damaskus, dann zu Bagdad; das spanische Chalisat der Omajsaden, welches sich nicht aus religiösen, sondern aus politischen Gründen abgesondert hat; und das keherische (schiitische) Chalisat der Fatimiden in Aegypten. Der Bagdader Chalis verlor überdies seine weltzliche Macht an eine ganze Neihe mehr oder minder unabhängiger und sich gegenseitig bekämpsender Fürsten, so daß ihm zuletzt nur die geistliche Leitung seiner Anhänger übrig blieb; und das spanische Chalisat zeriptliterte im Ansange des elsten Zahrhneberts ebensalls unter den Händen herrschsstätiger provinzieller Gewalthaber.

Diese staatliche Zersahrenheit bes mohammebanischen Besens ermöglichte ben Christen, was ihnen sonst wohl kanm geglückt ware, nicht blos in dem Reste ihrer Bestungen sich zu behanpten, sondern auch einen kleinen Theil des Verlorenen wieder zu getwinnen. Die spanischen Bestgothen, von denen einige Schaaren im äußersten Norden der Hallichen Kriegen nach und nach etwa ein Drittel des schinen Landes, und die Byzantiner eroberten in der zweiten Hallste des zehnten Jahrbunderts Kreta und die Hantpupläte Spriens, bessonder das große und reiche Antiochien, die zweite Stadt ihres Reiches.

Aber die furchtbare Lehre Mohammeds, die den Gläubigen den Arieg gegen die Ungländigen zur Pflicht macht und dem tapfern Streiter den töftlichsten Lohn im Paradies in Aussicht stellt, beschwor immersort neue Gesahren für die Christen heraus. Im elsten Jahrhundert verließen wild triegerische Turtomanenhausen, nachdem sie zum Islam übergetreten waren,

ihre alten Gite am tagpifden Deere und Araliee, und brachen in bas Bebiet bes Bagbaber Chalifates ein. Ihr erfter Sauptling hatte Gelbichut gebeißen und nach biefem batte man beffen Rachfolger wie bas gange Bolf fpaterbin Gelbichnten genannt. Rach und nach gelang es benjelben, jene unter einander habernben Fürsten in Gran und Defopotamien an verbrangen und fast bas gange mobammebanifche Borberafien in ihrer Sand gu vereinigen. Go wie biefes gefchehen mar, tam neue Bebrangniß über bas bugantinische Reich. Rleinglien murbe angegriffen, auf wiederholten Raubgugen entfehlich verheert, und endlich wurde ein für alle Folgezeit enticheiben= ber Sieg erjochten, inbem ber große Gultan ber Gelbichufen, Alp Arelan, am 26. August 1071 bei Mangifert in Armenien ben Raifer Romanus Diogenes vollständig aufs Saupt ichlug und felber gefangen nahm. liches geichab wenige Sabre barauf im außerften Beften, nachbem bie tapfern und fanatifchen Almoraviben in ber westlichen Salfte Nordafritas ein großes Reich gegrundet und von bort aus die Trummer bes fpanischen Chalifates fich unterworfen batten. Auch bier erhob fich bie erfrischte Rraft bes Islams ju fait vernichtenben Stofen gegen bie Chriften.

Bei folder Lage ber Dinge mußte bie Frage auftauchen, ob bie Bertheibigung bes Rrenges gegen bie Dohammebaner nicht in anderer Beife, nicht einmuthiger ale bieber betrieben werben tonne. Bor allem bebrobt war bas byzantinifche Reich, beffen volle Salfte, Rleinafien, nach bem Schlage von Mangifert gegen bie Gelbichnten nicht mehr behauptet werben fonnte. Diefes Reich war freilich feineswegs ichon jo altersichwach, wie oftmals bargeftellt worben ift. Es hatte mahrend ber letten Jahrhunderte eine große Bahl von tapfern und flugen Männern auf bem Throne wie an ber Spike ber Beere gejeben; Die trefflich geschulten bnantinischen Legionen maren einmal ums andre ber Schreden von Glaven und Arabern geworben; in mancherlei Biffenichaft und Induftrie war man ben Rachbarn noch immer überlegen, und die herrichende Nationalität im Reiche, die griechische, hatte ichwere Erichütterungen, Die in ben erften Jahrhunderten bes Mittelalters eingetreten waren, mit gaber Rraft überwunden. Tropbem befand man fich bamals, vornehmlich burch eigne Berichulbung, in einer überaus ichlimmen Denn etwa feit einem Menschenalter war bie alte Festigkeit ber Regierung in wiederholten Balaftrevolutionen und Emporungen unzufriedener Magnaten gu Grunde gegangen. Gine erbarmliche Sergilwirthichaft hatte fich in bem allgemeinen Birrwarr breit gemacht. Die Wehrfraft bes Becres mar burch geizige Borenthaltung aller militarifchen Bedürfniffe tief gefdmacht worben, und um bas llebel auf die Spite gu treiben, hatte man an ber permunbbarften Stelle ber Brengen eine fo verfehrte wie ichmahliche Politif getrieben. Im Diten Aleinafiens bestand nämlich ichon feit beinahe zwei Sahrhunderten unter ber Dynaftie ber Bagratiben ein freier armenischer Staat, ben man in Ronftantinopel aus Landergier und aus Religionehaß gegen bie besondere Rirche ber Armenier mit feindseligen Augen betrachtete.

Gerade in der Zeit, in der man diesen Staat mit allen Mitteln hätte anserecht halten sollent, hatte man ihn mit List und Gewalt zur Unterwerzung gezwungen, dadurch aber die Grenzwehr gegen die Seldsichnten begreislicher Weise nicht gestärft, sondern empsindlich geschwächt. Und so war es denn nach alledem tein Bunder, daß Kaiser Romanus Diogenes trotz tapfern Treinschlagens, an dem gerade er es nicht hatte sehlen lassen, den Feinden erlegen war, und daß sein Rachsolger Michael VII. (1071—1078), ein geslehrter Pedant ohne irgend welche Thattrast, vollends daran verzweiselte, mit den eigenen Hässissischen worden lechter es flegessschen Mohammedaner sich zu bestandten.

Alle er nun aber nach Unterstützung umberblidte, wohin follte er fich wenden? Drei Sahrhunderte früher mar auf Grundlage ber Giege Rarl Martelle und feiner Nachfolger im fernen Beften bas romifche Raiferthum wieder errichtet worden, und Rarl ber Große hatte eine fo weithin wirfende Dacht befeffen, baf er nicht blos gu Gunften ber Chriften bes beiligen Landes mit bem Chalifen Sarun Arrafchib in freundlichen Berfehr hatte treten, fondern fogar eben biefen Glaubensgenoffen für ben Sall ichwerer Bebranania militariiche Sulfe gegen Die Mobammebaner batte in Ausficht ftellen tonnen, worans die Sage fpaterhin einen formlichen Rreugzug Rarls erdichtet hat. Auch die Nachfolger bes großen Raifers waren noch bedeutend genug erichienen, um Bygantiner und jernfalemitische Christen anguregen, bei ihnen eine Unterftugung gegen die Feinde ihres Glaubens zu erbitten. Bald jeboch mar bas Frankenreich in mufte Anarchie verfallen, und wenn auch bie fraftvollen bentichen Raifer aus ben Saufern ber Cachjen und ber Galier einen großen Theil besfelben in ihrer Sand wiederum vereinigt hatten, fo fchien aud beren Dacht eben bamals bem Ende entgegen zu geben. Dentichland regierte mehr bem Ramen als ber That nach feit 1056 ber junge Beinrich IV. Die Großen bes Reiches hatten ftatt feiner Die Berrichaft erariffen und fuchten bie Rrone auf die Dauer ihrer Billfur gn unter-In Italien erhoben fich aller Orten lotale Bewalten; Frantreich befand fich unter bem ichwachen Ronige Philipp in vollständiger Anflosung; eine große und ftarte Staatsgemeinschaft mar im Bebiete ber romischen Chriftenbeit nicht mehr zu finden.

Dafür aber versuchte jeht das Papstthum an die Spige des Abendstandes zu treten. Gregor VII., ganz ersüllt von den theotratischen Idealen, die seit dem Sturze des Karolingerreiches allmählich in Westenropa entsstanden waren, sehte sofort Geist und Leidenschaft, sein ganzes Leben dasür ein, die Kirche und bie Staaten, Fürsten und Bölter seinem alleinigen Willen zu unterwersen. Die Geistlichen sollten, frei von jedem weltlichen Einslus, nur von ihm abhängig sein; von den Laien verlangte er Gehorsam nicht blos in Sachen der Religion, sondern ebenso entschieden und unmittelbar anch in den Dingen dieser Welt. Als eine Art geistlichen Kaisers wollte er nach seinen Willen senten die Politit des Staatsmannes, das Schwert

des Kriegers und das Gebet jedes gläubigen Christen. Der Plan war so riesenhaft wie ansichweisend und schließlich unaussührbar. Fürs erste machten aber die Forderungen des Papstes den tiessten Eindruck und risen die Gemüther der Menschen unwiderstehlich mit sich sort. Schon gebot Gregor über viele "Getrene des heiligen Petrus", Fürsten und Kriegsleute aus Frankreich, Burgund und Italien, seiner Winke gewärtig, um mit Schwert und Lauze am Ausbau der römischen Theofratie zu arbeiten.

In Rom allein befand sich baher in diesem Augenblid eine Macht, die ben Byzantinern Rettung vor den Seldschuften bringen konnte. Und auf Gregor richtete denn auch Kaiser Michael vornehmlich seinen Blid, bat um Hülfe und stellte sogar die Vereinigung der Christenheit des Ostens mit der abendländischen Kirche in Aussicht. Mit Entzüden vernahm der Papst diese Kunde, die ihm einen neuen, sast unabsehbaren Wirkungskreis eröffnete. Er beschloß jener Bitte zu willfahren, und er hoffte — großen Sinnes

bie Armenier ber päpstlichen Herrschaft zu unterwersen, babei die Seldschuften aus Kleinassen zurück zu brängen und bis nach Jerusalem zu ben heitigstem Stätten ber Christenheit vorzurücken. Während bes Jahres 1074 sorberte er in mehreren Schreiben die Gläubigen auf, zu diesem Unternehmen ihm Beistand zu seihen. Auch glücke es ihm schon, ein Herr von 50,000 Mann zu versammeln, an bessen Seldsug zu erössen gedachte. Ehe es aber dazu kam, wurde er von abendländischen Sorgen und Mühen, besonders von dem nunmehr beginnenden Streit mit König Heinrich von Deutschland vollständig gesangen genommen, und jah sich gezwungen, Konstantinopel und Jerusalem einstweisen ihrem Schicksof zu überkassen.

wie immer -, bag es nun gelingen werbe, bie Briechen und



Papft Gregor VII. Facfimile aus ber Chronif "de passagiis in Terram Sanctam" zu Benedig.")

Seit biefer Zeit war aber gleichsam die Pforte geöffnet, durch welche die chriftlichen Heere gegen den Islam vorbrechen konnten. Die byzantinischen Kaiser blieben auch fernerhin in der gefährdetsten Lage und mußten sich bald von neuem an die geistlichen Beherrscher des Abendlandes wenden. Die Rachsolger Gregors hatten das gleiche Interesse wie dieser, die Hispanger der wöhren; und eigenthümliche Richtungen und Entwicklungen im Innern der westenropäischen Christenheit trieben überdies und in immer steigendem Maße eben dazu an.

Die romanischen wie die germanischen Nationen befanden sich damals in einem Zustande überquellender Ingendtraft, die fast unaufhörlich und aller Orten zur Uebervölkerung zu führen drohte. In wie hohem Grade dies der

<sup>1)</sup> Die Handschrift "de passagiis in Terram Sanctam" ist zwar nicht gleichzeitig mit den Kreuzzügen, aber sehr bald nach benselben abgesalt. Wir entnehmen bieser Quellenichrift noch eine Angabl ähnlicher unten solgender Zeichmungen.

Rall war, lant fich freilich nicht mit Bablen belegen, aber allein icon ber Umftand, daß fpaterhin auf ben Rreuggugen mahrhaft ungeheure Schaaren jumeift fraftiger Manner ber Beimat verloren gingen, ohne bort besonbers mertbare Luden zu binterlaffen, weift barauf bin, baf bie begimirten Reiben fich überaus ichnell wieder ichloffen. Dagu tam, bag bei ben Bolterftammen bes außersten Norbens, ben Standinaviern ober Normannen, Die Reit ber Boltermanberung noch nicht abgelaufen mar, ber alte Banbertrieb vielmehr fich noch ebenfo reae wie erfolgreich bethätigte. Unfange hatten biefe Normannen nur als Geerauber bie Deere burchftreift und bie Ruften geplunbert, bann aber fich in Frankreich festgesett und von bort aus erft vor furgem fomobl In ben weiten Gbenen Ofteuropas batten Gubitalien wie England erobert. fic außerbem noch ruffifche Surftenthumer gegrundet, und bichte Schagren (unter bem Ramen Barangen ober Barager) ftromten fort und fort nach Ronftantinovel, wo fie ben Raifern wegen ihrer fturmifden Tapferfeit als bevorzugte Solbtruppen Dienfte leifteten. Die Rolge hierpon mar, bag nicht blos die Normannen an vielen Orten nach nenen Gelegenheiten zur Unternehmung von Rriegs: und Eroberungegugen ausschauten, fonbern baf bie überichuffige Mannertraft bes gangen Abendlandes in lebhafte Gahrung aes rieth und mit beißem Berlangen nach ritterlichen Abenteuern trachtete, um reiche Beute für bie Beimat zu gewinnen ober braufen in ber Frembe Burgen, Stabte und Lander zu erstreiten. Diefer friegerifche Drang richtete fich bann bei ben ununterbrochen fortbauernben Rampfen gwischen Chriftenthum und Jelam gang von felber gegen bie Bebiete bes letteren.

Da ift icon im Unfange bes elften Jahrhunderts in Gubfranfreich ein= mal bavon geredet worben, daß driftliche Baffen nicht blos die ungläubige Nachbarichaft, fonbern auch bas mohammebanische Morgenland felber befämpfen follten; und im Zeitalter Gregors VII, ift ber gleichsam fvontane Rampf ber abenblandischen Rittericaft gegen ben Islam allenthalben in Gang Burgundiiche, gouitaniiche und normanniiche Grafen und Serren haben ben Fürsten Spaniens in immer fteigenben Maffen erft bei ber fiegreichen Musbehnung ihrer Berrichaft und bann bei ber Bertheibigung berfelben gegen bie Almoraviben geholfen. Deutsche, Frangofen und Angelfachsen find neben ben Warangen in Rleinafien ben Gelbichuten entgegengetreten, und die italienischen Normannen haben unter ber genialen Führung Robert Buistards und feines jungeren Brubers, bes Grafen Roger, in langem und beifem Ringen, welches bis jum erften Rreuzzuge aubquerte, ben Arabern nach und nach gang Sicilien entriffen. Gleichzeitig mit biefen ritterlichen Schaaren erhoben fich auch bie Burgerichaften ber eben aufblübenben italienischen Seeftabte. Amalfi und Benedig trieben icon feit geraumer Reit gewinnreichen Sandel mit Bygantinern wie Arabern. Amalfi befaß, wie es icheint, in ben fechziger Jahren bes elften Jahrhunderts Sandelstolonien in Ronftantinopel, Jerufalem und Untiochien, und ftand in regem Beichafts: verfehr mit ben induftriellen Stadten an ber Rufte von Tripolis und Innis. Aber neben den friedlichen Beziehungen, die sich dadurch zwischen den Christen und Mohammedanern bilbeten, zeigt sich auch hier die Theilnahme an der allgemeinen kriegerischen Bewegung gegen den Islam. Vornehmlich waren es die Pisaner und Genueser, die fämmtliche Juseln im westlichen Becken des Mittelmeeres nehft den Küsten von Spanien und Nordasirsta in keden Streifzügen heimsuchten und unermeßliche Bente davon trugen. Im Jahre 1087 verlangte Papft Victor III. ein größeres Unternehmen von ihnen. Sie eroberten darauf die Doppelstadt El-Wehdia-Zusla im tunesischen Gebiet, befreiten viese christliche Gefangene und zwangen die Einwohner, Tribut zu zahlen und die päpstliche Oberherrichasst anzuerkennen.

Benn die Entwickelung nur auf den bisher erwähnten Bahnen weiter gegangen wäre, so hätte der Islam vielleicht größere Berluste erlitten, als ipäterhin der Fall gewesen ist. Das vielgestaltige Berlangen nach Kampf, Sieg und Beute, nach Eroberung von Burgen, Städten und Ländern konnte sir sich allein schon der Humoraviden und Seldschuken eruste Gesahren bereiten, namentlich wenn die kriegs: und wanderlustigen Schaaren des Abendlandes sortbauernd von einem überlegenen Geiste, wie dem Gregors VII., Richtung und Ziel ihres Strebens empfingen. Aber in der römischen Christenheit, dom Oberhaupte derselben herad die zum geringsten Laien, war in jenen Tagen noch eine andere Stimmung verbreitet, durch die der Kampf gegen den Islam einerseits zwar in der überschwenglichsten, aller Boransssch spottenden Beise gesördert, andereseits aber auch mit Elementen, die der Erfolg sosort wieder bedenklich in Frage stellten, durchsetz werden sollte.

Es ift bie mittelalterliche Asteje, Die biefe Birfnng ausgeübt bat. Denn in berfelben Beit, in ber jene theofratifchen Ibeale entstanden maren, hatte bas gesammte Leben bes driftlichen Besteuropas in geiftliche Bahnen eingelenkt. Gins hatte bier bas andere beforbert. Das Streben nach Errichtung ber Theofratie mare völlig ausfichtslos gewesen ohne bie tiefe religiose Erregung ber Bolfsmaffen, mabrend biefe wiederum durch bie neue Dacht= ftellung ber Rirche gesteigert wurde. Meugerliche Antriebe, wie ber Berfall ber Staatsgewalten, friegerifche Bedrangniß, Sungerenoth, Beftileng und, ums Jahr 1000 bis tief ins elfte Jahrhundert binein, die Angft bor bem Enbe ber Belt und bem Gintreten bes jungften Berichtes verftartten aller Orten die geiftliche Strömung. Da wurden die Laien wie die Klerifer von bem Befühle ber verworfenften Gundhaftigfeit ergriffen. Fürften verließen ihre Schlöffer und murben Monde, um ber errettenben Unabe Gottes naber gu fommen. Monde berliegen ihr Rlofter, wo bas Beraufch ber Belt fie noch ju bitter angftigte, und rangen als Ginfiedler in wilbefter Debe nach ber Bergebung ihrer Gunden. Ungahlbar viele beteten, fafteten und geißelten fich, bis in ber Stunde ber tiefften Bertnirschung eine himmlifche Erlenchtung ihnen ben Troft gab, bag ihre Schuld von ihnen genommen fei.

Diese geistliche Strömung ergriff einen ber Lebenstreise bes Zeitalters nach bem anbern. In Subfrantreich entstand wahrend wilben Kriegs-

getümmels die Ansicht, daß zur Ehre Gottes in bestimmten Zeiten auf Erden Frieden gehalten werden musse, und so kam es zum "Gottessfrieden", zur Treuga Dei, nach der vier Tage in jeder Woche, ursprünglich von Mittwoch Abend bis Montag früh, jegliche Fehde ruhen sollte. Der Kamps gegen den Zelam hatte seiner Natur nach von vorn herein viele Berührungspunkte mit der Askese; am stärksten aber und schließlich entscheden wirtte hier Gharafter, den das Wallsahrtenwesen allmählich angenommen hatte.

Denn Reisen gu ben beiligen Erinnerungestätten ber Chriftenbeit waren zwar immer gemacht worben. Dit anbächtiger Rührung hatten bie Chriften icon in ben altesten Beiten bie Orte in Balaftina besucht, "wo die Guge bes herrn gestanden;" aber erft nachbem bie Rirche auf Die Berbienstlichteit ber Bilgerfahrten hingewiesen hatte, erft feitbem bie astetische Stimmung in ben Mühen, Roften und Befahren, Die der Bilger auf fich nahm, ein Gott mohlgefälliges Wert ber Bufe fah und bem Gebete an besonbers weihevollem Blate, ber Berührung ber Reliquien bie Rraft gufdrieb, ben Gunder am ficherften zu entfündigen, erft feit biefer Beit und gang vornehmlich im Laufe bes elften Jahrhunderts ift bas Ballfahren ein bebeutender Sattor im Leben bes driftlichen Mittelalters geworben. Da find alliährlich viele Taufende nach Maria-Ginfiedeln gezogen, nach San Rago be Compostella und besonders nach Rom, ju ben Grabern ber Apostel Betrus und Paulus, ju ben Retten Betri, beren Spane abgefeilt Bunber wirften, ju ben Splittern bes heiligen Kreuzes, ben Bilbniffen Jejn Chrifti und ber Mutter Gottes, furg zu ben gabllofen Reliquien, Die frommer Bahn bort vereinigt fab. Biele andere aber haben bas hochfte Baanift auf fich genommen und find "über bas Deer" gepilgert, nach Balaftina, wo ber Seiland gelebt hatte und gestorben war, wo bie Spuren feines Birtens, ber Trabition nach, bon Ort an Ort verfolgt werben fonnten.

Die Standinavier haben auch in biesen Dingen eine eigenthumliche Stellung eingenommen. Sie sind mit Borliebe nicht nach Rom, sonbern nach Konstantinopel gegangen, weil hier ihre Stammesgenossen im Dieuste bes Kaisers standen und ebensals zahllose Reliquien der Andetung sich darboten. Jur Pilgersahrt "über das Meer" aber vermählte sich in ihrer Brust das Verlangen, welches die christische Eehre in ihnen geweckt hatte, mit dunkter heidnischer Tradition. Denn im sernen Osten, wo die Sonne ausgeht, lag ihnen das selige Land der Asen mit der heiligen Stadt Asgard, wo der Tod nicht herrichte, sondern himmlische Helle und ewiges Leben den Wandrer umssing. Dorthin — nach Jerusalem — drängte alles, was von religiösen Bortstungen in ibnen lebte.

Im elsten Jahrhundert siuden wir unter vielen andern in Palästina eine lange Neihe italieniicher und französischer, deutscher und englischer Bischöfe, sonn einen norwegischen König, einen dänischen Prinzen, einen Herzog von der Normandie, Grasen von Barcelona, Toulouse, Auson, Luzemburg, Flandern, Holland und Kent. Solche vornehme herren reisten zumeist mit

stattlichem Gesolge; andere schlossen sich ihnen an, und so ballten sich allmählich Pisgerhausen von Hunderten und selbst Tausenden zusammen. Der größte dieser Hausen machte sich im Jahre 1064 auf den Weg. Er war nach der mäßigsten Augabe 7000 Mann start, umsaßte Deutsche und Engländer und stand unter der Führung des Erzbischofs Siegried von Mainz, sowie mehrerer deutscher Bischse und herren und des Abtes Ingulf von Eropland. Die Pisger erreichten das Ziel ihrer Sehnsucht, aber nur nach schweren Kämpsen, die der Mehrzahl von ihnen ein frühes Grab bereiteten.

Wenn die Männer des Abenblandes Jerusalem erreichten, so bemächtigte sich ihrer naturgemäß ein zwiesaches Gefühl. Sie versaufen nicht blos in schwärmerisches Entzüden, sobald sie des Glüdes theilhaftig wurden, am Grabe des herrn beten zu dürsen, sondern sie wurden eben so entschieden von heißem Ingrimm ergriffen, weil an der heiligsten Stätte die Feinde ihres Glaubens herrschten. So sührte der fromme Drang ganz von selber zur Kampslust. Die Astese und die friegerische Richtung der Zeit berührten sich und schwolzen in einander. Schon machte sich dies geltend an mancher Stelle, wo Christen und Mohammedaner in Streit lagen; in Sicilien z. B. erschien den erhipten Gemüthern zum ersten Wale der heilige Georg, der Patron der Kriegsmänner und Ballsahrer, auf milchweißem Roß; und es bedurzte somit nur und riegend eines äußerlichen Unstoßes, um eine ungeheure militärischzeistliche Explosion, eine Bölterwanderung der seltsamsten Art im Abenblande gegen das Worgenland bervorzurusen.

Diesen Anftoß gaben nun endlich und zwar in boppelter Weise die Selbschuten. Denn auf der einen Seite eroberten sie während ber siebziger und achtziger Jahre bes eisten Jahrunderts fast ganz Sprien, welches die dahin ungesähr ein Jahrundert lang den satimidischen Chalisen von Aegypten unterbaning gewesen war. 1) Die sprischen Christen wie die abendländischen Pilger hatten freilich unter dem Fanatismus und der Dadgier der Fatimiden unachmal schwer zu leiden gehabt; nach deren Sturze wurden aber die Bedrückungen und Gewaltthaten so arg, daß schon Papst Bictor III. hierdurch zu jener Aufsorderung an die Pisaner und Genueser im Jahre 1087 veranlaßt worden sein mag, deren Ersog die Einnahme von El-Wehdbar-Zuisa gewesen ist. Auf der andern Seite aber sehten sich die Selbschuten in allen Theilen Kleinasiens immer entschiedener sest und riesen hierdurch vor allem die gemeinsame Ersbehung der römischen Kriesheit zum ersten Kreuzzuge bervor.

Der schwache byzantinische Kaiser Michael VII., der vergeblich den Papst Gregor um Husselse gebeten hatte, war nämlich im Jahre 1078 entthront worden. Zwei seiner Feldherren hatten gleichzeitig gegen ihn das Schwert ergriffen: Nicephorus Bryennius in Abrianopel und Nicephorus Botoniates in Nicaa. Der letztere siegte und regierte als Kaiser von 1078 bis 1081.

<sup>1)</sup> Auch Antiochien, in bem fich bie Griechen feit bem gehnten Jahrhunderte behauptet hatten, fiel Samale (1084) unter bie herrichaft ber Gelbicuten.

Seine Hauptstühe war aufangs ein hochbegabter und vornehmer Mann, Alexius, aus dem Geschlechte der Komnenen, welches dem Reiche schon mehrere tüchtige Feldherren und Staatsmänner und sogar einen trefflichen, nur zu turze Zeit regierenden Kaiser (Jsaat Komnenus 1057—1059) gegeben hatte. Bald jedoch entstand zwischen Nicephorus Botoniates und Alexius eine seindsselsige Spannung. Der Komnene entstoh vom Hose, sammelte rasch ein Heer, bemächtigte sich durch Verrath am 1. April 1081 der Hauptstadt und wurde am solgenden Tage zum Kaiser aetrönt.



Raifer Alegius. Rach einem griechijchen Manufeript bes Bazifan.

hiermit begann eine Regierung, die ben Bufammenbruch bes bnantinischen Reiches in weite Gerne hinausichob. Denn Mlerius mar tapfer und thatig, flug und ehrgeigig, unbengfam bor allem im Unglud. Raum auf ben Thron gelangt, führte er mit Sulfe feiner Mutter Die ftrenge Gitte fruberer Beiten in ben faiferlichen Balaft gurud und warf fich alebann ben Gelbichuten entgegen. Sier gelang es ihm, die Feinde, die foeben angefichts von Ronftantinopel die Beftade bes Bosporus plunberten. ein wenig tiefer in bas Innere Rleinafiens gurud= gubrängen und felber wieber auf ber bithnnifden Rufte festen Guß zu faffen. Bielleicht mare biefem guten Unfange auch fogleich bie erwünschtefte Fort= fepung gefolgt, wenn nicht gerabe jest bie taum erft neu erfrijdten Rrafte bes alten Raiferreiches noch von anderen Seiten her vollständig in Aufpruch genommen worben waren.

Denn in diesem verhängnißvollen Augenblick, in welchem die römische Christenheit den Kommenen viel eher hätte nachdrücklich unterstügen als irgendwie bedrängen sollen, landete der Normannenherzog Robert Gniskard mit einem mächtigen Herre an der illhrischen Küste, begierig, seinem italienischen Reiche byzantinische Provinzen hinzuzusüsigen. Alexins

trat dem nenen Feinde muthig entgegen und bekämpfte ihn mit allen hilfsmitteln, die er und sein Land besaßen. Die Truppen wurden sorgsältig ausgerüftet und eingesibt; Kostbarteiten der kaiserlichen Familie und selbst Kirchengeräthe wanderten, als das baare Geld nicht mehr ausreichte, in die Münze; die
Benetianer, die mit Eisersucht auf die steigende Macht der Normannen blickten,
erhielten volle handelsfreiheit in der Hauptstadt wie in den Brovinzen und
ließen ihre Flotten dafür am Kriege gegen den herzog theilnehmen; alle übrigen
Feinde Guiskards in Italien endlich und sogar mehrere seiner Unterbeschlshaber wurden durch Gold gewonnen, ihre Wassen gegen ihn zu kehren oder
sein heer zu verlassen und zum Kaiser überzugehen. Hierdurch gelang es,

nach schweren und wechselvollen Kämpsen die schon bis ins Herz des Reiches eingederungenen Normannen allmählich wieder bis an die Küste, an der sie gesandet waren, hinaus zu drängen; und als der surchtbare Gegner, Herzog Robert selber, im Juli 1085 starb, gaben dessen Söhne den für sie hossungstos gewordenen Krieg sofort und vollständig auf.

Raum aber war diese Gesahr von der jungen Komnenenherrschaft abgewehrt, als die wilden, den Selbschuken stammverwandten Petschenegen, die vor Zeiten aus dem Junern Asiens hergewandert waren und von ihren Sihen an der untern Donau aus das byzantinische Reich schon mehrsach bedrängt hatten, die alten Feinbseligkeiten ernenerten und verheerend durch die Thäler des Baltangebirges nach dem inneren Thracien vorbrachen. Alexius hatte auch hier schwere Kriegsnoth zu bestehen, und erst nach mehrzährigem Kingen kam es im April 1091 zu der gräßlichen Entscheidigsschlacht dei Lebunion, in der das Bolt der Petschenegen bis auf einen unbedeutenden Rest vernichtet wurde.

Darnach endlich tounte fich ber Raifer wieber gegen bie Gelbichufen wenden, und in einer Begiebung mar beren Lage jest feine gunftige. Arelan, ber Sieger von Mangifert, und beffen Sohn und Rachfolger Malit= ichah (1071-1092) hatten wohl als große Kriegeshelben weite Länderstreden gu erobern, aber einen fest gefugten Staat nicht zu grunben vermocht: Die Felbherren und Provingftatthalter, jum Theil Bringen aus bem Saus ber Sultane felber, burften nach ihrer Willfür ichalten und traten bald wie unab: hangige Fürsten auf. Dazu tam nach bem Tobe Malitichahs ein wuthenber Rrieg, ben beffen Bruber und Cohne um bie Erbichaft führten. Der altefte Cohn, Bartjarot, behanptete fich freilich im Enltanate, tonnte jeboch nicht verhindern, daß die Reichseinheit fich immer mehr auflöfte und befonders das Bebiet ber weftlichen Provingen in eine Menge größerer und fleinerer Emirate gerfiel. Den Stamm von Rleinafien mit ben Sanptftabten Dicaa und Itonium beherrichte bamals Rilibich Arslan; neben ihm aber, und zumal in ben reicheren Ruftenlandichaften, hatten viele fleine Rriegebaupter felb: ftanbige Surftenthumer gegrunbet.

Diese Zersplitterung bes Sultanates nütte jedoch den Byzantinern nur wenig. Denn die surchtbaren Kriege des letten Jahrzechents hatten ihre Geldennd Menichenkräfte zu hart mitgenommen, während die Seldschufen inzwischen leichtes Spiel gehabt hatten, sich in Kleinasien sesten einzunisten. Mezins war eiseig denabt, seine Mittel zu vermehren, indem er, wie die Vothslage gedot, die Unterthanen schonungslos besteuerte, im übrigen jedoch sür eine gute Berwaltung, für strenge Rechtspslege und Polizei, und somit für die Grundlagen der öffentlichen Bohlfahrt sorgte; auch versuchte er bald durch listige Berhandlungen, dalb in offenem Kampse den Feinden Abbruch zu thun; und in der That glücke es ihm, eine Reihe sester Pläse an der Sübrücht der Propontis nehst mehreren Inseln im ägäischen Weere, namentlich Lessos, Chios und Sanos, auf denen sich die Seldschuften edentalts schon

sestiges hatten, wieder zu gewinnen; aber diese kleinen Ersolge waren das Neußerste, was der Kaiser zu erreichen vermochte. Sollte er sich nun hiere bei beruhigen? Sollte er den Seldschufen die weiten Gebiete, die sie seit der Schlacht dei Manzitert erobert hatten, endgültig überlassen? Es war za eine Lebensfrage sür das ganze byzantinische Reich, ob man zum wenigsten Reimschen wieder gewinnen werde oder nicht. Denn Konstantinopel und Athen waren sortdauernd bedroht, so lange in Nicäa und an der kleinasiatischen Küste seldschutische Emire saßen. Diese mußten vertrieben werden; Nicäa und Ander Kleinassen und Stonium mußten wieder christische Garnisonen erhalten, wenn anders es gelingen sollte, dem Andrang des Islams und den Bölkerwogen, die von Beit zu Zeit mit wilder Berheerungslust ans dem Innern Asiens hervorsbrachen, auf die Daner Widerstand zu keisten.

Mit ben eigenen Kraften war aber Kleinasien nicht mehr zu befreien. Da erhob sich Alexins zu einer Maßregel, die weltgeschichtliche Bebeutung gewonnen hat. Er beschloß die Hilse bes römischen Abendlandes herbeizurusen, in ähnlicher Weise, wie das schon sein Vorgänger Michael VII. versincht hatte. Er wandte sich deshalb im Jahre 1095 an Papst Urban II., offendar nicht in der Meinung, nur ein paar tleine Söldnerschaaren zugesens det zu erhalten, dergleichen aus aller herren Länder längst in seinen Dienstenstanden, sondern voll Verlangen nach einer ansgiedigeren Unterstühung, die ihm durch das mächtige geistliche Oberhaupt der römischen Welt vermittelt werzen sollte.

## Zweites Kapitel.

### Erfter Breugzug.')

#### Papft Urban II.

Swanzig Jahre waren vergangen, seitdem Gregor VII. den fühnen Plan gesaßt hatte, an der Spige der Getreuen des heiligen Petrus gegen die Selbichuten ins Feld zu ziehen. Das Unternehmen war damals nicht aus-

<sup>1)</sup> Die Beidichte bes erften Rreugiges barf, wie oben ermahnt, nicht mehr aus Billens Beichichte ber Rreugguge entnommen werben. Das Sanntbuch fur bas Ctubium bes erften Rreugguges bilbet &. v. Sybels "Gefchichte bes erften Rreugguges". Duffelborf 1841. Die Forichung ift barnach weiter geführt worden von Rugler "Rom= nenen und Rreugfahrer", abgebrudt in Sybels hiftorifcher Zeitschrift, Bb. XIV, 1865, und von Sagenmener fowohl in feinem "Ekkehardi Hierosolymita", Tubingen 1877, wie in feinem "Beter ber Gremite", Leipzig 1879. Die Bucher Sagenmeners enthalten eine reiche Gulle gelehrten Materials; ber "Hierosolymita" befonders ift werthvoll, nicht beshalb, weil die fleine Edrift Effehards, Die biefen Ramen tragt, bon neuem abgebrudt worben ift, fondern wegen der fritischen Anmertungen, welche ber Berausgeber hinzugefügt hat. Außer biefen Buchern tommen vornehmlich in Betracht Die bezüglichen Abichnitte aus ben ichon ermabnten Berten Riants und Rohrichts über die Rreugfahrten ber Cfandinavier und der Dentichen, und ebenfo die Berte von Finlan, bopf, Bertberg, Beil, Send u. f. m., bie fammtlich, mas ein fur allemal gefagt fein mag, auch ben folgenden Rapiteln bes vorliegenden Buches zu Grunde liegen. - Die bejonders bobe Bedeutung, welche ber erfte Rrenggug, eben als erfter feiner Art, in ben Mugen fowohl ber Reitgenoffen wie ber Rachwelt, in ber Weichichte und in ber Sage gewonnen hat, nothigt hier aber noch ju einer weiteren Bemertung, Die fich ausnahmemeije auch auf Die Sanptquellenschriften Diefer Balliahrt gu erftreden bat. Bir befigen eine Reihe werthvoller, unbejangen und jumeift mit Umficht gefchriebener fleiner Chroniten, Die von Theilnehmern am Arengginge verjagt worden find, g. B. von cinem anonymen Normannen (Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum), von bem Brovengalen Raimund be Mailes, bem Nordfrangofen Gulder von Chartres u. f. m. Ein paar Jahrzehnte fpater ichrieb jobann Albert von Nachen eine umfangreiche Chronit bes heiligen Rrieges (1095-1121), in welcher er neben anderem Die Gulle ber Sagen, Die fich ingwischen über Die Thaten und Leiben ber Kreugfahrer, besonbers Beters von Amiens und Gottfrieds von Bouillon, gebilbet hatten, in voller Raivetat jum Musbrud brachte. Endlich in ben achtziger Jahren bes zwölften Jahrhunberts verjagte ein tenntnigreicher und hochgebildeter Mann, ber Ergbifchof Bilhelm von

geführt worben, weil ber Papst, nachbem er kaum die Rüstungen zum morgenlänbischen Kriege begonnen hatte, genöthigt worben war, seine ganze Kraft für die Bertheibigung der jungen päpstlichen Theofratie im Abenblande einzusehen. Schließtich war er sogar dabei erlegen und wie ein Klüchtling fern von Kom gestorben. Anders standen die Dinge jegt. Urdan II., der seit dem 12. März 1088 auf dem Stuhle Petri saß, war zwar von den gleichen theofratischen Idealen ersüllt wie Gregor; aber geschmeidigeren Sinnes als sein großer Borgänger vermied er es, dem Widerstand der weltlichen Gewalten durch allzu schrosses Austreten immer neue Nahrung zu geben, und errang gerade dadurch den Sieg. Im Jahre 1094 durste er zustriedenen Blides den römischen Erdreis überschauen. England und Frantreich, Spanien und Deutschland beugten sich seinem herrschenden Einstulise. König Philipp,

Enrus, eine fehr betaillirte Beichichte bes Reiches Berufalem bis jum Jahre 1184, in ber eine Bermittelung gwischen ben Gagen Alberts von Nachen und ber glaubmurbigen Beichichtergablung jener alteren fleinen Chronifen burchzuführen berfucht ift. Diefer Bermittelungeverfuch, ber natürlich an fich ein vertehrtes Unternehmen war und weder Cage noch Befchichte giebt, bilbete aber bis auf Enbel die Grundlage für die meiften Ergahlungen vom erften Rreugzuge und bestimmte fogar barüber hinaus die Auffaffung, welche auch fpateren Rrengzugen von ben Siftoritern entgegengebracht murbe. Es war beshalb ein großes Berbienft Gybels, bas mahre Berhaltniß ber fagenhaften und ber geschichtlich glaubmurdigen leberlieferung in ben Grundzugen gum erften Dale festguftellen, b. h. Albert von Nachen in giemlich weitem Umfange und in entsprechenbem Dage auch Bilhelm von Tyrus zu verwerfen und ienen urfprünglichen fleinen Chronifen ben Plat, ben fie verbienen, endlich wieberaugeben. Beute fteben wir nun freilich nicht mehr gang auf bem Standpuntte Sybels, ber in ber Abweifung Albert'icher Berichte etwas zu weit gegangen zu fein icheint. Aber Die Methobe, Die Spbel angewendet hat, muffen wir unverbruchlich festhalten und nur noch mehr ins Gingelne eingehend, als bies vor vierzig Jahren möglich mar, swifchen fagenhaften und geschichtlichen Ueberlieferungen gn icheiben versuchen. Siergn ift vor allem eine umfaffende Rritif Alberts von Nachen nothig, eine Arbeit, von ber fich in ber neuesten Literatur erft bescheibene Anfange finden. - Außer jenen lateinisch gefcriebenen Quellenwerten, auf Die noch Cybels Beichichte bes erften Rrengguges and: folieflich fich ftust, befigen wir jest auch reichhaltige Liebercuften in altfrangofifcher Eprache: "Le chevalier au cygne et Godefroid de Bouillon", herausgegeben von Reiffenberg in ben Monum, pour servir à l'histoire de Namur etc. 2. divis. Légendes historico-poëtiques t. IV-VIII, Bruxelles 1846-1859, ferner: Baulin Baris "La chanson d'Antioche" 2 tom., Paris 1848, unb: C. Sippeau "La conquête de Jerusalem" Paris 1868. Dieje Liebercuffen enthalten neben bem bunteften Spiel ber Sage und ber bichterischen Billfur ohne Ameifel einzelnes hiftorisch Brauchbare. Abgefaßt find fie in ber beute por uns liegenden Form allerdings lange nach bem erften Rreugzuge; mann fie eigentlich entstanden find, ift noch ftreitig, boch burfte ichmer nachzuweisen fein, bag nicht viele einzelne Lieber biefer Cuflen ichon febr frub= zeitig und vielleicht noch mahrend bes Rreugzuges felber, wohin eine nabe liegende Bermuthung brangt, gebichtet worben find. Bgl. Enbel "Cagen und Gebichte über die Kreugguge", abgebrudt in ber "Allgemeinen Monatefdrift fur Biffenichaft und Literatur", Riel, Juli bis Dezember 1851. Gubel "Ans ber Gefchichte ber Kreugguge", abgebrudt in ,, Biffenichaftliche Bortrage, gehalten gu Munchen im Binter 1858" Braunichweig, 1858. Sagenmeber "Beter ber Eremite", bejondere G. 314ff.

ber ben Born ber Kirche burch Entsuhrung ber schönen Bertrabe, ber Gattin bes Grasen Fulto von Aujou, erregt hatte, sah sich jest von ben schwersten Strasen bebroht, und Kaiser Heinrich IV. war so tief gedemüthigt, daß eine Wiedererhebung besselben zur alten Macht ober auch nur eine ernstelliche Fortsehung bes Kampses gegen die Oberhoheit des Papites kann mehr möglich erschien.

Urban gedachte aber nicht auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Er war von vornehmem Geschlechte, aus Frankreich gebürtig, und die eigenthümliche gesistlich-triegerische Richtung der Zeit, die unter den Franzosen bisher am startsten sich entwickelt hatte, erfüllte ihn gleich seinen Bolts- und Standesgenossen. Auch von er immerhin noch jung genug — etwa 50 Jahre alt —, um die

Löfung felbst ber größten neuen Aufgabe mit Bertrauen auf seine Kraft übernehmen ju tonnen; und so folgte er benn willig bem Antriebe, ben er vom fernen Often her empfing.

Ju ben ersten Tagen bes März 1095 hielt er eine große Spuode in Piacenza, zu ber sich 4000 Geistliche und 30,000 Laien vereinigt hatten. Hier wurden Fragen ber Kirchenzucht erledigt, Beschlüsse gegen König Philipp und Kaiser heinrich gesaßt und vor allem Gesandte des Kaisers Mexius angehört, die von Griechensand herüber gekommen waren, um den Papst und alle Christen um Beistand gegen die Seldschuten in Kleinasien zu bitten. Urban rief nun soson die Geldschuten zur Unterstühung der Byzantiner auf, und in der That versprachen ihm hier schon viele, zum Kamps gegen die Feinde des Kreuzes nach Konstantinopel zu zieben.



Papft Urban II. Facsimile aus ber Hanbichrift, de passagiis in Terram Sanctam" (Benebig).

Bon Biacenza reifte aber ber Bapft noch im Commer 1095 über bie Alpen nach Frantreich, burchzog wie ein Triumphator einen großen Theil Diejes Landes und ging endlich nach Clermont in ber Aubergne, um bort vom 18. November an eine zweite große Synobe zu halten. Auch bier wurde zuerft eine Reihe rein firchlicher Beftimmungen getroffen, bann Ronig Philipp in seinem eignen Lande in ben Bann gethan, ber Gottesfrieden als ein allgemeines Weset ber Rirche verfündigt und ichlieglich - am 26. Novem: ber - bie Berjammlung berufen, die ber Synobe von Clermout ewige Dauer im Bedächtniß ber Menfchen fichern follte. Ungablbare Daffen waren an biefem Tage gufammengeströmt, ba eine Borahnung ber tommenben Dinge fich weit und breit geregt batte. Der Bapft fab fich in ber Mitte pon 14 Erzbischöfen, 225 Bischöfen und 400 Mebten; die Menge ber niedern Beiftlichen und ber Laien ließ fich nicht ichaten. Unter freiem Simmel, ba fein Bebaube bieje Schaaren gu faffen vermochte, begann er gu reben von bem, mas alle Bergen erfüllte, ohne daß fie fich beffen tlar bewußt maren. Er fprach von ichmählicher Entweihung ber driftlichen Rirchen gu Berufalem, von den bittern Leiben ber bortigen Glaubigen und ber frommen Bilger

unter ber rohen Faust ber Selbschufen, von ben großen Gesahren, von benen Konstantinopel wie bas ganze Abenbland burch bas siegreiche Bordringen der Feinde ausgeseht seien, von der Bergangenheit endlich, welche die französsische Ritterschaft, deren Boreltern schon ihr Schwert gegen "die Sohne der Hagar" gezogen, zu Muth und Kampflust entstammen sollte. Wie ein Herold Gottes rief er zum heiligen Kriege und verlangte von allen, die Wassenragen tonnten, daß sie sich in den Dienst des höchsten Kriegsherren, Jesu Christi, stellten zum Streite gegen die Ungläubigen, zur Besreiung Terussalems, zur Ersüllung des Wortes, daß "Sein Grab wieder glorreich werde".

Andem er fo rebete, ichuf er aber ein anderes Unternehmen, als bereinst von Gregor VII, begbsichtigt worben mar. Die Unterftusung bes Raifers Alexius und bie Berbrangung ber Gelbichuten aus Rleinafien traten allmählich in ben Sintergrund. Dafür erhoben fich vor aller Angen als ersehnteste Biele bie Wiederaufrichtung ber Chriftenberrichaft im beiligen Lande und das Gebet am freien Grabe bes Berrn. Urban war nicht fo febr ber geiftliche Raifer, ber bie Getreuen bes beiligen Betrus gur Er= weiterung feiner Theofratie planvoll zu verwenden juchte, als vielmehr ber erhabenfte Ustet, ber bem muftifchen Drange ber Maffen in gunbenben Worten Unsbrud gab. Gerabe beshalb aber wirfte feine Rebe unwiberfteb: lich, einer Dffenbarung gleich. Schon mahrend er fprach, murbe er von fturmifchem Buruf unterbrochen. Rachbem er geenbet, ericholl von Taufenben und aber Taufenden wiederholt bas Lofungewort bes heiligen Rrieges: Bott will es! Bott will es! Biele vergoffen Thranen ober bebten por innerer Erregung, und ichagrenweise brangten fie fich, bas Reichen ber friegerifden Bilgerfahrt - ein rothes Rreng, auf ber rechten Schulter an bas Gewand geheftet - ju empfangen.

Darauf erneuerte Urban ben Befehl ber Kirche, ben Gottesfrieden unverbrüchlich zu halten, stellte bas Eigenthum ber Kreuzsahrer unter ben besonderen Schut des apostolischen Stuhles und beauftragte die Geistlichen, in ihrer Heimat das Wert der Kirche durch ihre Predigt zu fördern und die Kreuzsahrer dem Gebete der Kirche durch ihre Predigt zu fördern und die Kreuzsahrer dem Gebete der Gläubigen zu empsehlen. Bon mehreren Seiten aufgesordert, selber an die Spige der Bewegung zu treten, sehnte der Papst dies zwar ab, doch versuchte er, die Oberseitung des Unternehmens in der Hand der Kirche zu behalten. Denn einer der ersten, die das Kreuz auf sich nachmen, war Abhemar von Monteil, Bischof von Puy, ein Mann recht nach dem Herzen Urbans, berühmt wegen seiner Frömmigseit und zusgleich ein ritterlicher Streiter in der Vertheibigung tirchlicher Rechte. Wit Freuden gab ihm der Papst seinen Segen und vertraute ihm als Legaten der Kirche die Küstrung des Kreuzzuges an.

<sup>1)</sup> Die Chronit von Pun nennt ihn mit charafteristischem Ausbruck: facilis ad omne bonum, gracilis ad equitandum. Cf. Hist. de Langued. II, 8.

#### Peter der Eremite.

In solcher Weise, märchenhaft genug, ist in Wahrheit ber große mittelsalterliche Angriffstrieg bes Abenblandes gegen das Morgenland ins Leben gerusen worden. Die Sage hat aber daran kein Genüge gesunden und eine noch weit märchenhastere Entstehungsgeschichte des Krenzzuges erdichtet, der dis auf den heutigen Tag nur allzu oft Glauben geschentt worden ist. Darnach ist der Klausner Peter, von Amiens i) ums Jahr 1094 nach Jerussalem gepilgert und hat mit Schmerzen wahrgenommen, welche heidnischen Gräuel die Seldschufen dort verübten. Eines Tages ist er — so erzählt die Sage — in der Kirche des heiligen Grades betend entschafen; da erscheint

ihm ber Heiland in himmlischem Glauze und spricht zu ihm, bem schwachen und gebrechtlichen Menschen: Peter, theuerster Sohn, stehe auf, gehe hin zu meinem Batriarchen und nimm von ihm den Brief meiner Sendung. In der Heismat sollst Du erzählen von dem Esend der heisligen Stätten und sollst die herzen derer, die da glauben, erweden, daß lie Arrusalem reinigen



Bifion Betere in ber Rirche bes beiligen Grabes.

Beter empfängt vom Patriarchen von Jerufalem ben "Brief ber Genbung".

glauben, erweden, daß Facsimile aus ber handichrift "de passagtis in Terram Sanctam" (Benedig).

und die Heiligen aus der Hand der Heiben erretten. Denn die Pforten des Paradieses sind ihnen eröffnet, die ich erwählt und berusen habe. Und Peter stand auf in der Frühe und ging zu dem Patriarchen, daß er den Brief der Sendung empfänge. Der Patriarch aber gab ihm den, und dankte ihm sehr, und Peter ging hin und vollbrachte die Meersahrt in großer Angst, dis er nach Bari kam und endlich nach Rom. Da vernahm der Papst in Demuth und Freuden das Wort des Beruses und zog hin nach Clermont den Weg des Herrn zu predigen. Und es erhoben sich alle Lande und alle Fürsten und Ritter in ganz Frankreich, um das heitige Grab zu befreien. Dieses Geschichthen widerstreitet nicht blos deshalb der Wachreit, weil

<sup>1)</sup> Der Geburtsort Peters ift nicht sicher befannt. Doch stammte der Klausner ohne Zweisel wenigstens aus der Stadt oder Umgegend, begüglich der Tiözese Anniens. Man darf ihn deshalb wohl Beter von Amiens nennen und durch diese Bezeichnung icon die irrigen Meinungen, die ihn aus Belgien, Deutschland u. f. w. abstammen lassen, aurudweisen.

es ben Kreugzug in übernatürlicher Beife burch bas unmittelbare Ginareifen bes Beilandes felber entstehen lagt, fonbern and weil Beter von Amiens zwar ichon por 1095 eine Bilgerfahrt nach bem beiligen Lanbe angetreten, Bernfalem aber bamals gar nicht erreicht hat.1) Dem Papft Urban und nicht bem Rlausner Beter bleibt baber ber Ruhm, bas Abendland gur Befreinng Balaftinas von ber Berrichaft ber Gelbichnten aufgerufen gu haben. Der lettere hat aber tropben ichon im Jahre 1095 eine bedeutende Rolle gefpielt.

Denn wenn ber Bapft and nach ber Synobe von Clermont noch lange in Frankreich blieb, an vielen Orten jum Rreugzuge antrieb und vornehmlich bie Großen bes Lanbes fur benfelben ju gewinnen fuchte, fo trat fein Birfen allmählich boch in ben hintergrund, ba bie einmal entjeffelte Bewegung nunmehr aus eigener Rraft nach allen Geiten reifend um fich griff. Am ichnelliten zeigten fich bie Maffen bes nieberen Bolfes bereit, bas Rreug gu nehmen, weil fie mabrend ber letten Beiten burch Rriegeunruben, Sungerenoth und mancherlei Rrantheiten besonders ichwer gelitten hatten und ben Areuggug wie eine Erlöfnug aus Rummer und Glend, wie ein ficheres Mittel gur Erlangung von irbifdem Blud und himmlifder Geligfeit betrachteten. Un ihrer Spite ericbienen begeisterte Brediger, Die mit binreißender Beredfamfeit jum Rampfe für ben Seiland aufriefen, feiner aber mit leibenichaftlicherem Schwunge und großerem Eriolge als Beter von Umiens. Dit funtelnbem Huge, burch Entbehrungen abgemagert und ge= braunt von ber beißen Conne bes Gubens trat er vor bie Bauern von Mittel: und Nordfrantreich?) und machte jolden Gindrud auf ihre erregten Sinne, bag fie ichaarenweise ihm wie einem Bropheten bes Berrn folgten. Schon mabrent bes Binters 1095 auf 1096 fammelte er ein ganges Beer, freilich ohne Mannegucht und faft ohne Baffen, Manner, Beiber und Rinber in buntem Gemische, alle aber fanatifch erhitt und voll Begierbe nach Ginen abulichen Saufen brachten in benfelben Begenden einige Rampf. Ritter gufammen, unter benen befonders Balter von Berejo und beffen Reffe Balter Sengavehor (Sabenichts) genannt werben. Diese beiden Maffen vereinigten fich nach turger Grift, gogen gujammen gen Diten und betraten fomit ben beutichen Boben.

Sier tamen fie zu einem Bolfe, welches eine eigenthumliche Stelle in ber Geschichte ber Rrengguge einnehmen follte. Denn im Gangen ift es zwar richtig, bag die Deutschen bamals wie auch fpaterhin ben Anfruf gum beiligen Rriege mit gleichgültigerem Dhre gehört haben als bie Frangofen ober

<sup>1)</sup> Die Renntnig biefes Umftanbes verbanten wir bem Beichichtemerte ber Anna Romuena, lib. X, ed Bonn, II, 29,

<sup>2)</sup> Beter icheint feine Rreugpredigt in ber Landichaft Berry, alfo nicht gar fern von Clermont in Auvergne begonnen zu haben. Geficherte Rachrichten über fein Auf: treten bor ober auch nur auf bem Rongil von Clermont find jedoch in feiner Beife vorhanden.

überhaupt die Romanen. Im Frühling 1096 insbesondere wirften talteres Blut und ber lange Streit gwijden Raifer und Papit, ber noch immer nicht pollig ausgetragen mar, gemeinigm babin, bak fie großentheils ber Botidhaft bes nenen Seils; welches burch ben Rampf fur bas Grab Sein Chrifti erworben werben follte, ffeptifch entgegentraten. Gie ftellten fich mohl an die Bruden und Beerstrafen, wenn ber mimmelnbe Rug ber Ballfabrer porüber brangte, und fpotteten über bie Urmen, "bie burch faliche und thorichte Soffnungen getäuscht ihren beimatlichen Boben verliegen". Aber für viele Gingelne befag bas Beifpiel ber weftlichen Rachbarn unwiderstehlich verlodende Gewalt, und bagn tam noch, baß ber ichredliche Burgerfrieg, ber bie Rrafte ber Nation bieber vollftanbig in Unipruch genommen batte, bennoch auch bie Rreugnabme begunftigte, weil burch ihn Glend und Armut weit verbreitet waren, benen felbft mit Gulfe bes abentenerlichiten Unternehmens zu entflieben wie eine Erlöfung ericheinen burfte. In ahnlich tranriger Lage und aus Bergweiflung über biefelbe hat unfer Bolf ein halbes Jahrhundert fpater in ploblichem Aufichwunge Sundert: taufende von Mannern in ben fernen Often entfendet, und auch im Frihling 1096 haben bichte Schagren zumeift von fleinen Leuten. Bauern und Monchen, Landitreichern und Begelagerern bas Rreng auf fich genommen.

Die Betheiligung ber Dentschen an ben Krenzzügen hat vielleicht auf bie äußere Erscheinung berselben eingewirkt. Wir lesen nämlich nicht blos, daß die Ballsahrer mit einem geistlichen Schlachtrus wie mit jenem Deus le volt ober mit ben Worten "Gott und das heilige Grab" dahin gezogen sind, sondern "wo sie aufbrachen und anzogen, sungen sie zuwor ein geistlich Lied, gleichwie jehund die Schiffsente, wenn sie vom Lande stoßen, Gott um Gnad bitten und ein geistlich Lied singen". Wie alt diese Sitte war und wie weit sie sich ausgebreitet hat, ist schwerlich seftzustellen, doch scheint es saft, daß sie dem sangesfreudigen Deutschland vornehmtlich angehört. ') Im zwölsten Jahrhundert ist bier in Aller Munde das Kilaerlied:

In Gottes Ramen vare wir, Siner Gnaben gere wir Ru helfe uns din gotes fraft und bag beilige grap, ba got felber inne lac. Kurieleis.

Walter von Perejo, Balter habenichts und Beter von Amiens marichirten mit ihren haufen gemeinsam bis nach Koln, wo fie bas Ofterfest feierten. Die beiben Ritter gogen barnach sogleich weiter, mahrend Beter sich burch

<sup>1)</sup> Wir horen gwar auch von Kreuzsahrerliebern anderer Boller, 3. B. ber Lombarben; aber bie Deutschen icheinen in biefer Beziehung boch ben Reigen geführt zu haben. Bgl. Röhricht, Beitrage gur Geschichte ber Kreuzzüge, C. 40 und 47, und hoffmann von Fallersleben, Geschichte bes beutschen Lirchenliebes, 3. Huft. hannover 1861, C. 39 ff.

ben Erfolg feiner Bredigten in Roln festhalten ließ. Jene gingen burch Subbeutichland nach Ungarn und erreichten noch in leiblicher Saltung bas Gebiet ber Bulgaren. Bier aber murben fie bas Opfer hitiger Angriffe. bie, unaufhörlich wieberholt, bie lodere Ordnung ber Schaar fprengten, bie Borrathe berielben vernichteten und Taufenden Leben und Freiheit fofteten, Balter von Berejo fam unterwegs um, und nur ein tief ericoviter, ichma: der Reft, geführt von Balter Sabenichte, erreichte Ronftantinopel und fand bort in freundlicher Aufnahme einige Erquidung.

Etwas befferes Blud hatte Beter von Amiens, ber ingwischen in Roln und im Innern Deutschlands neue beträchtliche Streitfrafte gesammelt batte und mit etwa 40,000 Mann ben ungarifden Grenzen zuzog. Auch er hatte ber Tradition nach fowohl in Ungarn wie in Bulgarien, jum Theil Dant ber Ruchtlofigfeit feiner Schagren, ichwere Rampie gu befteben, in benen bas Seer einmal völlig auseinander gefprengt fein foll, boch gelang es ihm jedenfalls, die Sauptmaffe besielben unverfehrt zu bewahren und gufammen zu halten, jo baß er Ende Ruli immerbin noch mit ansehnlicher Dacht vor Ronftantinopel einzutreffen vermochte.

Bahrendbeffen hatten fich aber in ber Beimat noch viele abnliche Saufen Denn die gunbende Rraft ber Kreuspredigt hatte fich allmählich im weitesten Umtreife, in Italien und Spanien, in England und in Standi= Schiff auf Schiff tam von ben nördlichen Infeln und Ruften in Die Bafen von Franfreich und Deutschland. Bier vereinigten fich bie Gobne ber periciebenften Lander zum gemeinsamen Buge. Dieje Saufen waren im wesentlichen von bem gleichen Schlage wie die Beters und ber beiben Balter. Rur zeigten fich bie ichwarmerische Site und bie mufte Ruchtlofigfeit wenn möglich noch gefteigert. Neben Dannern, Die fich in wilber Ertafe bas Beiden bes Rreuges felber in bie Saut gebrannt hatten und bann erflarten, bie Sand Gottes habe bies gethan, fab man Diebe und lieberliche Dirnen in Daffe. Un ber Spite einer Schaar fant man einen Ganferich und eine Riege, weil biefe Thiere - viel mehr nach altheibnischen als nach driftlichen Borftellungen - von göttlichem Beifte erfüllt am beften ben richtigen Beg zeigen fonnten. Das platte Land murbe weit und breit ausgeraubt und enblich brach, mas feitbem fo oft noch bei Krenggugeruftungen fich wiederholen follte, eine gräuliche Judenhete, eine Berfolgung alfo ber beimifchen Begner Refu Chrifti aus. In Lothringen besonders, am Rhein und in Böhmen wurden bie Juden, zumeift in thatlichem Trope gegen bie Bifcofe. welche bie Ungludlichen gu retten fuchten, ermorbet, ihre Buter geplundert und bie Snnagogen gerftort.

Einen berartigen Saufen brachte guerft ein gewiffer Boltmar gufammen und jog mit ihm burch Sachfen und Bohmen nach Ungarn. Sier aber fand er bei ben Ginwohnern bes Landes energischen Biberftand, und nachbem bie Mehrzahl ber Bilger erichlagen ober gefangen war, ftaubte ber Reft in milbem Entjegen auseinanber.

Achnlich ging es gleich barauf einem andern Haufen, den der rheinländische Priester Gottschalt unter argen Gewaltthaten durch Bahern und Desterreich nach Ungarn geführt hatte. Die Ungarn warsen sich mit Ingrimm auf die Mordbrenner und hieben sie vollständig zusammen.

Dasselbe Schickjal hatte auch die dritte und größte dieser Schaaren, die aus Franzosen, Blämingern, Engländern und Deutschen bestand, mehr als 200,000 Mann start gewesen sein soll und vornehmsich von zwei roben und grausamen Gbelleuten, dem Vicomte von Welun und dem Grafen Emich von Leiningen befehligt wurde. Diese Pilger betrachteten sich jetzt als im offenen Kampse mit den Ungarn und begannen die Belagerung des sestent Wieselburg. Der tücktige ungarische König Koloman vertheidigte die Stadt hartnädig, verzweiselte aber schon, der sanatischen Tapserkeit der Gegner auf die Dauer Widerstand leisten zu können, als mit einem Male die Angriffe aufhörten und die Pilger in jäher Flucht aus einander stürmten. Mitten im Siege war ein Grauen über sie gesommen, unbegreissich und unwidersstehlich; nur das nackte Leben zu retten waren sie bedacht. Aber die meisten wurden von den nachsehnend Ungarn niedergeschauen. Wenige retteten sich in die Keimat oder vereiniaten sich später mit dem arosen Kreusbeere.

Much Beter von Umiens entging mit feiner Gefolgichaft ichließlich bem Unbeil nicht, bem alle biefe Borben erlagen. In Konftantinopel angelangt. murbe ihm pom Raifer Alerius eine Andiens gewährt und von bemielben porgeftellt, baß feine Schaaren wenig geeignet feien, Die Gelbichuten gu beffiegen; er moge beshalb bie Ankunft weiterer Auguge und befferer Truppen erwarten. Beter mar verftanbig genug, auf biefen Rath einzugeben, und perfprach, wenn man ihm ben nöthigen Unterhalt zufichere, fich in Rube und Ordnung bis jum Gintreffen großerer Beere bei Ronftantinopel ju gebulben. Aber er mar nicht im Stande, fein Wort ju halten. Bon feinen Leuten warfen fich bie einen mit gesteigerter Raubgier auf bie Schate ber großen Stadt, por ber fie lagerten; bie andern flagten, es fei gottlos, bier in welt: licher Luft fo lange gu gogern, man muffe weiter gum beiligen Grabe und gur Rettung bes driftlichen Glaubens. Dazu tam noch, baf Raifer Merins fehr balb ben guten Rath bereute, ben er biefen allgu unbequemen Baften gegeben batte, und nunmehr felber gur Fortfetung bes Buges brangte. Des: halb fab fich Beter nach furger Frift genothigt, ben Bosporus gu überichreiten und somit bis an bie Grenze ber Chriftenberrichaft vorzuruden.2)

<sup>1)</sup> Die Bahl ift ichwerlich genau gu nehmen. Gie beutet nur an, bag fich hier eine febr große Raffe von Denichen gujammengefunden hatte.

<sup>2)</sup> Sagenmener, Beter ber Eremite, G. 175 ff. meint, Alerins habe bem Bilgerheere von vornherein befohlen, über ben Bosporus zu fegen, und fein wohlgemeinter Rath, vor bem Eintreffen befferer Truppen feinen Kampf mit ben Selbichufen zu wagen, habe nur ruhigem Berweilen ber Abenblänber auf bem afiatischen Ufer gegolten. Die im Texte vorgetragene Ansicht schließt fich genauer an die Quellen an; ber Unterichted zwischen Beinungen ift aber nicht erheblich.

Doch versuchte er auch hier noch, das nun aus nächster Nähe brohende Berberben fern zu halten, indem er mit seinen eigenen Leuten wie mit Walter Habenichts und bessen schwacher Schaar und mit einigen italienischen Hauften, die sich den letzteren unterwegs angeschlossen hatten, turz mit allen Pilgern, die glüdlich bis nach Konstantinopel vorgedrungen waren, ein Lager an der Süblisse der Propontis dei Civitot, dem Helenopolis der Griechen, bezog und der längere Zeit verweilte. Den kelenopolis der Griechen, bezog und der längere Zeit verweilte. Ander Unbändigteit und blinder Eiser sührten trothem die Katastrophe herbei. Erst wurde die Umgegend des Lagers ausgeplindert. Dann wurden weitere Streifzige gemacht, besonders von einigen tausend Franzosen, die die zen Nicka vorrücken und prahsen mit reicher Beute heimtehrten. Darüber erbosten sich Deutsche und Italieuer und verlangten, zu ähnlichem Glüd geführt zu werben. Peter versor in diesem Treiben den Rest seines Ansehn zu und ging voll Verdruß und



Ruftengebiet ber Propontis.

Schmerzen nach Konstantinopel zuruch. Die Deutschen brachen aber wirtlich auf, gelangten bis nach Kerigordon, einem besetsigten, jedoch von der Belahung verlassenen Plate, vermuthlich nicht weit von Nicaa, und nahmen von demselben Besit. Gleich darauf erschien ein selbschntisches Geer, istloß sie in dem Orte ein und schnitt ihnen das Trintwasser ab. Einige Tage ertrugen sie die Qualen des Durstes; endlich ging ein Theil von ihnen zu den Feinden über, die nun mit leichter Mühe den halb verschmachteten Juruckgebliedenen den Garaus machten. Nachrichten von diesen Kämpsen der Miges der Pilger bei Helenopolis und erregten dort wilbe Streitbegier. Umsonst warnten die Führer. Das Lager wurde verlassen nnd eine Streede Weges, gen Nicaa, vorwärts marschit, die man auf die Seld-

<sup>1)</sup> hinsichtlich ber viel umstrittenen Lage von Civitot entscheid ich mich für Hetenvolls, bas heutige Herfel, nordwestlich von Nicaa, und nicht für Kemtif (Cins), westlich von Nicaa. Bergl. Hagenmeyer, Keter ber Eremite, E. 1791f.

schnten stieß, die sich auf das entscheibende Zusammentressen wohl vorbereitet hatten. Her sielen Walter Habenichts und was sonst von ansehnlicheren Männern noch vorhanden war. Die übrige Masse wurde zersprengt, auf der Flucht versolgt, und jeder Haufen, der wieder Stellung zu gewinnen juchte, von neuem angegriffen und ausgerieben. Kümmerliche Reste wurde an der Küste von der byzantinischen Flotte ausgenommen und nach Konstantinopel zurückgesübrt. Dort verkausten der Unglücklichen ihre Wassen und zerstreuten sich elend und dürftig nach allen Seiten (Ottober 1096).

In biefer troftlojen Beife verlief und endete bie erfte gemeinsame Erhebung ber Chriften gegen ben 38lam. Europa wurde burch biefelbe mohl von mancherlei Gefindel befreit; weit ichwerer aber mog es, baf viele Taufenbe fraftiger Bauern, Die ben Rern all jener Saufen gebilbet batten. beim Mangel geeigneter Oberleitung ihren buntlen Trieben jum Opfer gefallen waren. Bie groß die Bahl ber von ben Feinden Erichlagenen ober Befangenen und ber in Folge ber Banberung arm und fied Berfommenen ift, bas läßt fich nicht genan angeben, boch barf man nach ben Unhalts: puntten, Die unfere Quellen barbieten, wohl fagen, bag wenigstens gwifchen ein und zweimal hunderttaufend Dann bamals zu Grunde gegangen find. Ben aber barf man beshalb antlagen? Bapft Urban hat die furchtbare Rieberlage zwar infofern felber veranlagt, als er auf ber Synobe von Clermont fich pornehmlich an die muftisch-astetische Stimmung feiner Ruborer wendete. anftatt ben Rrieg mit bem Islam in ftaatsmannischem Ginne planmagig porzubereiten. Inbeffen eine eigentliche Berichulbung liegt bierin nicht, ba ber Papft gleich ben meiften feiner Beitgenoffen von jener Stimmung felber gang erfüllt mar. Außerbem mare es ohne ben Appell an ben geiftlichen Drang, ber in ben Bolfern bes Abendlandes von Spanien bis Norwegen lebte, nicht möglich gewesen, fo beife Gehnsucht nach bem beiligen Rriege ringeum zu ermeden. Und hinter ben ungludlichen Bauernhaufen erhoben fich nun bie Fürsten und bie Ritter, bie bei aller Barme ihres religiofen Befühls auch fur Die Dinge biefer Belt ein offenes Muge befagen.

## Das große Kreugheer.

Schon in Clermont hatte Papft Urban, einen Tag nach feiner großen Kreuzpredigt, die Rachticht erhalten, daß Raimund von Saint Gilles, Graf von Toulouse und Martgraf der Provence, den Feldzug gegen die Ungläubigen mitmachen werde. Dieser Raimund war anßerordentlich reich, eifrig kirchlich gesinnt und von lebhastem Thatendrang erfüllt, dabei freilich auch leicht zu Reid und Mißgunft gereizt, besonders späterhin, als er bei der Absicht, für die eigene Person Eroberungen im Morgenlande zu machen, kluge und starke

Nebenbuhler sanb. 1) Fast ein Jahr lang arbeitete er baran, sich und die Seinen zu bem beworstehenben Kriege sorgfältig auszurüften und schließlich hatte er die Genugthnung, daß die Grafen und Ritter Subfrankreichs nicht blos schaarenweise seinem Beispiel folgten, sondern sich auch zumeist ihm selber anschlossen. Sogar mehrere Bischofe, darunter ber Legat bes Papstes, werstärtten mit zahlreichem Gesolge bas heer, welches im herbst 1096 unter ben Kahnen Raimunds sich sammelte.

Ingwischen mar aber auch ber Abel in ber Mitte und im Norben Frankreiche unter Die Baffen getreten und hatte fich von Proving gu Broving um hervorragende Guhrer gruppirt. Bon biefen letteren verbient ermahnt ju werben gunachft Graf Sugo von Bermandois, Ronig Philipps Bruber, ein ftattlicher Ritteremann in ber Bollfraft ber Jahre, ben manche megen feiner hoben Geburt ichon als fünftigen Berricher im Morgenlande betrachteten. Doch hat er fich allmählich zu unbebentenb an Beift und Charafter gezeigt, um wirtlich eine Krone erringen gu tonnen. Reben ibm geichnete fich burch Reichthum, Freigebigfeit und murbevolles Befen Graf Stephan von Blois und Chartres aufange fo fehr aus, bag ibn bie übrigen Fürften in Ufien eine Beit lang jum oberen Unführer bes Beeres festen; ichlieflich aber bat gerade er burch Gitelfeit und Unbeständigfeit ben übelften Rachruf fich gu: Ein befferer Mann mar Bergog Robert von ber Normanbie, wenigstens infofern als er feine normannische Abstammung in ausbauernbem Rampfesmuth bemahrt hat. Im übrigen ift auch von ihm nicht viel Gutes ju melben, weil er, voll ichlaffer Genugfucht, hoberen Untrieben nicht leicht juganglich war. In ber Beimat hatte er von feinen Brubern, bem Konig Bilhelm II. von Eugland und bem Pringen Beinrich, fowie von bem tropigen Abel feines Landes unaufhörliche Aufechtungen gu erleiben gehabt. Da mar ihm ber Aufruf gum Rrenggige wie ein erwünschter Aulag erschienen, unerquidlichen Berhaltuiffen ben Ruden febren gu burfen. Dhne Mittel, wie er war, verpfandete er in forglofem Leichtfinn fogleich fein ganges Land für 10,000 Mart Gilber an Ronig Bilbelm, ruftete feine eigenen Leute und fab mit Freuden, wie auch gablreiche normannische und englische Große feiner Rührung fich anvertrauten. Graf Robert II, von Klanbern endlich, ber Cobn eines alten Jernsalempilgers, Graf Roberts bes Friesen, war trot mancher heimischen Bedrängniffe reich und mächtig genug, um ein ansehnliches Beer gusammengubringen; boch besaß er geringe Fahigteit gur Führung beefelben, ba er vielmehr nur geschickt gewesen sein foll, Schwert und Lange mit unge= wöhnlicher Bucht zu handhaben.

Die flandrische Ruftung erstreckte sich schon von Frankreich bis in bas beutsche Reich hinein. Sier besaf aber für weite Kreise ber Ritterschaft

Naimund soll schon vor dem Abmarsche aus der Heimat das Gelübbe gethan haben, nie wieder in dieselbe zurüczulehren. Zedensalls hat er bald darauf nur noch nach der Erwerbung einer neuen Fürstenherrschaft im Morgensande getrachtet.

noch größere Ungiehungsfraft als Graf Robert ber Bergog von Rieberloth: ringen, Gottfried von Bonillon. Die Eltern besfelben waren Enftach Graf von Boulogne und 3ba, bie Schwefter Bergog Gottfriede bes Bodrigen von Niederlothringen, bes treuen Freundes Raifer Beinrichs IV. Der Bater wie Die Mutter leiteten ihr Weichlecht bis auf Rarl ben Großen gurud, und ber Dheim richtete feine Buneigung auf ben jungen Reffen und machte ibn gu feinem Erben. Raifer Seinrich übergab bemfelben überdies ichon frubzeitig bie Mart Antwerpen, erhob ibn fpaterbin (1089) gum Bergog von Nieberlothringen, und jo vereinten fich bei Gottfried bie erlauchtefte Abstammung, beträchtlicher Buterbefit und bas Gewicht einer ber höchften Reichewurben, um ihm eine bebeutenbe Stellung zu fichern. In biefer hat ber Bergog fich ftete ale ein maderer Degen bewährt, fromm, tapfer und rührig bei vielen tleinen Sanbeln, in benen fein eigenes Intereffe auf bem Spiele ftanb; um bie großen Begenfate ber Beit, namentlich um ben Streit gwijchen Raifer und Bapft, hat er fich bagegen nicht gerabe lebhaft befümmert. 2118 bie Rach: richt vom Rreugguge gu ihm brang, erwirfte er fich vom Raifer bie Erlanb:

niß zur Theilnahme an bemfelben, verpfandete einen Theil seiner Besthungen und sammelte mit Hulfe seiner Berwandten und unter bem Derbeiftrömen der Lothringer sowie einiger rechts-

rheinischer Deutschen ein gewaltiges Beer.

Hiernach ist Gottfried immerhin einer ber bebeutenbsten Krengesfürften gewesen und hat manche ber Genossen durch seine gediegene Personlichteit wie durch seine Macht überragt. Spätere Erdichtung hat aber noch weiteres hinzugesügt. Denn nachdem der Herzog am Schlusse bes Krengzuges in Jerusalem die höchsten Erworben hatte, verlangte die erregte Phans



Gottfried bon Bouisson. Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

tasie der Zeitgenossen, daß auch die Borgeschichte des Helden mit allem nur erbenklichen Schnuck und Glanz umgeben werde. Da wurde seine Abstanmung auf das idealste Borbild ebler Ritterlichfeit zurückgesührt, auf den sogenannten Ritter mit dem Schwaue, von dem vornehmlich die Sagen Lotheringens erzählten; da war schon von seiner Mutter die große Zutunt des Sohnes voraus verkündigt worden, und er selber hatte in jeder Weise hohe und herrliche Thaten verrichtet durch Beschirung der Unschuld, durch Bernichtung des Gegentönigs Rudolf von Rheinselden und durch die Erstürmung von Rom im Dienste seines Kaisers. So war er vorbereitet und von Gott selber berusen, der eigenkliche Führer der Christenheit zum selssen, zur Befreiung des heiligen Frahes zu werden.

Dies alles gehört ber Sage an. Gottfrieds Ansehen unter ben Krenzsaftern ruhte nur auf den oben angegebenen Umständen und entwickelte sich
auch nie so weit, daß man ihn als das Oberhaupt des ganzen Heeres die
trachten dürste. Nur muß noch bemerkt werden, daß der Herzog das Glück
hatte, zusammen mit mehreren, zum Theil sehr begabten Verwandtsen und
Freunden ins Feld ziehen zu können. Von den beiden Vrüdern, die ihn

begleiteten, war zwar ber eine, Enstach, soviel wir wissen, eben nur ein tapserer Rittersmann, ber andere aber, Baldnin, stach um so mehr hervor. Hoch gewachsen, von imponirendem Wesen und voll fühner Unternehmungslust hat er sast von Anbeginn des Kreuzzuges eine bedeutende Rolle gespielt
und in späteren Jahren die Krone des Reiches Jerusalem mit Chren getragen. Anch ein Resse Gottsrieds, Baldnin der Jüngere, ein Sohn des
Grasen Hong von Rethel, gehört im wesentlichen diesem Kreise an, obgleich
er den Kreuzzug theilweise nicht unter den sothringischen Fahnen mitmachte.
Nach dem Tode Baldnins I. ist er demselben auf dem Throne Jerusalens
gesolgt und hat sich dort nicht geringere Verdienste als seine Borgänger
erworben.

Bahrend Frantreich und ein Theil von Dentschland gum heiligen Kriege rufteten, blieb auch Italien nicht zurud, und hier trat ber Fürst in ben Borbergrund, ber mehr als alle übrigen auf bie Gestaltung bes Kreuzzuges



Boemund. Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

Einfluß gewinnen sollte, Boemund, der älteste Sohn Robert Gnistards. Dieser Normanne hatte damals schon ein wechselvolles Leben hinter sich. Denn sein Vater war zweimal verseheiratet gewesen, erst mit einer Dame seiner Berwandtschaft, Alberada, dann mit der schönen und heldenmüthigen Prinsessin Sigelgaita von Salerno. Boemund, der Sohn der weniger vornehmen Alberada, hatte nun zwar trop Sigelgaita und deren Sohn Roger, so lange Robert Gnistard lebte, eine bedeutende Rolle spielen können; namentlich war er in jenem großen Kriege mit Kaiser Alexius (1081—1085) eine Zeit lang oberster Ansührer des normannischen Heres im byzantinisschen Reiche gewesen; nachdem aber der Later gestorben war, muste er nach vergeblichen Widersteben dem Stiesbruder

bie Borherrichaft in Gubitalien überlaffen und mit bem unbedeutenben vorlieb nehmen. Gein Ginn ftand jeboch nach Fürstenthum Otranto höheren Dingen. Er fühlte bie Rraft in fich, gleich ben Ahnen in fernen Lanbern Schape und Kronen ju erfampfen. Gein eiferner Rorper mar jeglicher Beichwerde gewachsen; an verwegenem Muthe ftand er feinem ber Benoffen nach; an nüchterner und flarer Auffaffung irbifcher Berhaltniffe übertraf er fie alle. Frühzeitig batte er burch ben Krieg gegen Bugang bie Richtung auf ben Diten erhalten, bie feitbem wohl burch ben Bertehr italienischer Raufleute, besonders ber Burger von Amalfi mit bem Morgenlaube mannigfach genährt worben war. Er fannte bie Lage ber bortigen Fürften und Bolter, ber Städte und Reiche und beichloß, barnach feine Magregeln gu treffen. Mis ber Rreuggug bie romifche Chriftenheit in Bewegung fette, fühlte er feine Stunde getommen und fah nur mit Sorgen, bag er für fich allein nicht bie Mittel befaß, ein größeres Beer ins Felb gu ftelten. Doch fant er auch bier balb Rath. Denn als einzelne Rreug= fahrerhaufen, von Norben herwandernd, bis nach Guditalien tamen und als schon hier und da in seiner Nachbarschaft die Lust zur Theisnahme am heiligen Kriege sich regte, da verhandelte er bald mit diesem Hausen, bald mit jenem Herren und erreichte, daß ihrer viele sich ihm unterordmeten. Und als dann ein heftiger Streit zwischen den Amassitianern und den Normannen ausdrach, sämmtliche Fürsten der letzteren zum Kampse gegen die mächtige Stadt sich vereinigten, die Ritter aber mit Spannung auf die Nachrichten von der ringsum wachsenden Krenzzugsbewegung sauschten, da rief er eines Tages in zahlreicher Versammsung das Losungswort aus: "Gott will est Wenn die ganze Welt sich erhebt, so deute ich nicht zu seiern. Ich ziehen hinaus. Wer von Euch, Ihr herren, nimmt mit mir das Krenz des Heilandes und solch mir nach in den Streit für Christun?" Es war wie der

Annte in ber Mine: sie drängten sich in dichten Schaaren herzu, das Beichen des Kreuzes zu empfangen; und nach kurzer Frist musterte Bosemund ein Heer, ebenbürtig den Myriaden Raimunds von Tontouse und Gottfrieds von Bonislon.

Unter ben Fürsten, die in seinem Gesolge einherzogen, war ber bebentenbste Tantreb, nicht ein Better Boemunds, wie ofte mals gesagt worden ist, sondern ein Nesse besselben 1). Die Sage und die Dichtung haben sich dieses Krenzsahrers mit Borliebe bemächtigt und auß ihm das erhabenste Borbild frommer und ebler Ritterichsteit gemacht. Daß ist nur ins sossen richten, als Tantreb die



Kriegeleute aus bem Enbe bes 11. Jahrhunderts. Fragment eines Bergamentgemalbes.

geistlich etriegerische Stimmung jener Tage zu beionbers startem Ausberuch brachte. Religiöse Zweisel, Angstgefühle wegen ber eignen Sündhaftigeteit haben ihn lange umhergetrieben, und ber Kampi gegen ben Jökanit ift ihm wie die Bersöhnung mit Gott schoo hier auf Erden erschienen. Daneben aber war er ein echter Normanne, verichlagen und habsüchtig, brennend ehrgeizig und voll Berserterwuth in der Schlacht. Bon Boemund unterschied er sich am meisten dadurch, daß ihm der Sinn für die Aufgaben des Feldherrn und Staatengründers vollständig sehlter sein Juteresse ertreckte sich nur auf die Werte des Ritterthums: die gesahrvollsten Abentener aufzussuchen und den Ruhm des unbesiegbarsten Helben zu ertrogen, war das Ziel seiner heißesten Sehnsincht. Für sich allein bedeutete er nicht viel: unter

<sup>1)</sup> C. Bagenmener, Ekkehardi Hierosolymita p. 329.

Boemunds Leitung war er ein schneibiges Wertzeug, um an bem Aufbau einer neuen Normannenherrschaft im Morgenlande mitzuwirfen.

Rach alledem waren also im herbst 1096 ganz gewaltige Massen zum Kampse gegen die Selbschufen bereit. Kapst Urban hat damals dem Kaiser Alexins gemeldet, daß nicht weniger als 300,000 Krenzsahrer auf dem Wege seien, um das Land zu besreien, "wo Seine Fiße gestanden". Diese Kilger unterschieden sich sehr wesentlich von ihren unglücklichen Vorgängern, den Bauern und Landsstreichern Peters von Amiens. Dem Ritterheere sehste es



Ritter vom ersten Arcuzzug. Auseinem Manuscript bes britischen Ruseums.

nicht an Baffen, Borrathen und Rriegenbung; fogar einige Ginficht in Die ungeheuren Schwierig= feiten ber Aufgabe, bie man lofen wollte, mar vorhanden. Uebel ftand es bagegen mit bem Oberbefehl und in Folge bavon auch mit bem inneren Aufammenhalt bes Rrenzbeeres. großer Monard, bem bie anbern hatten gehor= den muffen, befant fich unter ben Bilgern, und ber Bapft hatte, ftatt felber ben Rug als Auführer mitzumachen, biermit nur feinen Legaten beauf: tragt 1). Abhemar von Monteil bat nun gwar mit einzelnen Fürften verhandelt und benfelben als Sammelplat, bon bem ans gemeinfam borgerudt werben follte, Ronftantinopel beftimmt; weiter aber hat er auf die Ruftungen, Die Darich= routen und ben Rriegsplan taum eingewirft, gefdweige benn eine eigentliche Oberfelbherrnichaft ausgenbt. Unter biefen Rrengfahrern gab es ba= ber, genau genommen, weber Ober: noch Unter: anführer. Jeber felbständige Mann maffnete fich und begann bie Bilgerfahrt, wie, wann und in welcher Richtung es ihm gefiel. Rur bas Beburf: niß gegenseitiger Anlehnung verurfachte, baß bie Einzelnen fich zu Saufen gufammenschaarten, wobei natürlich bie Aleinen gern in bas Befolge ber

Großen traten. So bilbeten sich zwar leicht und schnell stattliche heere, aber ber Bestand berselben, ber im wesentlichen nur auf freiwilliger Unterordnung ber Krieger unter die selbstgewählten Führer ruhte, wechselte oftmals, je nachdem die ersteren von einem Fürsten zu dem andern übergingen ober auch zeitweise in voller Selbständigkeit ihre Straße zogen. Diese bnute Masse wurde daher im Grunde nur zusammengesigt und zusammengehalten durch das gemeinsame Interesse, b. b. durch die beibenschaft aller, die Selbsschufen zu besiegen und daburch sei es zu voller Seligkeit zu gelangen, sei es Geto und Gut, Städte und Länder zu gevinnen.

<sup>1)</sup> In jenem Briefe an Alegins bezeichnet Urban ben Legaten als dux belli.

## Die Kreugfahrer im griechischen Reiche.

2118 Raifer Alexius die Nachricht erhielt, daß diese wundersame Armada ben Islam befriegen merbe, fab er in eine ebenfo hoffnungereiche wie gefahrbrobenbe Butunft. Die Rrengfahrer wollten ig ihn felber von feinen ichlimm= ften Seinden befreien, aber indem fie bies thaten, tonnte es leicht gefcheben, baß fie bem bnantinischen Reiche noch argere Noth ale bie Gelbichnfen bereiteten. Denn Alerius hatte gwar bie Sulfe bes Abendlandes berbeigerufen. natürlich jedoch ohne zu ahnen, bag fo riejenhafte Beeresmaffen burch Bapft Urban unter bie Baffen gebracht werben tonnten. Diefen Sunberttanfenben war ber Sieg über bie Gelbichuten freilich gugntrauen, aber ebenjo entichieben auch, bag fie bie mit ihrem Blute eroberten Stabte und Lanber nicht ben Bnzantinern ausliefern, fondern für fich felber behalten murben. Mlegins bies bulben, burfte er jugeben, bag Rleinafien, bas nahe Ricaa vor allem, in die Sande ber Rrengfahrer falle? Wenn es für fein Reich ichon bisher ben Gelbichuten gegenüber eine Lebensfrage gewesen war, ob es ihm gelingen werbe, auf bem afigtifchen Boben wieber weit genug festen Ruß gu faffen, io war bies jest noch viel ernftlicher ber Fall. Satten ihn boch ichon einmal bie italienischen Normannen in tobtliche Bebrangniß gebracht: wie follte es erft werben, wenn bie abendlanbifde Rittericaft eine machtige Berrichaft in Rleinasien gründete, und bermaleinst etwa ein gleichzeitiger Angriff von beiben Seiten - von Nicaa und von Balermo ber - auf Ronftanti= novel loebrach?

Dies sind die Erwägungen, auf deren Grundlage die byzantinische Politik in der nun folgenden Zeit beurtheilt werden nuß. Es ist zwar oft gesagt worden, Alexius hätte sich den Areuzsahrern in christlichebrüderlicher Gesinnung bedingungslos in die Arme wersen sollen, oder auch, er hätte am besten gethan, sich von jeder Berührung mit diesen fremdartigen überzgewaltigen Recken so weit unr immer möglich sern zu halten!) — beides aber ist nicht richtig. Der Kaiser nußte unter allen Umständen in Freundsschaft oder Feindschaft sich so mit ihnen zu stellen suchen, daß seinem Reiche die unentbeskrliche Abrundung in Asien gesichert wurde.

Allerdings waren hierbei Schwierigkeiten genng zu überwinden, weil bas Wesen ber Byzantiner und ber Kreuzsahrer in vielen und wichtigen Puntten nicht mit einander harmonirte. Anf der einen Seite die vom Alterthum ererbte, streng geregelte Staatsverwaltung, die von Alegius im bittern Drang der Zeiten leidlich wieder hergestellt worden war; auf der andern Seite ritterliche Ungebundenheit in allerhöchster Entwickelung: hier leberreite einer überlegenen Bildung, grade danals neubelebt; dort zumeist urwöchssigfte Robeit: hier endlich die griechische Kirche, die der Kaiser eitzig

<sup>1)</sup> Dies ift Epbels Unficht: Beichichte bes erften Rreugzuges, G. 311 ff.

pflegte, ba ber Klerus ihm vornehmlich bei ber Regeneration bes Staates behülflich fein follte; bort nicht blos bie romifche Rirche mit ihrem Begenfate gur griechischen, fondern eine jedem Andersgläubigen fanatifch feindliche Stimmung. Eron allebem aber burfte fein Breifel auftauchen, bag man es eben versuchen und mit allen Araften barnach ringen mußte, an ber Seite ber Kreugiahrer und mit ihrer Gulje bie nothwendigften afigtiichen Eroberungen zu machen. Dabei tonute man auch jufofern auf einen auten Erfolg hoffen, ale wieder mancherlei Umftande bafur fprachen, baß fich bie gange Bilgermaffe vielleicht boch fur bugantinische Amede benuten und barnach in unichabliche Gerne fortbraugen laffen werbe. Die Debraabl ber abenbländischen Rrieger verlangte ja nur, bas weit abgelegene Berufalem gu befreien; und wenn auch manche Fürften und Ritterhaufen voll irbifcher Lanbergier nach fonftigen Eroberungen ausschauten, fo mochte es mohl gluden, benfelben nur folche Bebiete preiszugeben, Die Alerins nicht burchaus für fich felber in Unfpruch nehmen mußte. Sier zeigte fich fogar febr balb bie Doglichfeit zu einem festen und fur beibe Theile vortheilhaften Abtommen. Denn der fluge Boemund, ber alte Gegner ber Bygantiner, erneuerte jest feineswegs, wie anfangs gefürchtet wurde, Die fruberen Feinbseligfeiten, fondern ftrebte nach Frieden und Freundschaft, in der richtigen Erkenntniß. baß er und ber Raifer gunachit gemeinsame Intereffen batten. Er bat auch icon febr frühzeitig, vielleicht mabrent ber Arenzegruftungen in Italien und jebenfalls bald barauf, fein Augenmert auf ein bestimmtes Gebiet gerichtet, in bem er einen neuen Normannenstaat gu grunden munichte: auf bas berrliche Antiochien und bas umliegende nordfprifche Land. Benn Alexius feiner Absicht feine hinderniffe in den Beg legte, fo liegen fich die Dinge offenbar nicht allzu ichwer dabin ordnen, daß die Bugantiner, was fie vor allem bedurften, Rleingfien wieder befamen, mabrend die Rreusighrer ihre irbifchen wie überirdifchen Buniche in Sprien erfüllt feben mochten.

Die Politif bes Kaijers hat aber nicht biesen Weg eingeschlagen, und es ist für jene Tage wie für das ganze Zeitalter der Kreuzzüge verhängenisvoll entscheidend geworden, daß Alexins von einer solchen Theilung der au hossenden Beute nichts wissen wossen. Er faste vielmehr die ausschweisende Idee, sich mit den Kreuzsahrern nicht etwa nur zu beiderseitigem Wortheil zu verbinden, sondern dieselben schlechtweg als seine Wertzeug zu benutzen. Was sie in Intunst erobern würden, in welcher Ferne auch immer, das sollte, weil ja alle Lande bis an die Greuzen von Iran und Arabien einst zum duzantinischen Reiche gehört hatten, nunmehr wieder nnter dessen Soseit zurücklehren. Und um diesen Anspruch den Pilgern recht verstäublich zu nachen, beschloß Alexins die Formen des abendländischen Lehnsweiens zu Hüsse zu nehmen, und bereitete sich vor, sür die zu erwartenden Eroberungen von den Kreuzsessürsten den Lehnseid zu größen Schwierigteiten, die der gemeinnützigen Verbindung zwischen ihm und jenen auch so schon im Wege standen, naturgemäß unenblich gesteigert und, wie

die Folge zeigen wird, fich felber, feinem Reiche und ber Sache ber gesammten Chriftenheit unberechenbar geschabet. 1)

Der Ansang ber persönlichen Berührungen zwischen Byzantinern und Kreuzsahrern gestaltete sich trobbem überraschend gunftig. Denn zener fönigliche Prinz, Graf Hugo von Vermandvis, hatte taum das Kreuz genommen, als er auch schon, von sahrigem Thatendrang ergriffen, aus Frankreich gen Süben ausbrach, ohne nur die Bollendung der eignen Heerestriftung abzu-

<sup>1)</sup> Die Frage, welche Begiehungen Rrengfahrer und Griechen verftanbiger Beife Bu einander hatten unterhalten follen, ift ebenfo haufig aufgeworfen wie verschieben beantwortet worben. Bon ber Beantwortung biefer Frage hangt aber bas Berftanb= niß ber Geschichte ber Rreugzuge großentheils ab, und beshalb mag bier noch folgen: bes bemerft merben. In ber oben angeführten Abhandlung "Rreugfahrer und Romnenen" habe ich die Anficht aufgestellt, daß Raifer Alegius gwar burch bie Lebensintereffen feines Reiches gezwungen mar, mit ben Lateinern fich jum Rampfe gegen bie Gelb: ichuten gu vereinigen, bag aber biefes Bundnig nur bann bauernd gute Frucht tragen tonnte, wenn ber Raifer fich mit ber Biebereroberung Rleinafiens begnügte und ben Benoffen Die fprifchen Landichaften zu beliebiger Berfugung überließ. Diefe Unficht ift feitbem von einigen Forfchern als berechtigt anertannt worben, andere haben Biberfpruch bagegen erhoben. Der lettere ftutt fich, foweit ich febe, barauf, bag ein gemeinsames Sanbeln zwischen ben Bilgern und ben Bygantinern megen ber gwifchen ihnen obwaltenden Rulturverichiedenheit unmöglich gemefen fei, und darauf, bag Alegius eine felbftanbige Dacht ber Areugfahrer in Sprien, ber Normannen gumal, als eine feindliche batte fürchten, ber Grundung berfelben alfo vorbeugen muffen. 3ch fann Diefem Biberfpruch tein Gewicht beilegen. Die Anturpericiebenheit hat Griechen und Rreugfahrer nicht gehindert, in viel nabere Begiebnngen gu einander gu treten, als gur Berftellung jenes Bundniffes zwijchen ihnen nothig gemejen mare; hierzu genugte ja, bag ber Raifer und bie Rrengesfürften, befonbers Boemund, über bie "Theilung ber gu hoffenden Bente" fich einigermaßen verftandigten. Die Unficht fobann, bag Alexius ben Normannen Antiochien nicht gonnen burfte, weil er von bort aus einmal angegriffen werben tonnte, ftellt die Lage ber Dinge gerabegu auf ben Ropf. Alexius mußte por allem nicaa und Itonium gurud erhalten, wenn fein Reich wieber bauernb febensfähig werben follte, Untiochien tam fur ihn erft in zweiter Linie in Betracht. Eine normannifche Serrichaft in Sprien tonnte ihm wohl einmal recht laftig werben (wenn auch taum mehr ale biefes, fobalb nur ber Griechenftaat wieber mahrhaft erftartt mar); die Richtwiedererwerbung von Rleinafien ichloß bagegen ichlechthin tobtliche Gefahren in fich. - Dit allebem foll übrigens bem Raifer Alexius fein moralifder Bormurf beshalb gemacht werben, weil er bie Beute mit ben Rreugfahrern nicht hat theilen wollen. Er hat freilich nicht eingesehen, daß er das große Bilgerheer vernünstiger Beise wie eine selbständige Macht hatte behandeln muffen, aber nur bie imperialiftifche Trabition feines Reiches trieb ihn auf Die vertehrten Bahnen feiner Bolitit. Er hat abnlich gehandelt wie bie großen beutichen Raifer im Mittelalter: Sprien hatte fur ihn faft biefelbe Bebeutung wie Italien fur jene, und Antiochien barf wohl bas tomnenifche Dailand genannt werben. In beiben Fallen hat fich die imperialiftifche Tendeng furchtbar geracht. Das deutsche Königthum ift in Italien gu Grunde gegangen, und über bem Streben nach fprifchen Lorbeeren haben Die Romnenen Die rechte Stunde gur Unterwerfung Afonimms verfaumt. Der Bruberamift amifchen Griechen und Rrengfahrern hat großentheils ben Grund gelegt gum endlichen Sturge bes Reiches Bernfalem wie bes oftromifchen Raifeethums und infoweit auch veranlaßt, daß noch heutigen Tages ber Salbmond auf der Sagia Sophia alanat.

warten. In Italien gab ihm Kapst Urban zu seiner großen Freude ein geweistes Banner des heitigen Petrus mit; nach Konstantinopel sendete er, nm sich anzumelden, ein schwisstiges Schreiben, und im Spätherbst 1096 legeste er von Bari nach Operhachium hinüber. Dort war man auf ihn vorbereitet. Der byzantinische Besehschaber der Festung nahm ihn ehrens voll auf, umgab ihn aber zugleich mit Wachen, so daß der Graf, ohne etwas davon zu merten, ein Gesaugener war. Ebenso beaussichtigt wurde er dann nach Konstantinopel gestührt und dort vom Kaiser so glänzend empfangen, daß der eite Mann, von alledem sehr befriedigt, ohne Bedenken den gesiorderten Lehnseib teistete.

Nun aber nahte sich Herzog Gottsried von Bouislon, der schon Mitte August 1096 mit seinem ganzen Heere die Heimat verlassen hatte, nach Oberbentschland und durch bieses hindurch bis an die ungarische Grenze gezagen war. Her hatte er ben König Koloman überzeugt, daß er nicht gleich



Ronftantinopel.

ben früheren Bilgerführern seine Mitchristen schabigen lassen werbe, und hatte darnach Ungarn in Frieden durch wundert. Anch durch das Land der Bulgaren und einen Theil des griechtschen Gebiets war der Marich glüdlich von statten gegangen — auf jener nralten großen Handels- und heerstraße, auf welcher Sage nach sieden Rarb ber Sage nach sieden Rarb ber

Große jum beiligen Grabe gezogen ift, über Diffa und Cophia bis nach Bhi= lippopel hinab -, als endlich bem Bergog befannt murbe, welches Schidfal ingwischen Sugo von Bermandois gehabt hatte. Da flammte bei ihm und feinen Lothringern gewaltiger Born auf. Plündernd burchichritten fie bas untere Thracien und tamen am 23. Dezember tropigen Ginnes vor Ronftantinopel an. Der Raifer that nun zwar bas Möglichfte, um ein gntes Ginvernehmen mit Gottfried wieder herzustellen, ba er aber gleichzeitig ben Lehnseid forderte, fo erreichte er nicht viel. Die Lothringer enthielten fich wohl weiterer Bewalt= thatigfeiten, quartierten fich jenfeit bes golbenen Sornes in Bera ein und verbrachten bort in tiefftem Frieden die nachften Wintermonate, Gottfried felber vermied jedoch jede perfonliche Berührung mit Alegius und fette wiederholten und immer bringenberen Ginladungen, gn einer Unterredung in bie Refibeng zu tommen, faltblütig bie Antwort entgegen: noch traue er bem Raifer nicht fo weit, um eine Busammenfunft mit ihm gn wagen. Grund biefes Berfahrens war natürlich fein andrer, als bag fich ber Bergog auf folche Beije am bequemften ber Ablegung bes Lehnseibes entziehen gu tonnen meinte. Alexius murbe baburch allmählich gu ber Erfenntnig ge=

nothigt, daß er biefen Fürften nur mit Bewalt zu feinem Willen bringen werbe. Um Grundonnerftag, 2. April 1097, befahl er beshalb feinen Truppen, einen Angriff auf Die Lothringer ju machen, ber aber fo grundlich fehlichlug, bag man jofort wieber zu Berhandlungen feine Buflucht nahm. Braf Sugo begab fich im Auftrage bes Raifers ju Bergog Gottfried. Allein biefer empfing ben Abgefandten auf bie ranhefte Urt: Du, eines Ronigs Sohn, bift ein Stlave geworben, und willft jest mich jum Stlaven machen? Er ertfarte, er werbe weber ben Lehnseid leiften, noch, wie Alerins gewünscht hatte, fein Beer vor ber Untunft ber übrigen Rrengesfürften nach Mfien überfegen. Sierauf ericien als bas Sicherfte, noch einmal bie Baffen gu erheben und alle Rrafte gur Demuthigung biefes lothringifden Stolzes anzuspannen. Diesmal gludte es. Das byzantinische heer errang am Char-freitag einen entschiedenen Sieg. Gottfried bequemte sich, dem Kaiser ben Lehnseib ju ichwören, und feine Truppen gingen nach wenigen Tagen über ben Bosporus. 1) 3m perfonlichen Bertehr mit bem Bergog zeigte fich Allerins fodann als ein Deifter in ber Runft ber Menichenbehandlung. beschentte ben neuen Bafallen fo freigebig und feierte ihn fo auserwählt, bag in beffen Bergen gang und gar feine Rachwirfung ber vorausgegangenen boien Sandel übrig blieb.

Es war aber ein furchtbar gewagtes Spiel, burch welches die byzantinische Staatskunst zu solchem Ersolge gelangte. Denn während man mit den Vothringern in offenem Kampse lag, waren von allen Seiten her andere Kreuzheere im Anmarsch begriffen, und leicht hatten diese mit jenen gemeine Sache machen können, wenn der Sieg über Gottfried nicht in der letzten Stunde endlich errungen worden wäre. Nun durste man dagegen hoffen, daß das Beispiel des Herzogs von Bouillon nicht ohne Einfluß auf die übrigen Fürsten bleiben werde.

Die wenigste Mühe machte bem Kaijer Boemund, ber im Spätherbst von Apulien aufgebrochen und während bes Winters laugsam durch Epirus und Macedonien nach Thracien vorgerüdt war. Auf dem Marsche hatten sich bie Kormannen freisich starte Gewaltthätigkeiten erlandt, weil sie mehrschaft durch die Beigerung der Einwohner, Lebensmittel abzugeben, gereigt worden waren. Boemund aber hatte trot ber Unbändigkeit der Seinen, namentlich Tantreds, und trot gelegentlicher Gesechte mit den byzantinischen Truppen, die ihr Land gegen Aussichreitungen der Krenzsahrer beden sollten,

<sup>1)</sup> Nach Albert von Nachen wären die Kämpfe zwischen Gotifried und dem Kaiser in einer für den ersteren rühmlicheren Weise zu Ende gegangen. Gottfried habe erft das Schwert niedergelegt, nachdem der Kaiser Frieden angeboten und seinen Sohn Johannes, den späteren Kaiser, als Geißel gestellt habe. Alberts Bericht entshält außerdem noch mehrere von dem obigen abweichende Mittheilungen siber Gottsfrieds Schicksie im Griechenreiche, aber alles diese darf nicht eher in uniere Geichichtserzählung ausgenommen werden, als dis der Grad der Gaudwürdigfeit der größen Chronif Alberts in sorgfältigerer Weise, als disher geichehen, seftgesell ift.

im wesentlichen doch den Frieden zu erhalten verstanden, und verließ sogar, nachdem die Hauptschwierigfeiten dieses Juges überwunden waren, am 1. April im Geleite vornehmer taiserticher Beamten sein Her, um demselben voraus nach Konstantinopel zu eilen. Hier tauschte er mit Alexius Freundschaftsversscheiderungen aus, leistete nach turzem Bedenten den Lehnseid, dem er schwerlich eine große Tragweite zutraute, und empfing dafür so werthvolle Geschete, daß er ansries: hätte ich solche Schähe, die ganze Welt sollte mir dienen. Weil aber die Dinge bisher so ersteulich für ihn verlausen waren, so deutete er dem Kaiser nun auch an, daß er sür sich selber nach einer bedeutenden Machtstellung im Morgensande strebe. Damit stieß er nach einer bedeutenden Machtstellung im Morgensande strebe. Damit stieß er nach einer kann auf an, daß er sur Biberstand. Alexius, in der unglüdselsigen Politit besangen, die Krenzsahrer ausschließlich zu seinem eigenen Vortheil zu benutzen, erblickte



Rreugfahrer gur Gee. Facfimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benebig).

in Boemund sofort einen Rebenbuhler und besobachtete seitem alle Schritte besfelben mit tief geheim gehaltenem aber nur um so feindsfeligerem Miftrauen.

Rach und nach erreichten nun auch Robert von Flandern, Naimund von Tonlouse, Robert von der Normandie, Stephan von Blois und bie übrigen Herren alle Konstantinopel. Die Klandrer und die Nord-

franzosen waren sämmtlich durch Italien südwärts dis Apnlien gezogen, von dort über das Meer gegangen und von der epirotischen Küste aus den Spuren Boemunds gesolgt. Aur Raimund von Toulouse hatte sich nördlich um das adriatische Meer herum gewendet und Dalmatien auf einem durch das rauhe Gebirge und die Seindseligkeit der wisden Einwohner äußerst beschwertichen Marsch durchschritten, um dann gleich den übrigen von Epirus nach Thracien zu gelangen. Sie leisteten alle, mit alleiniger Ausnahme des Grafen Raimund, den Eid ohne Schwierigkeit. Dieser aber weigerte sich mit hartnäckigster Bähigteit, weil ihn die Forderung des Kaisers im tiessten Grunde seines Beesens verlehte und empörte. Denn er war sonst zwar ein kleinlicher Charakter, voll Pedanterie, Eigensinn und Reid, daneben jedoch von der religiösen Seite des Kreuzzuges so tief durchdrungen wie nur ein Mönch,

<sup>1)</sup> Er hat den Raifer um die Burbe eines Groftomestitus im Orient gebeten, vielleicht auch ichon feinen Bunich nach ber Erwerbung von Antiochien ausgesprochen.

und nach Landgewinn fo begierig wie ein Normanne. Seiner Frommigteit wiberftrebte ce, im beiligen Rriege fich einem irbifden Berrn unterzuordnen; und feine Sabgier fürchtete, bag ihm bie fürftliche Berrlichfeit im Morgenlande, von ber er icon traumte, burch ben Lehnseid geschmalert werben möchte. Boemund war über folche Bebenten leicht hinweggetommen, Rais mund aber, ebenfo angftlich gemiffenhaft wie habfuchtig, feste jeber Befturmung von Seiten bes Raifers unerschütterlichen Biberftand entgegen. Selbit als Alerius bas provenzalifche Beer, ahnlich wie früher bas lothringifche, mit einem fraftigen und erfolgreichen Angriffe beimfuchen ließ, erichütterte bies ben Grafen fo wenig, bag er im Gegentheile nur tropiger murbe und laut nach Rache für folche Treulofigfeit verlangte. Die Entscheibung in biefem wiberwärtigen Bwifte murbe enblich nur baburch herbeigeführt, bag Boemund fich mit icharfen Worten gegen Raimund erhob und feinen gangen Einfluß bem Raifer gu Gebote ftellte. Der Graf mar barüber tief emport, aber auch Alexius fah mit steigenbem Argwohn auf ben fo breift porgebenben Normannen und erffarte beshalb, als ihm Raimund nun wenigftens bas Belübbe anbot, nichts gegen fein Leben und feine Ehre unternehmen gu wollen, daß er hiermit gufriedengestellt fei. Dicht lange barnach einigte er fich mit bem Grafen vollständig auf Grundlage bes gemeinsamen Saffes gegen Boemund.

Die politischen Bestrebungen, die sich während des Kreuzzuges gestend gemacht haben, waren damit alle schon zum Ausdruck gesommen: das heiße Verlangen der Normannen wie der Provenzasen nach sernen Schäken und Kronen, dei den einen sech und genialisch, bei den andern weniger geisterich, aber um so starrköpsiger auf die Erreichung des Zieles gerichtet; dazu der umgeheuerliche Anspruch der Byzantiner nach Wiedererrichtung der alten Weltherrichaft in den Küstenländern des öptlichen Mittelmeeres. Der seinde liche Gegensah, der in diesen Bestredungen sag, konute noch eine Zeit lang halb verdeckt bleiben, mußte aber schließlich den Ersolg des Kreuzzuges schwer beeinträchtigen; und Kaiser Alezius hat schon damas die erste Strafe sür die Ueberspannung seiner Politik erhalten, indem die Listen und Gewaltsthaten, durch die er die Wechzahl der Kreuzessürsten seinem Anspruch untervarf, den Grund zu dem solgenschweren Habende segen ihn und sein Reich seinen

## Belagerung von Micaa.

Die Bahl ber Bilger, die sich nun zu gemeinsamem Marsche burch bas Gebiet ber Ungläubigen sammelten, wird sehr verschieden angegeben: wie der Sand am Meere, wie die Sterne bes himmels sagt wohl ein Zeitgenosse. Doch burfte ber Bahrheit am nächsten kommen, was schon Papft Urban

poraus verfündigt hatte, bag nämlich 300,000 gut geruftete Krieger porhanden waren, benen freilich noch ein langer Troß von Anechten und Mon: den, Frauen und Rinbern, Spielleuten und Dirnen nachfolate. hatte biefes gewaltige Beer nur gum Theile ernftere Muben und Befahren zu bestehen gehabt und glühte noch burchweg von wilber Streitbegier, beißer Unbacht und fehr irbifder Lebensluft. Das erfte Riel, welches feinen Baffen fich barbot, mar Nicaa, die Sauptstadt Kilibich Arslans, ber bamals, wie wir wiffen, trot ber Berruttung ber felbichntifden Dacht weniaftens ben aronten Theil Aleinaffens beherrichte. Der Fürst (gewöhnlich Gultan genannt) war abmefend und erwartete nach ber Rieberlage, Die feine Truppen ben Schaaren Beters von Amiens beigebracht hatten, wohl tanm, fo balb wieder und von fo furchtbaren Daffen ber Abendlander angegriffen gu merben. Deshalb konnten Die erften Abtheilungen bes Rreugheeres, nachbem fie im Laufe bes April über ben Bosporus gegangen maren, von ben Feinden ungehindert bis vor bie Mauern bon Nicaa vorruden und fich fogleich gur Belagerung an-In ber Stadt mar man trot ftarter Befatung in großer Gorge. theils meil bie Areusfahrer braußen übermächtig ichienen, theils meil bei ben unterworfenen aber noch gahlreichen Chriften innerhalb ber Mauern bie Buneigung zu ben Glaubensgenoffen fich regte. Schon erwog man bie Bebingungen, unter benen bie Stadt übergeben werben tonnte, als ber gefuntene Muth burch bie Nachricht erfrischt wurde, bag Rilibich Arelan mit einem großen Beer gum Entfate berannahe. Sierauf begann erft ber rechte Ernft biefes Rrieges.

Nicaa liegt auf geringer Erhöhung mitten in einem weiten von Bergen umgebenen Thalkeffel. Die Befestigungen waren im besten Stanbe, Die Westieite überbies burch ben astanischen Gee, beffen Bellen bamals noch bie Stadtmanern befpulten, befonders gefchutt. Bon ben Areugfahrern, beren einzelne Abtheilungen febr langfam eintrafen, waren bisher nur bie Rormannen. Lothringer und Flandrer gur Stelle und lagerten por ber Rord: und Ditfront; Die Gubfront war noch frei. Um 14. Dai, als von ichneller llebergabe ber Stadt nicht mehr bie Rebe war, wurde fofort, Dant Boemunde Energie, ein fraftiger Ungriff gemacht und in ben nachsten Tagen mit nnermublichem Gifer fortgefest. Aber jest war auch Rilibich Arelan in ber Rabe und entwarf ben Blan, theils auf ber freien Gubfeite in bie Stadt ju ruden und aus berfelben einen machtigen Ausfall auf die Belagerer zu machen, theils auch bie letteren mit anderen Schaaren von angen Die Krengfahrer hatten somit in einen fehr ichweren ber zu umfaffen. Rampf verwidelt werben fonnen, wenn nicht in biefem Angenblid bie Brovengalen angelangt und auf ber Gubfront in bie Lude bes Belagerungeringes eingetreten maren. Als gleich barauf - es war Morgens am 17. Dai bas Sanptforpe bes Gultane heranrudte, murbe ce gu feiner völligen leber: raichung von Graf Raimund mit Ungeftum angegriffen und mit bedentendem Berluft in weite Glucht geworfen. Richt befferes Blud hatten bie Gelb=

#### De pasagio.

IIX

Congregati barones ultra brachium sancti Georgii versus Nicheam iter dirigunt et cum appropinquarent Nicomedie ocurrit eis Petrus heremita cum paucis, qui sibi remanserant, cui barones plurima tribuerunt. Inde processerunt et Nicheam obsederunt XVº madii. Interim dux Normanie Constantinopolim venit.

#### De Duce Normanie et aliis.

Dux Normanie et alii comites cum gente multa Constantinopolim venerunt et transierunt per Apuliam et Duracium feceruntque imperatori homagium et muneribus honorati ad alios pervenerunt et cum magna letitia recepti sunt. Fuerunt autem in exercitu sexcenta millia peditum, equitum vero loricatorum usque ad centum millia. Cogitant autem in isto principio ita agere ut cunctis audientibus terrorem immitant.

### De obsidione civitatis Nicee.

Civitas Nichea in plano est sed prope montes et nemora, et lacum magnum habet ex parte occidentis, cujus unde ad murum verberant civitatis. Ex alia parte sunt fovee profunde et late, predicti laci replete aquis ac aliorum foncium. Muris et bellatoribus viris munitissima. Huic civitati et universe regioni a Constantinopoli usque Tarsum dominabatur Solimanus superius memoratus. Hic ad montana se retraxerat ad decem millia, continue vero per exploratores investigabat, qua parte posset invadere peregrinos et amovere obsidionem ab urbe. Peregrini praeterquam ex parte laci civitatem circumdant et in magna ponunt angustia. Solimanus per lacum in navicula transmitit, qui opidanos confortent et moneant, ut cum ipse agressus fuerit peregrinos ex parte una, ipsi apertis januis ex parte alia agrediantur. Nuncii isti ut intueri possent, qua parte Solimanus valeat intentionem perficere, descenderunt de navicula aliquantulum ab urbe remoti, sed capti Solimani denudaverunt consilium. Proinde peregrini omnes suis in locis parati ordinate consistunt.

### Bom Rreugzuge.

Die (bei Konstantinopel) versammelten Barone geben über ben Weeresarm bes heitigen Georg bis nach Nicaa. Als sie sich Rikomedien naherten, kam ihnen Peter der Eremite mit ben Ueberresten seiner Schaar entgegen. Die Barone schenkten ihm wiet, marschirten weiter und umlagerten Ricaa am 16. Wai. Inzwischen kam der herzog von der Normandie nach Konstantinopel.

### Bom Bergog von ber Normandie und anderen.

Der Herzog von der Normandie und andere Grafen kamen mit vielem Boll nach Konstantinopel. Sie waren durch Epptifen und Oprihachium gezogen, leisteten dem Kaiser den Lehnseid, wurden mit Geschenken geehrt, kamen zu den Genossen und wurden mit großer Freude ausgenommen. Es waren im Herre 600,000 Jußtruppen und 100,000 Panzerreiter. Sie beabsichtigen im Ansang so zu handeln, daß sie allen, die davon hören, Schreden einslößen.

### Bon ber Belagerung ber Stadt Ricaa.

Die Stadt Ricaa liegt in ber Ebene, aber nabe bei Bergen und Balbern. Beft: marts befindet fich ein großer See, beffen Baffer bie Mauer ber Stadt befpulen. Muf ber anberen Seite find tiefe und breite Graben, voll vom Baffer bes Gees und anberer Quellen. (Die Festung mar) fehr ftart burch ihre Mauern wie burch ihre triegerifche Befatung. Ueber biefe Stadt und bas gange Land von Konftantinopel bis Tarfus herrichte ber oben ermagnte Goliman, ber fich gehn Deilen weit ins Bebirge gurud: gezogen hatte, aber unaufhörlich burch Runbichafter ausforichen ließ, auf welcher Seite er bie Rreugfahrer angreifen und bie Belagerung von ber Stadt abmenden tonnte. Die Rreugfahrer umgingeln bie Stadt mit Anenahme ber Seefeite und bringen fie in große Angft. Soliman ichidt Boten in einem Schiffchen über ben See, welche bie Stadter ermuthigen und ermahnen follen, bag fie, wenn er felber bie Rreugfahrer auf ber einen Seite angegriffen habe, bie Thore öffnen und von ber anbern Seite angreifen follten. Die Boten verliegen bas Schiffchen in geringer Entfernung von ber Stabt, um ju untersuchen, an welcher Stelle Goliman feine Abficht ausführen tonnte. Gie murben aber gefangen und verriethen Solimans Blan. Deshalb ftellen fich alle Rreugfahrer, ein jeber an feinem Blage, in Schlachtorbnung auf.

ongregati baones ult brachui la ceorgi is nuchean iter orgin qui appique duccour ocur es per hèmuta e par as a sub remana, cui baones plima thuest. In freque q archeas observant. evo many, justi our normais qual uch



Duc Norhame of alya

Dy normale of ally collect extendita of this new that of the new that of the feeting pure head of the feeting pure head of the feeting lens treeps of the entral in cyntus of prouting this of the protection of the first and the protection of the feeting to the protection of the feeting that the protection and the protection of the prot

futas flicher i plano e flape mores questar lati magi

if ex parte owing of united must if france of the pick of lant operation of the pick of th



filmedat. = hie av motana se regar ar ventha on noue ud perpeditores suchtader a parte post suar post mane es canone ebstores at ube Lea pe d'expre las cum de ciede q'è magna pont angusta es duman' plac i name alla filmuste, a opidano oforte amoneat si ci up agsus un u inte permo ex pre un'i pi apus sanus espre all'agorat. sua un i tuei pleme a pre toliman ualer interphée. Seconsie o naucla alagorati ab urbe recu os capus solani duman un'esprendi aposte sua unit ossista punto of in loos pan colaine distriction da

schuten auf ben anderen Schauplätzen: so viele ihrer, sagt ein Augenzeuge, von ben Bergen herabstiegen, so viele ließen ihre Köpfe in ber Ebene zurück. Die Christen sollen in bieser Schlacht nur 3000, die Feinde 30,000 Mann verloren haben.

Nicaa mar nun auf fich felber angewiesen, ba Rilibich Arelan gu neuen Rüftungen ins Innere Aleinaffens gurudging. Die Belagerung machte bei bem Ungeschid ber Reiterschaaren für Betampfung fefter Blate nur lang: famen Fortidritt, bod wurde bie Befatung ber Stadt wieder gaghafter, als es ben Brovengalen gelang, burch Untergrabung bes Mauerwertes einen großen Edthurm gu Gall gu bringen, und befonbere, ale bie Bygantiner leichte Schiffe berbeifchleppten, beimlich in ben aetanischen Gee bineinließen, ftart bemannten und mit biefer improvifirten Alotte bie bisher noch ungefahrbete Beftfront bebrohten. Run regte fich von neuem die alte Reigung gur llebergabe und gwar um fo ftarfer, als Alerius ben Belagerten por= ftellen ließ, fie follten nur feinen Truppen bie Thore öffnen; er werbe ihnen Die leichteften Bedingungen gemahren. Binnen furgem war man handele: Die bnantinischen Befehlehaber ber Rlotte und eines fleinen Land: einia. heeres, welches inzwischen auch fich eingestellt hatte, verabrebeten mit ben Kreuzesfürften einen allgemeinen Sturm, und nachdem berielbe - am 19. ober 20. Juni - begonnen hatte, wurden ploplich bie faiferlichen Truppen eingelaffen, die Thore wieder geschloffen und die Bilger fomit um ben Lohn / ihrer Rampfe betrogen.

Merius erreichte hierdurch freilich einen großen Erfolg. Er gewann Die wichtigfte Stadt bes weftlichen Aleinafiens, Die Sauptftabt feines gefähr: lichften Begnere. Satte er fich berfelben aber nicht auch und zwar in eblerer Beije bemächtigen fonnen, wenn er ben Bilgern von vornherein ertlart hatte, welchen Theil ber Beute er unbedingt fur fich in Anspruch nehmen muffe und welchen anderen Theil er ihnen allenfalls preisgeben tonne? Es barf angenommen werben, baf feine Bunbesgenoffen wenigstens fo viel politifchen Ginn befagen, um ju verfteben, bag man ihm bie Bergrößerung feines Reiches in Rleinafien nicht miggonnen burfe. Nun aber hatte er zuerft ben Lebnseid erzwungen und bann bie faum gewonnenen Bafallen ichnobe überliftet. Er begriff, bag er ben Unwillen ber Areugfahrer, ber fich in bedrohlichiter Beitigfeit barüber erhob, foweit nur immer möglich befanftigen muffe, und er bot beshalb bem gangen Beere fur bie Schape, Die es in bem eroberten Ricaa batte fich aneignen tonnen, Die reichfte Entschädigung an. Die Fürften gingen barauf ein, und Alegius hielt auch fein Wort, natürlich aber verhinderte er badurch nur, daß ber Ingrimm ber Bilger fich thatlich gegen ibn wendete. Der Raifer gab, nach bem bitteren Borte eines Theil= nehmere am Buge, fo viel, bag er für immer ein Berrather beißen und verflucht fein wird unter bem Bolfe.

Benige Tage barauf vereinigte Alexius bie Kreuzesfürsten noch einmal um fich, um bie Fortiebung bes Unternehmens. mit ihnen zu berathen. Er

wollte bie Bilger von nun an, ba bas für ihn wichtigste Rriegsobiett ficher in feinen Banben mar, allein vorausgiehen laffen, munichte jeboch, bag ibm. ehe man auseinander ging, ber Lehnseid erneuert werde, und verfprach bafur, zur Theilnahme am Rampfe gegen bie Gelbichuten mit einem bygan= tinischen Beere fpater nachzusolgen. Die Fürften ichworen alle, wie er berlangt hatte; felbit Tanfred, ber voll tropigften Freiheitefinnes fich bisher ber Ablegung bes Gibes zu entziehen gewußt hatte, beugte fich jest nach einem heftigen Musbruch feiner leibenschaftlichen Geele, ben er barauf bereute und eben burch Rachgiebigfeit gut zu machen fuchte. wurde wohl noch mancherlei besprochen hinsichtlich ber Marichroute bes Bilgerheeres und ber Berpflegung besielben, fowie hinfichtlich ber Bunbes: genoffen, bie man etwa gegen bie Gelbichuten aufbieten tonne. Die Rreuges= fürsten haben hierbei, wie die nachfolgenden Ereignisse beweisen, mehr mili= tarifche und politifche Ginficht gezeigt, als man ihnen gewöhnlich gutraut: ber einzige Rame freilich, ber bei ber Ermahnung folder Dinge von ben Quellen öftere genannt wirb, ift ber Boemunde.

### Marfch durch Kleinafien.

Um 27. Juni begann ber Abmarich bes gesammten Rreugheeres von Nicaa gen Guboften. Rach ein paar ftarten Tagereifen burch gebirgige Begenben ftieß man am 1. Juli in ber Cbene von Dorylaum, bem heutigen Esti-Schehr, auf ben Feind. Es war Rilibid Arslan, ber mit nicht weniger als 150,000 Reitern ben Fall feiner Sauptftabt gu rachen gebachte und eine fehr gunftige Belegenheit jum Rampfe fich auserschen hatte. Chriften waren burch Unachtsamteit auseinander getommen. In ber Rabe ber Gelbichuten befanden fich nur Boemund, Tanfred, Robert von ber Rormanbie und Stephan von Blois; ein paar Stunden feitab gogen Sugo, Robert von Flandern, Gottfried und Raimund forglos ihre Strafe. Der Sultan griff bie erfteren mit muthenber Beftigfeit an. Aber Boemund, beffen Tuchtigfeit fich bie übrigen Fürften unterordneten, hielt bier ben Rampf in gaber Defenfive aufrecht, bis bie fernen Benoffen benachrichtigt und in bie Schlachtlinie eingerudt maren. Dann murben bie Gelbichufen von ben nun übermächtigen Gegnern nicht blog gurudgeworfen, fonbern unter ben ichwerften Berluften vollftanbig aus bem Felbe gefchlagen.

hiermit war der kleinasiatische Krieg im wesentlichen schon beendigt. Kilibsch Arstan verwüstete nur noch die Gegenden, durch welche die Kreuzssahrer ziehen mußten, plunderte dabei namentlich die dristlichen Bewohner des Landes und zog mit allen mohammedanischen Streitfraften, die er unterwegs um sich sammeln konnte, immer weiter nach Often zuruck. Es zeigte sich dahei. dak die Selbichukenberrichaft in Kleinasien noch verhältnigmäßig

leicht vernichtet und die Halbinfel somit dauernd dem Christenthum wiedergewonnen werden tonnte. Die Bilger dachten aber nicht daran, hiervon für

fich felber Rupen zu gieben : fie überließen bies pollitan: big ben Bngantinern. Der Marich bes Beeres ging über Synnaba, Rlein-Untiochien und Itonium nach Beratlea, bem beutigen Gregli. Beit= weise batte man bittern Mangel zu leiben, eben weil bie Gelbichnten Rleinafien. .. fonit bas fruchtbarite Land. idredlich verbeert batten". Doch ertrug man frohen Muthes alle Strapagen. "Wir peritanben uns gegen= feitig nicht," fagt ein frangofifder Rreugfahrer, .. aber mir maren mie bie Briiber einmuthig in ber Liebe; benn fo geziemt es ben Gerechten, Die ba vilgern".

Bon Eregli aus geftal= tete fich bas Unternehmen in fehr eigenthumlicher Beife. Ein großer Theil bes grme: nifchen Bolfes batte nam: lich mabrend ber letten Menichenalter, feitbem bie Celbichuten von Gran aus gen Beften porgebrungen waren, nach und nach feine alten Gipe verlaffen und eine neue fichrere Beimat in bem nordweftlichen Dlefo: potamien, in Rappadocien, Cilicien und Norbiprien gefucht. Sier maren biefe Gin= manberer freilich auch balb bon benielben Reinben be-



Rampf zwijden Rreugfahrern und Saragenen. Bon einem fruher in ber Rirde von St. Denis befindlichen Genfter aus bem 11. Jahrh.



Rampf zwijden Rreugfahrern und Saragenen. Genfter aus ber Rirche Rotre Dame zu Baris (11. 3abrb.).

brangt worben, hatten ihnen aber gaß und tapfer wiberstanden und besonders bie Auflösung bes großen Gelbichutenreiches während ber lettvergangenen







Rreugfahrer auf bem Maride. Facfimile aus ,.de passaglis in Terram Sanctam" (Benebig).

Beiten bennst, um ihre Freiheit gu behaupten ober wieber ju ge: In Diefem minnen. Mugenblid gab es nord : lich wie fühlich pom Taurus und weit öftlich von bemielben bis über ben Gufrat binans eine gange Reihe felbftan: biger armenifcher Gur= ften, unter benen fich besonbers Ronftantin, ber Cohn Rubens, in Cilicien, und Thoros in Ebeffa anszeichneten. Die Rrengfahrer hatten frühzeitig ertannt, baß biefe Armenier ihnen bie portrefflichften Bun= besaenoffen werben fönnten, und hatten bes= halb ichon mährend ber Belagerung von Dicaa ober gleich nach bem Falle ber Stadt Be: fandte an jene Surften geididt. Jest fuchte man nun überdies burch die Art, wie ber Rriege: ang fortgefett murbe, bie Urmenier in moglichit weitem Umfreife gegen bie Gelbichnten unter bie Baffen gu rufen.

Denn bas Kreuzheer ging von Eregli außnicht auf bem Wege, ber am nächften zum Biele geführt hätte, burch Eilicien nach Spirien, sondern wendete sich in weitem Bogen nörblich um ben Taurus herum. Nach Cisicien wurden nur Tanfred und Balduin, Gottfrieds Bruder, mit kleinen Schaaren entsendet, die auch völlig hinreichten, um die dortigen Armenier in Bewegung zu bringen und die vereinzelt zwischen ihnen besindlichen seldhautschen Besahungen zu verstreiben. Die beiden Fürsten geriethen dabei in hählichen Streit, weil Tankred in diesem schon mehr zu Sprien als zu Aleinasien gehörigen Gebiete sofort Versuche machte, die von Boemund ersehnte Normannenherrschaft hier zuerst zu errichten. Balduin trat dagegen auf und verdrängte ihn in der That aus Tarsus; trohdem blieb das Streben Tankreds nicht ganzersolglos, vornehmlich weil der Lothringer bald zu neuen Unternehmungen weiter zog.

Das Sauptheer war ingwijden über Cafarea und Romana nach Roron und ichlieflich auf fehr beschwerlichen Gebirgewegen nach Maraich marichirt. lleberall batte man bie Armenier in beinem Rampie mit ben Gelbichnfen gefunden, hatte fie ansgiebig unterftut und fogar Befagungen unter ihnen gurndgelaffen. In Marafd traf Balbuin wieber ein, jeboch nur um nach furger Beit fich abermals von ben Genoffen gu trennen. Mit wenigen Rittern ging er fuboftwarts in bas fogenannte Gufratefe, gewann bie Buneigung ber Armenier, fchlug in vielen fleinen Gefechten Die Gelbichnten, tury hatte folde Erfolge (Binter 1097-1098), bag enblich Gurft Thoros bon Cbeffa ihn zu fich einlub. Der Graf machte fich fofort auf ben Weg, erreichte trot ber Rachstellungen ber Feinde gludlich bie ferne Stadt und wurde von bem Fürsten zum Rachfolger in ber Berrichaft ertlart. nach einigen Bochen aber war er hiermit nicht mehr gufrieben; und ba auch bie Ebeffaner wünschten, bag Thoros abbante und Balbnin fofort auf ben Thron erhoben werbe, fo wurde jener guerft gezwungen, feine Burbe niebergulcgen, und bann fogar von bem wild erregten Bolte in gräulicher Beife umgebracht (Mars 1098). Gine Theilnahme bes Grafen an ber Mordthat ift nicht nachzumeifen. Doch jog er allen Bewinn ans berfelben, ba er nun in voller Sicherheit die Regierung in die Sand nehmen tounte. Er beberrichte feitbem bas polfreiche Ebeffa mit Araft und Umficht und gewann in Diefer ftarten Stellung für ben gludlichen Fortgang bes Rrengzuges fehr balb bie höchfte Bebeutung.

Wenden wir uns aber jum hauptheere, welches wir bei Marasch verlassen haben, wieder zurud. Der Zug desfelben ging von dort aus im ganzen südwärts, am Frin entlang, bis zum Orontes. Um 21. Oftober 1097 wurde Antiochien erreicht, bei und in dem die Christen mehr als ein Jahr lang die gewaltigsten Kämpse und die schwersten Leiden dieses ganzen Krieges zu bestehen haben sollten.

### Belagerung pon Untiochien.

Antiochien war in jenen Tagen noch eine ber größten und schönsten Städte aller Küstenlander bes Mittelmeeres. Es behnte sich, einen Tagemarsch vom Meere entsernt, am Süduser des Orontes theils in der reichen Thalniederung, theils auf steilen Bergen weithin aus. Die Weste und Südeseite, auf den Bergen gelegen, waren sür mittelalterliche Kriegstunst völlig uneinnehmbar; beinahe ebenso stadt es auch mit der Norde und Oftseite in der Gebene, da die Stadtmauern, die eine solche Dick hatten, daß ein Viergespann auf ihnen umhersahren sonnte, von 450 Thürmen gebectt und beherrscht wurden. Gebieter dieser suchtbaren Festung war der Emir



Plan bon Antiochien.

Baghi Sijan, ein gransamer und roher, aber kluger und energischer Kriegsmann, ber ein sehr tüchtiges heer zu seiner Berfügung hatte. Die Krenzschrer hätten baher kaum eine schwache hoffnung hegen bürsen, sich bieses Pklates zu bemächtigen, wenn ihnen hier nicht wiederum die arge Zerrüttung ber Selbschufentherrschaft zu gute gekommen wäre. Sprien zersiel damals in eine Unzahl von Emiraten, die sich nicht blos gegenseitig bekämpsten, sondern zum Theil auch an Stelle bes Bagdader Chalisen den satimidischen herrn Aegyptens als höchstes Oberhaupt anerkannten und somit die bitterste Feinbschaft, welche die mohammebanische Welt zerklüstete, in ihre kleinen lokalen händel hineinmischten. Un der Spitze der Freunde Bagdads stand Deckat, herr von Damaskus, während der bedeutendste Parteigänger der Katimiben der Emir Ridhywan von Haled war. Baghi Sijan hatte bisher auf der Seite der letztern gestanden, warf sich jetzt aber mit raschem Ents

schlusse den ersteren in die Arme, weil er von diesen und, was schwerer wog, von den seldschutischen Emiren des inneren Asiens, sowie vom Sultan Bartjarof selber die träftigste Unterstützung gegen die Christen erlangen zu können hosste. Er hat sich in dieser Erwartung auch nicht gauz getäuscht, doch ist das gewaltige Entsaheer, welches der Sultan ihm gesender hat, zur Rettung Antiochiens schließisch zu spät gekommen.

Die Rreugfabrer begannen bie Belagerung ber großen Stadt in febr nachläffiger Beife, indem fie fich gunachft barauf beschränkten, in ber ichonen Drontesebene angefichts ber ebenbort gelegenen Thurme und Mauerftreden Stellung zu nehmen. Die Normannen und Nordfrangofen liegen fich por der Oftseite nieder, die Lothringer, Rlandrer und Brovengalen por ber Rordfeite: ben anderen Seiten ftellte man nicht einmal Beobachtungspoften gegenüber. Sierzu tam, bag bas gange Seer nach ben Beschwerben ber bisherigen Rampfe und Mariche ben Reichthum ber parabiefifden Gegend mit Entzuden aber auch in unbesonnenfter Schwelgerei genoß und baber in wenigen Bochen fich von bitterem Mangel bebroht jah. Baghi Sijan bemertte taum bie Thorheit feiner Gegner, als er biefelbe auch aufs trefflichfte ausbeutete. Geine leichten Truppen verließen die Stadt auf ben freigebliebenen Seiten, um= schwärmten und bennruhigten fortwährend bas driftliche Lager und machten zeitweise jede Zufuhr von Lebensmitteln unmöglich. Da stieg ber Mangel bis gur hungerenoth und zugleich fundigte fich bie minterliche Jahreszeit in heftigen Sturmen und enblofen Regenguffen an. Wie immer in folden Fällen brach nunmehr im driftlichen Lager eine tobtliche Krantheit aus, ber in allen Beeresabtheilungen ber fiebente Mann unterlegen fein foll. Bunber, bag bie Bucht ber Truppen fich loderte und eine hoffnungelofe Stimmung bebentlich um fich griff.

Indeffen biefe Uebel waren noch gu befiegen, wenn man nur bie anfanglich begangenen Gehler wieber gut machte. Es war vor allem nothwendig, fowohl fur bie Sicherung einer regelmäßigen Bufuhr wie fur eine hinreichenbe Einschließung ber Stadt ju forgen. In ber erfteren Begiehung half bor: nehmlich bie freundliche Berbindung mit ben Armeniern, Die nach und nach ben nothwendigften Bedarf an Lebensmitteln lieferten; und bie Ginichliegung ber Stadt wurde ebenfalls allmählich erreicht, indem man ringe um biefelbe an ben wichtigften Buntten Berichangungen anlegte. Go gunachft im Dften, wo auf Boemunds Bunich eine beherrichende Bergeshohe befett und mit einem Raftell verfeben murbe; bann nörblich vom Drontes, um bie Brude ju fperren, bie von ber Rordmeftede ber Stadt über ben Glug führte und ben Belagerten bieber bie bequemfte Gelegenheit zu mannigfacher Beläftigung ber Chriften geboten batte; und endlich im außerften Beften, wo Tanfreb. fern von ben Benoffen, aber auf jo ausgesettem Boften erft recht in feinem Elemente, in ben Ruinen verfallener Rloftergebaube fich einniftete, bon bort aus ben Umfreis bes gangen Gebirges raftlos burchipurte und bie Blotabe Antiochiene fomit erfolgreich vollenbete.

Der Ban iener zweiten Berichangung por ber Drontesbrude führte übrigens noch einen Schritt weiter. Denn neben bem Ritterheere, beffen Thaten wir bisher verfolgt haben, tauchten icon feit einiger Beit anbere Bilgerichgaren auf. Es maren Seefahrer aus bem hoben Rorben, von ben beutiden, frangofifden und englifden Ruften; außerbem Genuefen, benen balb auch Bifaner nachfolgen follten; jum Theil echte Rreugfahrer, jum Theil jeboch nur heimatlofe Abenteurer, felbit übelberüchtigte Geerauber. Sobalb bas große Ritterheer ans bem Innern Rleinafiens fich ben Ruften bes Mittel= meeres genähert hatte, maren gange Flotten biefer Leute herangefommen. Schon in Cilicien hatten Balbuin und Tanfred von ihnen Unterftutung erhalten, und als jenes Brudenfastell errichtet werben follte, lag gerabe ein Schiffsgeschwaber im Cantt Simeonehafen, am Ausgange bes Drontes: thales, vor Unter. Die Mannichaft besfelben ichien geeignet, am Bau bes Raftelle mitzubelfen. Boemund und Raimund holten fie biergu ab, murben aber unterwege von einer ftarfen Truppenabtheilung Baghi Gijane überfallen. Dies ju rachen erhob fich bas gange driftliche Lager, und es entwidelte fich ein allgemeiner Rampf, ber besonders Dant bes muchtigen Dreinichlagens Gottfrieds und feiner Lothringer mit einer fehr blutigen Rieberlage ber Beinde enbete. Seitbem fühlten fich bie Belagerten nicht mehr ftart genng, um im freien Gelbe ben Rampf mit ben Chriften aufzunehmen.

Angwijden maren aber ichon von ben Emiren Enriens ein paar Berfuche gemacht worden, Antiochien zu entseten. Buerft batten fich, Die Soffnungen Baghi Gijans insoweit erfüllenb, Die Gurften ber bamascenischen Bartei gegen Enbe bes Jahres 1097 mit ftarfer Dacht erhoben, waren jeboch unterwege und noch fern von ihrem Biele anf ein driftliches Beer von 30,000 Mann geftogen, welches Boemund und Robert von Flandern gur Ginfammlung von Lebensmitteln aus bem Lager vor Antiochien heraus-Um 31. Dezember war es ju einer blutigen Schlacht geführt hatten. gefommen, in Folge beren biefe Gelbichuten, obgleich taum befiegt, boch nicht weiter vorzugeben gewaat und fogar ihr Unternehmen gang aufgegeben batten. Ein paar Bochen fpater maren fobann Ribhwan von Saleb und beffen Freunde, ber immer ftarteren Erregung ber mohammebanischen Welt nachgebend, jum Angriff geichritten, aber mit nicht befferem Erfolge als ihre Borganger. Denn als ihr Beer bas Drontesthal erreicht batte, mar basfelbe - am 9. Februar - von den Kreugfahrern tapfer empfangen und besonders burch einen wohlberechneten Gegenftog Boemunde und ber Geinen gum Rudgug genöthigt worden. Rachdem biefe vereinzelten Entfatverfnche abgeichlagen waren, wurde jedoch endlich ben Bilgerfürsten gemelbet, bag einer ber mächtigften von allen felbichutifchen Emiren, Rerbogha von Moful, burch Gultan Bartjarot bamit beauftragt, Die Streitfrafte ber feindlichen Gebiete in umfaffenben Rüftungen vereinigt habe und nunmehr mit einem fast gahllosen Seere von Often heranrude. Benn basfelbe vor Untiochien eintraf, che bie Stadt gefallen war, fo blieb ben Chriften faum etwas anderes übrig als ein ehrenvoller Untergang.

Hier gab Boemund die Entscheidung. Antiochien war ja schon längst bas Ziel seiner Sehnsucht, und schon seit einiger Zeit hatte er Borbereitungen getroffen, sich bie tunftige Herrschaft in bieser Stadt ju sichern. Gin hoher



Gin Ctud bon ber Beftfeite ber Festungsmauern Antiochiens.

byzantinischer Ofsizier, Tatifins, ber bisher die Arenzsahrer begleitet und die Interessen bes Kaisers Alexius bei benselben vertreten hatte, war von ihm durch heuchlerische Warnungen vor schlimmen Anschlägen der übrigen Fürsten ans dem Lager sortgeschreckt worden; und diese wiederum hatte er sämmtlich,

mit Ausnahme bes Grafen von Touloufe, burch die ichlaue Beigerung, fich an bem Rriege fernerhin zu betheiligen, wenn man ihm nicht eine Ent= icabigung bafur gewähre, ju bem Berfprechen gebracht, ihm bereinft Antiochien gu überliefern. Außerbem gelang es ihm nun auch, einen Barteiganger im Innern ber belagerten Stadt zu gewinnen. Denn obgleich fich Baghi Sijan als ein unerschrodener Rriegsmann um feine Untergebenen große Berbienfte erworben hatte, fo fonnte er, feiner roben Barte halber, boch nicht auf fefte Treue berfelben gablen. Gin armenijder Renegat, Firng, Befchlehaber eines Edthurmes an ber Beftfeite ber Stabt, faßte ben Gutichluß, eine Bewalt: that, bie ihm ber Emir zugefügt hatte, burch Muslieferung ber Stabt an Die Chriften ju rachen, und wendete fich beshalb an Boemund, ber ihm wohl als ber rechte Unführer bes gangen Rrengheeres erichien. Der Normanne ging mit Freuden auf die Berbindung mit dem Armenier ein und erflarte barnach feinen fürstlichen Benoffen, er fonne ihnen die Stadt öffnen, boch mußten fie ihm gnoor noch einmal gujagen, bag nur er in berfelben bie Berrichaft erhalten folle. Biergegen erhob fich jest eine Beit lang Biber= iprud, und es murbe barauf hingewiesen, bag ber Lehnseib, ben man bem Raifer geschworen, mit folder Berfügung über Untiodien fich nicht vereinigen laffe. Da gab Boemund icheinbar bie Cache auf und wartete in eifiger Rube, bis bie Rachrichten fich brangten, welche ungeheure Macht ber Emir von Moful versammelt habe, wie nahe biefelbe icon berangerudt fei; und bis bie Fürsten in Folge bavon ihm einstimmig, fo baß auch Graf Raimund nicht mehr wiberfprach, bas Bugeftanbnig machten, er folle, wenn er fie aus jo ichlimmer Lage errette, Antiochien befommen,

Kaum war dies geschehen, so ging Boemund ans Werk. Um Abend bes 2. Juni 1098 sührte er einen Theil des Heeres ins Gebirge hinaus und auf weiten Umwegen die Nacht hindurch an den Fuß des Thurmes, in dem Firuz besehligte. Im Morgengrauen legte der Fürst selber die Sturmesleiter an. Die Seinen drängten hinauf und ftürmten hinab in die Stadt. Traußen erhoben sich die Genossen zum wibesten Angriff. Die Seldsichten, völlig überrascht, leisteten wenig Widerstand. Bald waren die Thore gesössert; Flucht, Morden, Versolgung raste durch alle Straßen; Baghi Sijan entischlüpfte durch eine kleine Piorte, wurde aber im Gebirge entdeckt und niedergemacht; nur sein Sohn Schams Eddewlet rasste ein paar Taussend Mann zusammen, schlug sich mit ihnen dis zur Citadelle, hoch oben im Süden der Stadt hindurch, und behauptete diesen wichtigen Punkt trot der heftigsten Stürme, die Boemund soschen ber Stadt hindurch, und behauptete diesen wichtigen Punkt trot der

Die Masse bes heeres fümmerte sich nicht um biese Schmaserung bes Erfolges und auch nicht um bie surchtbare Gesahr, die von Often brobte. Die Einwohner ber eroberten Stadt, soweit sie nicht Christen waren, wurzben alle erschlagen, ihre haufer rein ausgeplündert. Die wenigen Borrathe, bie man nach ber langen Besagerung noch vorsand, wurden in wüsten Gelagen verpraßt. Rein surstlicher Besehl vermochte die Rasenden zu zähmen.

### Kampf mit Kerbogha von Mosul.

Nach brei Tagen war Kerbogha ba. Er hatte 300,000, nach anderen Nachrichten fogar 600,000 Dann gusammengebracht, und hatte ichon langft por Antiochien anlangen tonnen, wenn er nicht in thorichter Berfennung feiner Sauptaufgabe zuerft Ebeffa zu nehmen versucht hatte. Bier hatte ibm Graf Balbuin tapfer und geschidt wiberstanben, und bie brei Bochen, bie von ben Gelbichuten bor ben Mauern ber mejopotamifchen Festung nublos vergeubet worben maren, haben vielleicht bas driftliche Seer vor Antiochien gerettet. Auch fo noch aber fragte es fich jest, ob nicht bie lette Stunde bes Rreuzzuges vielleicht ichon nabe berangetommen war.

Denn Rerbogha blofirte nun mit feinen überlegenen Schagren bie Stabt bergeftalt, bag bie Chriften von feiner Seite Lebensmittel in biefelbe binein= ichaffen tonnten und von neuem ben bitterften Mangel bicht vor Augen Nachbem bies erreicht mar, begeben ber Emir am 9. Juni ben Un= griff, indem er feine Truppen theils von ber Citabelle herab ins Innere Untiochiens, theile gegen die Westfront ber Festung fturmen ließ. erreichte er jedoch teinen guten Erfolg, ba bie Rrengfahrer ingwischen gu Orbnung und Mannegucht gurudgefehrt, ber Citabelle gegenüber bie offene Stadt wie mit einer lebenbigen Mauer bedten und im Beften burch einen energischen Ausfall bie Linien ber Belagerer gersprengten. Un ber letteren Stelle gelang es ben Gelbichuten gwar, fid wieber gu fammeln, fiegreich porzubringen und fogar in die Stadt felber einzubrechen. faben fie bier biefelbe lebendige Mauer wie von ber Citabelle aus vor fich und mußten am nachften Tage unter ichmerem Berluft aus ber taum gewonnenen Stellung weichen.

Als hierdurch beutlich murbe, daß in biefen Bilgern noch außerordent= lich viel Rraft und Muth vorhanden war, anderte Rerbogha fein Berfahren. Er lagerte ben Saupttheil feines Beeres in ficherer Entfernung, am Nordufer bes Drontes, weitlich von ber Stadt, bielt babei bie Blotabe burch abgesonderte Schaaren aufrecht und griff die Chriften nur noch von ber Citabelle berab, bier aber raftlos, unausgefest und mit immer frifden Truppen an. Go hoffte er die furchtbaren Begner burch Sunger und burch Die ftete Bedrangung an ihrer verwundbarften Stelle ohne eigene Befahr gu ermüben und endlich zu überwinden. Der Plan war gut ersonnen und ichien jum Giege führen zu muffen. Denn bie Roth ftieg in Antiochien bold zu unerträglicher Bohe. Mit wuthenber Begier warf fich bas barbenbe Bolt auf die efelhafteften Dinge, wenn fie nur verzehrbar ichienen: Gras, Baumrinden, Schubsohlen, Bangerriemen; bas Mas gefallener Thiere ericbien bei foldem Mangel als die toftbarfte Speife. Dabei mußte man angefichts ber ichredlichen Citabelle unaufhörlich tampfen, mit ermattenben Armen fich wehren gegen gut verpflegte, alltäglich fich erneuernde Feinde. Dit unglaublicher Standhastigkeit wurde diese Lage eine zeitlang ertragen; es tam vor, grausenhaft zu erbliden, sagt ein Augenzeuge, daß mitten im Gedränge ein Bechtender zusammensant, unversehrt aber trafterschöpft, einschlief und wenn ihn kein seinbliches Schwert traf, erwacht sich wieder in den Streit fturzte. Ohne Frage haben die Pilger in diesen Tagen schwerer zu dulden gehabt und heldenmuthiger gerungen als zu irgend einer anderen Zeit des ganzen Kreuzzuges.

Aber nicht alle waren von foldem Schrot und Rorn. Gingelne ber: zweifelten an ber Cache ber Chriftenheit und gingen zu ben geinden bin-Unbere ließen fich Rachts an Striden von ber Mauer berab und fuchten in beimlicher Flucht bie Deerestufte und an biefer bie Rettung gu gewinnen, Die ihnen in Antiochien nicht mehr möglich ericbien. Anfange gab es folder Ausreifer - Stridlaufer nannte man fie - nur wenige und geringe Leute; allmählich bewertstelligten fie Die Flucht in gangen Schaaren, unter benen fich namhafte Ritter und vornehme Berren befanden. Sogar einer ber Fürften bes Beeres, Graf Stephan von Blois, muß gu ihnen gerechnet werben. Freilich mar er ichon vor ber Ginnahme Untiochiens aus bem Lager ber Glaubenegenoffen an die Rufte entwichen, weil ichon bamals ber Ginbrud ber allgemeinen Gefahr feinen ichwachen Muth überwältigt Bett aber war es vollende um ihn gefchehen: er eilte, ein Schiff ju besteigen, und fegelte gurud nach Rleinafien, ba bier in Sprien boch alles verloren fei. Dieje bofen Beifpiele wirkten allmählich auflodernb auf bas gange Beer. Ploplich ging ber Ruf burch bie Stadt, Die Fürsten alle gebachten zu flieben. Sogleich fturzten bie Daffen in wilbem Aufrnhr gu ben Thoren, und bas lette Berberben mare hereingebrochen, wenn nicht Bijchof Abhemar und Boemund ichließlich noch die Tobenden gum Stillfteben und gur Befinnung gebracht hatten.

Die bittere Noth erzeugte jedoch auch andere leidenschaftliche Stimmungen. Die hungernden und Eleuden beteten in steigender Erregung, exaltirten sich zu himmlischen Bisionen und sanden Trost in der Erscheinung aller heiligen, der Jungfran Maria und Jesu Christi selber. Eines Tages tam ein geringer Provenzale, Peter Bartholomäus, zum Grasen Raimund und meldete, der heilige Andreas habe ihm die Lauze gezeigt, mit der man Christi Leib am Kreuze durchstochen; in der Petersfirche zu Anstiochien sei sie vergraben, in ihrem Besihe werde man von aller Noth besseit werden. Der Gras, allem mystisch-aastetischen Besien zugänglich, nahm sich des Menschen au. Man ließ die Kirche rünmen, zwölf Männer gruben einen Tag lang; endlich Abends — denn die Lauze mußte gesunden werden — sand nie nicht weit von den Stusen des Hochaltars ties in der Erbe verstecht.

Solche Dinge belebten wieder die hoffnungen auf endliche Errettung. Aber nicht ber ichwärmende Geift ber Fanatiker sollte ben enticheidenden Rampf herbeiführen, sondern die rubige Festigkeit weltlich kluger Gesinnung.

Die Fürsten ernannten für 14 Tage Boemund jum Oberanführer bes Beeres mit unbeschränkter Bollmacht. Der banbigte guerft bie Buchtlofigfeit ber Truppen, indem er einigen Abtheilungen, bie wieber ploplich verzagt ben Rampf verweigerten, Die Quartiere über ben Ropfen anfteden ließ, mobei mehr ale 2000 Gebaube in Afche fanten. Dann ruftete er gu einem Mus: fall mit allen Rraften, jum Giege ober jum Untergang. Denn es blieb nichts anderes mehr übrig: man mußte braugen bie Begner gerfprengen und gerichmettern, ober brinnen verhungern. Boemund forgte fur ben Schlacht= plan; bie Buth ber Krieger murbe burch Beten und Fasten gesteigert; ben Bferben aber murbe forgfältig Sutter gereicht.

Che es jum Rampfe ging, ichidte man eine Gefanbtichaft an Rerbogha, ibn ju friedlichem Abzuge ju bewegen. Der Emir antwortete bagegen mit harten Worten, er laffe nur bie Bahl gwifden Befehrung gum Islam und bem Tob. Damit waren bie Burfel gefallen, aber fie lagen für bie Chriften gunftiger, als biefe nur ahnen mochten. Denn wohl hatten fie hochftens nur über 150,000 erschöpfte Rrieger zu verfügen, von benen ein Theil in ber Stadt, gur Dedung gegen bie Citabelle gurudbleiben mußte; ber Begner mar mehrere Dal fo ftart; inbeffen bie alte Berrüttung bes felbichutifchen Befens hatte fich auch bei ihm wieber geltend gemacht. Ribhman von Saleb unb Detat von Damastus befanden fich unter ben Fahnen Rerboghas und faeten Bwietracht; bie Emire und Stammeshäupter alle haberten mit einander, und icon war bie gange gewaltige Bewaffnung bes Morgenlandes nabe baran, fich felber gu gerftoren. Dagu tam noch, bag Rerbogha biefe Schaben im eigenen Seere hochmuthig übersah, mabrend er bie Christen eines ernstlichen Streites nicht mehr für fabig bielt.

2113 bie Rreugfahrer am 28. Juni Morgens gur Schlacht ausrudten, ließ ber Emir fie baber ungeftort bie Drontesbrude paffiren und auf bem nörblichen Ufer ihm gegenüber Stellung nehmen. Gin ichneller Stoß gegen bie aufmarichirenben Rolonnen hatte ihm vielleicht bon vornherein ben Gieg gefichert; er aber glaubte beffen nicht zu bedürfen. Erft als brei Biertel bes Bilgerheeres in breiter Front ben Ungriff begannen, fuchte ein gut berittener Gelbichutenhaufe bemfelben in Flante und Ruden gu tommen, murbe hier aber von Boemund feften Fuges empfangen und nach heißem Rampfe in bie Flucht geschlagen. Dies wirtte erfrifdend auf bas Borruden ber driftlichen Front, und ba gleichzeitig bie innere 3wietracht im mohammebanifchen Seere burch Unbotmäßigfeiten aller Urt gu heftigem Musbruch tam, fo blieb bem Emir von Moful nichts übrig, als ichleunigft ben Rudzug anguordnen. Auf bemielben lofte fich bie gewaltige Armada balb vollends auf; ibr reiches Lager gewährte ben Giegern unenbliche Beute, und biefe faben fich leichter und volltommener, als fie felbft in fuhnen Traumen hatten hoffen burfen, aus ber ungeheuerften Gefahr befreit.

Während all biefer Rampfe um Untiodien, ober vielmehr ichon feit Beginn bes Rreugzuges überhaupt waren inmitten bes Bilgerheetes geschäftige

Febern bemaht, ben Gang ber Ereigniffe Rug für Bug aufzuzeichnen. Denfelben verbanten wir nicht allein eine Reihe ichlichter und mahrheitsgetreuer Erzählungen, Die für Feitstellung ber Beidichte jener Tage von unichatbarem Berthe find, fonbern außerbem auch literarifche Brobutte von noch anberer Denn bie leibenschaftliche Erregung, in ber fich bie große Daffe ber Ballfahrer von Anfang an befand und die im Berlaufe bes Prieges noch gunahm, wirfte mit hinreißender Gewalt in ben Ropfen ber Berichterftatter. Es erichien ihnen wie ein Bunber, bag fie jest im fernen Diten lebten, mitten unter Mohammebanern, in ber Bracht ber fprifchen Lanbichaft, gestern noch in Tobesnoth, beute gerettet und gesichert burch ftrablenben Gieg. Da ging bie Rube ber Beobachtung verloren; bie Thatigfeit ber Phantafie brangte fich in ben Borbergrund, und ein bichtes Bewebe von Sagen umfpann in furger Frift bie gange Beschichte bes Prengguges. Die Belbenthaten, beren Beuge man gewesen, murben ins Fabelhafte vergrößert, nene murben bagu erfunden und alle gufammen wohl mit bem Ramen bes Rrengesfürften, gu beffen Schaar ber Ergahler gehorte, verlnupft. Go entstand ein Ruhm Gott= frieds und Sugos, Raimunds und Roberts, ben biefe trot aller Tapferfeit nicht verdieuten. Daneben murben Ereignisse erbichtet, Die beinahe gar feinen Rusammenhang mehr mit bem wirklich Geschehenen hatten, wie bie rührende Sage von bem banifchen Ronigssohne Swen, ber erft nach bem Abauge bes großen Kreugheeres von Nicag mit feiner Braut Floring und mit 1500 Rittern burch Rleinafien gezogen, von ben Briechen ben Gelbichuten verrathen und von biefen im Balbesbidicht überfallen und mit feiner gangen Begleitung niebergemacht fein foll. Um folgenreichsten aber murbe biefe unbewußte bichterische Thatigfeit fur bie Umbilbung ber Befchichte Beters von Amiens.

Diefen feltsamen Relbheren haben wir verlaffen, als er furg por ber Bernichtung feines Bauernheeres auf ber fleinafiatifchen Rufte nach Ronftantinopel gurudging. Dort wartete er auf bie Unfunft ber Fürsten und Ritter und machte in beren Gefolge ben eigentlichen Krenggug mit. ihm waren wohl noch manche feiner alten Benoffen, zu benen fich nach und nach allerhand geringes Bolf hingufand, Bettler und Marebeure, fo baß fich fchließlich wieder ein großer Saufen, bem abnlich, ben Beter früher befehligt hatte, nur noch weit rober als biefer, gusammengeballt haben mag. Un ber Spipe besfelben ftand zwar ber Sage nach ein militärifcher Guhrer. ben feine Untergebenen felber in fpottluftiger Stimmung mit einem turtifchen Borte ben Ronig Tafur, ben Bettelpringen nannten. In Birflichfeit aber war Beter ber Bort biefer Leute, und ber Beiligenschein, ber feine Berfon umftrablte, gab ibm auch im übrigen Beere ein gewiffes Anfeben. Januar 1098, als die Roth ber Chriften vor Antiochien auf bem Gipfel war, hatte Beter freilich eine fleinmuthige Stunde gehabt und gusammen mit andern Rreugfahrern bie Flucht ergriffen. Aber Tantred war ihm nach: geeilt und hatte ihn zur Rüdfehr bewogen. Balb barauf nahm er wieber eine so hervorragende Stellung ein, daß 3. B. furz vor dem entschiedenden Rusfalle der Christen aus Antiochien jene Gesandtschaft an Kerbogha, der wohl jeder der vornehmen herren auszuweichen suchte, ihm übertragen wurde. Und nicht lange nach dem Siege über das heer von Wosul scheint er überdies zum Berwalter einer Art von Armentasse, die Unterstützung der Mittellosen im heere gegründet wurde, ernannt worden zu sein.

Das Bettlervolf bes sogenannten Königs Tajur erging sich nun im Preise Peters in ähnlicher Weise, wie die Lothringer Ritter ihren Herzog Gottfried, die Franzosen ben Grafen Hugo, den Bruder ihres Königs, in den Bordergrund ihrer Erzählungen stellten. Und hier ist daher wohl die Duelle sür jene so unendlich oft wiederholten Sagen zu suchen, nach denen Peter, den Jesis Christus selber beauftragt, das Abendland zum Kreuzzuge ausgerusen hat. Unter den Bettlern besanden sich vielleicht auch Leute, die diese Erzeugnisse der schwärmenden Phautasie in Liedern verfündigten. Undere Bilger sühlten sich zu gleichem Thun begeistert, und so entstanden allmählich umsangreiche Liedercryssen, die in buntester Mischung Bahrheit und Schung, Geschichte und Sage enthalten, und neben der tiefressissen Stimmung der Kreuzsahrer auch der ausgelassensen geden, wie aus solgenden Bersen, die von dem Treiben der Bettler im Lager vor Antiochien berückten, genugsam hervorgeht.

Run will ich ench ergablen von unferm Chriftenbeer, Das braugen ift im Lager. Die Theurung brudt es ichwer, Gein Borrath ging gur Reige, gar fchlimm ift es beftellt. herr Beter, ber Ermite, er faß bor feinem Belt, Da tommt gu ihm ber Ronig Tafur mit großent Schwall, Es waren an die Taufend, ber Sunger nagt fie all. "D herr, nun rathet uns, und fehet unfre Roth. Bir niuffen Sungers fterben, erbarmet euch um Gott!" Entgegnete Berr Beter: 3hr Tropfe fort, ihr Tragen! Geht ihr bie tobten Turten nicht liegen allerwegen? Gie find ein trefflich Gffen, wenn man fie falgt und brat. Da fprach Tafur, ber Ronig: 3hr habt gar flug gerebt. herrn Beters Belt verläßt er und ichidt bie Geinen fort. Dehr find es benn gehntaufend, find fie an Ginem Ort. Gie hauten ab bie Turten und weiben gut fie aus, Befotten und gebraten wird bann bas Fleisch jum Edmaus. Gar weidlich munbet's ihnen: fie effen's ungefalgen Roch auch bes Brobs bagu. Gin mancher fpricht mit Schnalgen Bu feinem Debenmann: Die Faften find vergangen, Mich will mein Lebtag nicht nach beffrer Roft verlangen, Dem Schweinfleisch gieb ich's vor und ölgesott'nem Schinken, Lagt une bran gutlich thun, bis wir gu Boben finten.

<sup>1)</sup> Diese Berse sind aus bem frangösischen Original durch Emanuel Geibel übersiest und in dieser Gestalt gum ersten Wale durch Sybel in den oben ermähnten Borträgen "Aus der Geichichte der Kreugzüge" verössentlicht worden. Benn diese Berse als Produtte des Kreugzuges selber hier wiedergegeben werden, so geschießt, dies mit dem Borbehalte, der am Schlisse der Ann. oben S. 16 angedeutet worden ift.

Da fommen mit Graf Robert Tantreb und Boemund Und von Bouillon ber hergog, ber hoch in Ehren stumd. In vollen Darnisch gesen sie, bewehrt vom Kopf jum Juß, So bieten sie Tasiur, bem König, ihren Gruß. Sie fragen ihn mit Lachen: Aun, wie behagt's euch? Spirwahr, verseht der König, ich söge sagt' ich; schlecht. Datt' ich nur vos zu trinten! Am Essen sich seicht. Bohlan, spricht hergog Gottstied, ich schaff euch, was gebricht; Er ruft nach einem Kruge von seinem guten Wein. Dest trintt Tasiur, der König; es geht ihm sansstuffe ein.

Mit Entfeten blidten bie Belagerten von ben Mauern und Thurmen Antiochiens auf bies Gelage und Baghi Sijan felber rief

Nach Boemund; es brachte ber Wind herab ben Ton. Bei Mahom, rief er zornig, man rieth euch nimmer gut; Tie Tobten so zu schänden, bleibt eitel Frevelmuth. Doch Boemund entgegnet: herr, was man hier gethan, Bon uns nicht ward's befohsen, noch sind wir Schulb daran. Tasur erfannt's, der König, mit seiner Teusselschaar: Die sind ein arg Gesindel. Es ichassi uns Leid sürwahr, Daß ihnen baß, denn Wildpret, das Türtenssich behagt, Doch dämbsen wir sie nimmer. dem dimmet seis gestaat!

## Die Kreugfahrer nach dem Siege.

Der fede llebermuth, ber in biefen Berfen fich ausspricht, mag wohl in mancher guten Stunde und besonders nach ber Berjagung Rerboghas bie Reihen bes Chriftenheeres erfüllt haben. Aber trop alles Siegesjubels machte ber Areuzzug jest feine weiteren Fortidritte und gerieth allmählich fogar auf fehr bebentliche Beife ins Stoden. Denn bie Fürften beichloffen gunächst, nach ben furchtbaren Leiben und Rampfen ber letten Monate ben Truppen einige Beit gur Erholung gu gonnen. Dehrere Schaaren verließen barauf Antiochien, um in bem Lande rings umber ihren Lebensunterhalt gu fuchen und im fleinen Rriege von ben felbichutifden Emiren ber Nachbarichaft möglichft viele Bente gu gewinnen. Gine große Bahl von Bilgern blieb . jeboch in ber eroberten und nach ber langen Belagerung fehr ungefunden Stadt gurud, und hier brach nun mahrend ber Sige bes Commers 1098 eine auftedenbe Arautheit aus, ber Taufenbe erlagen, barunter fein Beringerer als ber wadere Bijchof Abhemar von Bun, ber papftliche Legat († am 1. Anguft), ber Gingige, in bem fich die Ginheit bes Rreugheeres bisber fichtbar bargestellt und ber auch unabläffig die Gintracht ber Fürsten und bie Bucht ber Truppen gu erhalten fich bemubt batte. Diefer Tobesfall war um fo be: flagenswerther, als gerade bamals die Ballfahrer in bestigem Bwift beinahe icon bie Baffen gegen einander erhoben. Boemund nämlich forderte, bag ibm

nunmehr Antiochien zum alleinigen Besithe überlassen werbe. Raimund kam auf jeinen alten Widerspruch zurück und erklärte hartnädig, die Stadt solle und musse dem Kaiser Alexius ausgeliesert werden. Boemund bestritt dies rundweg, und für seine Ansicht fiel schwer ins Gewicht, was inzwischen von Seiten der Byzantiner geschehen war.

Diefe hatten nämlich, feitbem bie Rreugiahrer von Nicaa aus gen Sprien marichirt waren, auch ihrerseits mit ben Gelbichuten weiter gefampft und aufangs bedeutenbe Erfolge errungen. Im weftlichen Rleinafien waren Empring, Epheins und Sarbes, Philabelphia und Laodicea in ihre Sand gefallen; im Innern ber Salbinfel hatte Raifer Alerius felber Bhrpgien fiegreich burchzogen und im Juni 1098 Philomelium erreicht. Bier aber waren ichlimme Nachrichten zu ihm gefommen: jene Stridlaufer, an ihrer Spipe Graf Stephan von Blois, hatten, bei ihm Schut fuchend, mitgetheilt. wie riefenftart Rerboghas Beer und wie bedrängt Untiochien fei. batte es fogar ben Unichein gewonnen, bag bie Rreugfahrer unter allen Umftanben perforen feien und baf bie Bygantiner fich bei weiterem Borruden nuplos in die größte Gefahr begeben wurden. Anftatt baber ben Entfat Antiochiens um jeden Breis zu versuchen, mar ber Raifer vielmehr zu bem Entichlug gelangt, ben Gelbgug vollständig gu beendigen. Er hatte nur noch einige Magregeln ergriffen, um die Grengen feiner neu erworbenen Propingen möglichst gut zu fichern, und war bann in Frieden beimgefehrt.

Sollte nun Diefes Antiochien, welches ausschließlich nur burch bas Blut ber Areugfahrer erobert und behauptet worden war, ben Bngantinern überant: wortet werben? Boemund hatte natürlich von vornherein bie Stimmung ber meiften Benoffen für fich, als er hiergegen Broteft erhob. Die Fürsten vereinigten fich zwar noch einmal babin, biefer Sache halber eine ftattliche Befanbtichaft unter Subrung bes Grafen Sugo von Bermanbois an Alerius au ichiden, Diefelbe erzielte aber für Die nachftfolgende Beit gar feine Birtung, jumal ba Graf Sugo, ber Anftrengungen ber Rreugighrt überbruffig, nicht mehr nach Sprien, fonbern nach Frankreich gurudkehrte. Streit zwifden Raimund und Boemund ging baber unausgesett weiter fort und verbreitete fich von den Guhrern bes Seeres bis ju ben geringften Bilgern binab. Denn wie ber fleinliche, habgierige und neibische Raimund neben bem geniglen und rudfichtelofen Boemund, fo ftanben auch bie Brovengalen neben ben Mormannen. Die letteren, fagt ein Beitgenoffe 1), find ftolgen Anges und lebenbigen Beiftes, raich liegt bie Sand am Schwerte, übrigens lieben fie zu verschwenden und verstehen nicht zu erwerben. Provenzalen bagegen, wie bas Suhn neben ber Ente, leben ichlecht, erwerben eifrig, find arbeitfam, aber weniger friegerifch. Dagn tam eine tiefe Ber-

<sup>1)</sup> Dige Charatteriftif begieht fich zwar wortlich nur auf Frangofen und Provengalen; es ift damit aber gang allgemein ein Gegensaß nordfrangofifchen und normannischen Wefens zum brovengalischen gemeint.

ichiebenheit ber beiben Volksmassen hinsichtlich ber religiösen Empsindung. Die Provenzalen waren heißen mystischen Dranges voll, während die Normannen und mit ihnen die übrigen Franzosen, von jeher etwas kihser gestimmt, dem Bunderglauben jener allmählich Spott und Zweisel entgegensiehten. Die heilige Lauze gab jeht nach der Vertreibung Kerboghas Anlas zu tausend Aergernissen. Boemund höhnte über dieselbe: seine Gesinnungssenossen redeten von Betrug, den sie nicht einmal als gut angelegt loben wollten: vielaeskaltiger Streit und Jant zerslüsset das aanze Christenbeer.

lleber allebem pergingen ber Commer und ber Berbit 1098, ohne baß Anftalten gur Fortichung bes Rreugzuges getroffen wurden. Boemund und bie Normannen fonnten biefe Bogerung leicht ertragen, ba fie ihr Biel im wesentlichen ichon erreicht hatten. Much Raimund wollte and Antiochien ichlechterbings nicht weichen, um bem Begner bort nicht freies Spiel gu laffen; in feiner Beerichaar überwog aber ichlieflich über ben Saf gegen Boemund bie glühende Gehnsucht nach Bollendung ber Ballfahrt, nach bem Gebet am Grabe bes herrn. "Wenn bie Fürsten," fo hieß es hier, "uns weigern, nach Berufalem ju gieben, fo wollen wir ohne fie bas heilige Grab befinchen; und wenn ber Streit um Antiodien noch langer bauert, nun fo wollen wir bie Stadt lieber gerftoren." Raimund erichrat, als er biefer Stimmungen inne wurde, die vornehmlich feine Autorität mit Bernichtung bedrohten, befahl auf ber Stelle ben Musmarich aus Antiochien und gog (Ende November) mit ben Ceinen fuboftwarte ine innere Sprien, gen Maarra, eine bamale nicht unbebentenbe, gut befestigte und blubenbe Stadt. Raum aber mar bie Belagerung berfelben begonnen, fo tam auch Boemund berbei, um burch feine Theilnahme am Rampfe zu verhindern, baß fich Raimund etwa allein gum Beren bes Plates mache. Der Drt wurde balb barauf genommen: aleich= geitig befetten ihn Provenzalen wie Normannen, und berfelbe Streit, ber über Antiochien tobte, erhob fich nun auch über Maarra, fo bag abermals und wochenlang von ber Fortsehung bes Rrengguges nicht mehr bie Rebe war. Die Provenzalen geriethen barüber in helle Bergweiflung und führten enblich gegen Maarra bie Drohung ans, bie fie ichon gegen Antiochien im Sinne gehabt hatten, b. h. fie gerftorten in wilber Emporung faft bie gange Stadt und zwangen badurch ben Grafen Raimund, an ihrer Spige weiter gen Guben gu gieben. Boemund fab mit Bergnugen, in welch bedrangter Lage fein Rebeubuhler fich befand, und benutte bie gute Gelegenheit gu einem ichnellen Angriffe auf ein paar feste Bebande in Antiochien, in benen eine zurudgebliebene Schaar provenzalischer Truppen die Ansprüche ihres Beren vertheibigte Er bezwang biefelben und war feitbem in ber That ber alleinige Inhaber ber iconen Drontesftabt. Raimund wurde bier: burch ju foldem Born und Reib gereigt, bag er fofort noch einen Berfuch gu machen beichloß, nm gu ahnlichem Blude gu gelangen. Auftatt auf gerabem Bege gen Bernfalem gu bleiben, führte er fein Deer an bie Rufte hinaus, voll heißen Berlangens, Stadt und Land bes Emirs von Tripolis fich zu unterwerfen. Um 14. Februar 1099 erreichte er ben erften tripoli= tanifden Drt, Die feste Burg Irfah, und begann biefelbe zu belagern. feiner Seite befanden fich einige andere Bilgerfürften, Die fich ihm icon unterwege angeschlossen hatten; auch die übrigen trafen nach und nach fammtlich im Lager por Artab ein, bis auf Boemund und Balbuin von Ebeffa, bie beibe ihre taum gewonnenen Fürftenfige noch nicht auf langere Beit verlaffen mochten. Unter ben por jener Burg Berfammelten fpielte bie eigenthumlichste Rolle Tanfred, weil er in ein Dienftverhaltniß ju Graf Raimund getreten war und bennoch - ohne Zweifel im Auftrag Boemunds, bem bie Grundung eines provenzalischen Gurftenthumes fo nabe bei Untiochien febr unangenehm fein mußte - ben Blanen feines Dienftherrn nach Rraften entgegen wirtte. Wie aber in Folge bavon bie alten Sandel fich wieber regten, ein Theil bes Beeres fturmijd nach Jerufalem begehrte, Raimund hingegen tropig zu bleiben verlangte, tam nun gar eine byzantinifche Befandt= ichaft ins Bilgerlager und bat, ben Beiterzug für einige Monate, etwa bis Johannis, ju verichieben; um biefe Beit wolle Alerins felber mit einem Beere in Sprien eintreffen. Raimund vernahm bies mit lebhafter Freude, ba er hiernach hoffte, die Truppen so lange vor Irtah und selbst Tripolis festhalten zu tonnen, bis biefe Orte erobert maren. Aber feine Begner meinten. bağ es jest erft recht nothwendig geworden fei, ben Marich ohne Bogern fortzuseten. Denn wenn man bis Johannis warte und somit ben Raifer in feiner Abficht bestärte, fo werbe biefer feine Baffen in Sprien ohne Frage junachit gegen Boemund richten. Die Enticheibung tam nach langem Streite, wie ichon bisher fo auch biesmal, aus ber Maffe ber Rreugfahrer, vornehm: lich ber provenzalischen. Bifionen erhipten bie Gemuther; ber Ruf nach Berufalem burchtofte bas gange Lager; ploglich erhoben fich bie Schaaren, gunbeten ibre Belte an und gogen in unordentlichen Saufen gen Guben (Mitte Mai). Raimund weinte Thranen bes Grimmes und ber Buth; boch mußte er fich fugen, ba and bie meiften Fürften froh waren, nur irgendwie von der Stelle zu tommen. Und fo malate fich der Rreugzug jest endlich ohne Aufenthalt feinem letten Riele entgegen.

# Eroberung Jerufalems.

Hier aber wartete ber Wallsahrer noch ein schweres Stud Arbeit, ba sich soeben ein neuer Gegner Jernsalems bemächtigt hatte. Der Leser erinnert sich, daß die ägyptischen Fatimiben vor Zeiten über beinahe ganz Syrien und somit auch über die heilige Stadt geherrscht hatten und erst während ber letzen Zahrzehnte durch die Selbschuten von dort verdrängt worden waren. Hieran anknüpsend hatten die Kreuzessürsten schon während der Belagerung Nicaas den Gedanten gesaßt, der deutlicher als jede ähnliche

Regung erkennen läßt, wie weit biese mystisch erregten Kriegsmänner boch auch weltlich kluger Berechnung zugänglich waren, — ben Gedanken nämlich, sich selber mit den Fatimiden, mit verabscheuungswürdigen Mohammedanern also, zum Kampse gegen den gemeinsamen selbschultischen Feind zu verbinden Einige Ritter waren deshalb im Juni 1097 nach Kairo geschickt worden und ägyptische Gesandte hatten sich im driftlichen Lager vor Antiochien einzestunden; die beabsichtigte Vereinigung war aber so wenig zu Stande gestommen, daß vielmehr die Fatimiden, offenbar in der Meinung, Seldschulen und Kreuzsahrer seien beibe durch ihre harten Kämpse völlig erschöpft, noch im Sommer 1098 gewagt hatten, für sich allein einen Angriss auf Jerussalem zu machen. Derselbe war geglücht, und der Bezier Alasbal, der damals m Namen des schwachen Chalisen Mostali in Kairo das Regiment führte, ließ nun den Christen sagen, sie dürsten nur in kleinen und unbewasstneten Sausen die seitige Stadt besinchen.

Dem Rrengheere ichuf bies natürlich feinen Schreden. Die Bahl bes: felben war freilid gewaltig gujammengeschmolzen, ba nach allen Berluften in Schlachten und burch Rrautheiten und nach bem Burudbleiben beträchtlicher Streitfrafte in Norbiprien wohl nur noch einige 20,000 Mann von Arfah gen Guben aufbrachen. Aber die Begeifterung erfette, mas ber Bahl fehlte. und bie Biderstandsfraft ber Feinde war burch bie Rieberlage Rerboghas tief erichüttert. Der Marich ging an ber Rufte entlang, vorüber an ben volfreichen Städten Beirnt, Gibon, Tyrus und Affon. Die mohammeda: nifden Befahungen berfelben magten feinen Rampf und leifteten ben Bilgern jum Theil fogar Borfchub. Allmählich bogen biefe von ber Rufte ab und gingen nach Ramle und weiter ins Innere bes Landes binein. noch eine fleine Strede bis Bernfalem gurudgulegen mar, lofte fich jebe Ordnung im Beere auf. Bon heißester Andacht getrieben fturmten bie Schaaren babin, und als endlich - am 7, Juni - bie Manern und Thurme ber beiligen Stadt vor ihren Augen auftauchten, fanten fie in Die Rnice und priefen ben Berrn, ber fie bis borthin geleitet hatte.

Robert von der Normandie und Robert von Flaudern lagerten sich vor der Rordseite der Stadt. Bor der Bestmauer nahmen Stellung Tantred, Gottfried und endlich Raimund, bessen Truppen auch noch die Sübseite umsaßten. Der Osten, wo der Delberg sich erhebt, blied unbeseht. Schon nach wenigen Tagen versuchte man ohne alle Borbereitungen, nur gestüht auf die enthussigistiche Stimmung des Herers, die Stadt zu erstürmen. Dies misslang, und man sah sich zu einer regelmäßigen Belagerung genöthigt, die aufaugs große Schwierigkeiten darbot. Denn in der Umgegend von Jerusalem war weder genug Basser, noch Speise, noch Holz zum Bau von Belagerungsmachinen zu sinden. Schon sah man sich in ernster Noch, als zu gutem Glüde einige genuesische Schiffe im Hasen von Joppe landeten und den Pische einige genuesische Schiffe im Hasen von Joppe landeten und den Pischer mit ihren Vorräthen von Vrod, Wein und Arbeitsgeräth die villetommenste Unterstützung gewährten. Auch gesang es nach und uach, zum

Theil aus weiter Ferne, so viel Holzwerf zusammenzubringen, daß Sturmsleitern und zwei große bewegliche Thürme angesertigt werden konnten. Als dieselben nahezn vollendet waren, unternahm das ganze heer auf Berlangen eines provenzalischen Geistlichen, dem Bischof Abhemar im Traume den Besehd dazu ertheilt hatte, eine große Prozession rund um Jerusalem herum, darfüßig aber schwer bewassnet, um sich in Andacht und Gebet von seinen Sünden zu reinigen und die Gnade des herrn zur Eroberung der heiligen Stadt anzussehen. Darnach schrift man zum Anariss. Der eine Thurm wurde von

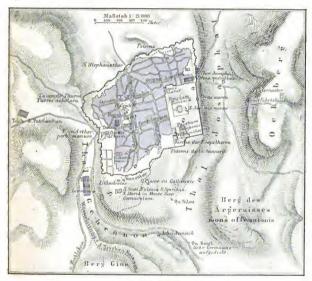

Blan von Berufalem.

den vereinten Araften der Normannen, Lothringer und Flandrer schon am 8. Illi an die Nordseite der Festung herangebracht. Weil aber die Mauern hier in besonderst gutem Zustande waren, so schafte man ihn am nächsten Tage auf die Oftseite hinüber. Den andern Thurm konnten die Provengalen auf der Westseite, burch Terrainschwierigseiten gehindert, erst vier Tage später ins Gesecht bringen. Bon der Frühe des 14. Juli an tobte aber der grimmigste Kamps hüben wie drüben, und am nächsten Tage mußte, wie beibe Theile sühlten, in der einen oder andern Weise die Entscheidung sallen. Noch wurde am 15. Juli bis zum Nachmittage sort gerungen; da, in bersselben Stunde, "in welcher Jesus Christus bereiust seine Passion vollendet hatte," gelang es, von dem Thurme im Osen ben Galbrüde auszuwersen; Gottfried und sein Bruder Eustach waren unter den Ersten auf der seindstichen Maner.!) Gleichzeitig stürmten Tantred und Robert von der Normandie durch eine endlich gesprengte Bresche in die Stadt, und nicht lange darauf glüdte den Provenzalen, angeseuert durch die Erscheinung eines leuchstenden Nitters auf der Höche des Delberges, auch ihrerseits die Eroberung. In wildester Mordlust rächten Fürsten und Ritter die Noth und Gesapren, die sie bestanden: "Sis zum Anie der Reiter und zum Gebis der Pferde" wuchs der Haufen der Leichen und strömte das Blut der Erschlagenen. Die habsight wühlte nach Schägen, und besonders Tantred eilte umher, "Gotd und Sisser zu suchen. Veren wich eilber zu suchen. Veren und Schäefer, au führen, "Gotd und Sisser zu suchen. Veren wirden werden.

Rernfaleme Comad war endlich gefühnt: bas Go war's erreicht. Areng hatte über ben Jelam trinmphirt. Sofort aber erhob fich unter ben Siegern ein bofer 3mift, ber fie fogar ichon vor ber Ginnahme ber Stadt ju vernneinigen gebroht hatte. Die Beiftlichen im Beere verlangten nam: lich, bag nicht ein weltlicher Berr, fondern ein Batriarch über Jerufalem gefett und bier fomit ein neuer Rirchenstaat gegründet werbe. Dem traten bie Gurften entgegen, jedoch unficher, wen fie nun jum Gebieter in ber heiligen Stadt machen follten. Der reichfte unter ihnen und ber Unführer ber ftartften Seerichaar war Graf Raimund. Gie trugen ihm bie Rrone an; er aber lebnte ab, fei's weil er wirklich ,an biefer Statte eine irbifche Rrone gu tragen" fich icheute, fei's weil er hierfur feiner eignen, fo oft ichon gegen ihn murrenden Truppen nicht ficher genug war. Endlich beichloffen die Fürsten, ben Bergog von Lothringen auf ben Thron gu erheben.2) Gie ernannten ihn aber nicht gum Ronige von Jerufalem, fonbern nur gum Beiduber bes heiligen Grabes, wie es icheint, weil ber Bergog felber in Demuth nach bem beideibeneren Titel verlangte. Co murbe - am 22, Auli 1099 - Gottfried von Bouillon ber erfte driftliche Berricher im befreiten Berufalem und empfing hierdurch bie Stellung, Die feinen unfterblichen Rubm begründet bat. Denn nun entstanden bie Sagen von ber munderbaren 216: stammung bes Bergogs, von feinen fruben Belbeuthaten in Dentichland und Italien, von feiner Gelbherruschaft über alle Arengfahrer, Die er nach Gottes Rathichluß durch Roth und Tod jum beseligenoften Biele geführt habe. Die Beitgenoffen wußten fich nicht genug zu thun in ber Verherrlichung bes hochbegnadeten Dannes, ber als Fürft bort walten burfte, wo "Jefu Chrifti

<sup>1)</sup> Bergl. Röhricht, Beitrage jur Geschichte ber Kreugzüge, II. 37. Sagenmeger, Beter ber Eremite, C. 256, fest die Ginnahme ber Stadt auf 9 Uhr Morgens.

<sup>2)</sup> Ehe sie sich an Gottiried wendeten, follen die Fürsten die Krone noch dem Derzog Robert von der Kormandie angeboten, aber auch von diesem eine ablehnende Antwort erhalten haben. Diese Nachricht ist jedoch nicht sicher genug begründet, um ihr vollen Glauben beigumessen.







Architeftouifcher Schmud von der Dorderfeite der Mirche des feiligen Grabes gu Jerufalem.

Füße gestanden"; und was die erhitzten Gemüther unbewußt erdichteten, das sangen die Sänger, ähnlich wie wir dies schon bei Peter von Amiens gesiehen haben; und aus den Liedern der Sänger ist es in die Chronisen der Geschichtsschreiber übergegangen und hat Glauben gesunden bis hinab anfunser Tage.

Indessen kaum hatte Gottfried ben Thron bes werbenden Reiches Jerussalem bestiegen, so sah er sich auf bemselben durch einen gewaltigen Angriff bedroht. Denn jest kam ber ägyptische Bezir Alasbhal mit starter Macht nach Syrien, um ben Christen ihre Beute wieder zu entreißen. Er brachte

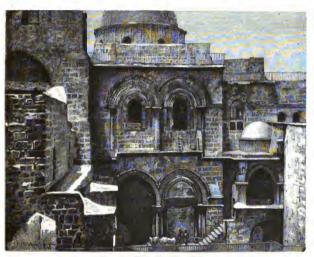

Façabe ber Rirche bes beiligen Grabes.

20,000 Mann, wahrscheinlich schwerbewassnete Acthiopen, mit sich und vereinigte mit diesen bei der sesten Seestadt Astalon zahlreiche arabische Horben und einzelne versprengte selbschutische Schaaren. Ein Glück für die Christen, daß dies geschah, ohe deren Heer nach dem Falle Jerusalems auseinander gegangen war. Auch so noch waren die Mohammedaner an Zahl und Güte der Auskrüftung weit überlegen, aber ihre Gegner dursten mit stolzem Bertrauen darus rechnen, daß nach allen bisherigen Ersolgen der lehte und abschließende ihnen nicht sehsen werde. Am 12. August führte Gottfried die Seinen vor den Thoren von Astalon in die Schlacht. Das seinbliche heer wurde nach heißem Ringen beinahe vollständig vernichtet, das Lager

besselben erbeutet, Alasbhal zur Flucht über bie See genöthigt. Selbst Askalon wäre sogleich genommen worden, da Raimund schon ersolgreiche Berhandlungen mit der Besahung begonnen hatte, wenn nicht Gottfried, der die Stadt dem Grasen nicht überlassen wollte, eine Berzögerung und schließlich badurch das Scheitern der Berhandlungen herbeigeführt hatte.

Obwohl aber die wichtige Stadt somit in ben Sanden der Aegypter blieb, so waren die Fatimiben boch gleich ben Selbschufen für geraume Zeit unschädlich gemacht. Jerusalem war gewonnen und gesichert und ber erste Kreuzzug hiernach im wesentlichen zu seinem Ende gesangt.

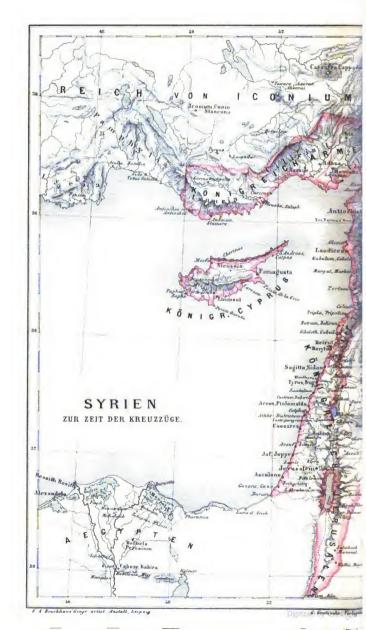

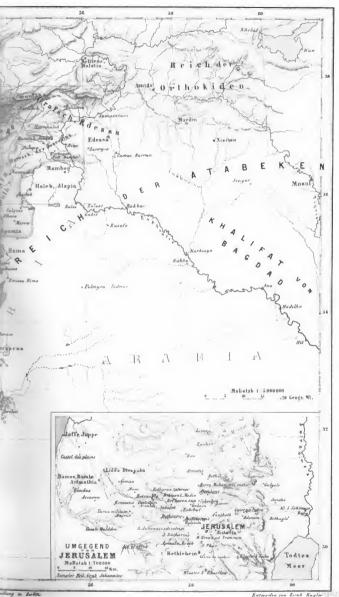

## Drittes Kapitel.

Dormannen und Griechen bon 1099 bis 1119.1)

Die Kreugfahrer und Kaifer Alegius von 1099 bis 1101.

Der erfte Kreuggug ift, wie wir gesehen haben, ber Chriftenheit febr theuer gu fteben gefommen. Biele Sunberttaufenbe ruftiger Manner und ungahlbare Summen an Gelb und Gut find in ben Jahren 1096 bis 1099 gu Grunde gegangen. Allein wie groß auch immer bie Opfer maren, bie beinabe jegliches Bolf Europas gebracht hatte, fo burfen bie bamals erreichten Erfolge boch nicht als ju ichwer ertauft bezeichnet werben. Denn auf ber einen Seite war es ja ben Bygantinern gelungen, in bem festen Dicaa, biefem Erus-Ronftantinopel, wieber Guß gu faffen, barnach fogar etwa ben britten Theil Rleinafiens unter ihre Berrichaft zu bringen und hierburch bie lange entbehrte Grundlage für ein leiblich gefichertes ftaatliches Dafein von neuem Muf ber anbern Geite hatten bie Rormannen in und um su gewinnen. Antiochien Diejenige Stadt und Landichaft Spriens mit gludlichem Griffe fich angeeignet, Die ihnen fowie ber gesammten Rrengesritterschaft ben besten und ftarfften Stuppunft für fvatere, immer weiter greifenbe und banerfabige Eroberungen gemabren fonnte; und endlich mar man im befreiten Berufalent bei bem Biele angelangt, welches ber frommen Gehnsucht ber meiften Bilger ftets junachft am Bergen gelegen hatte. Alles biefes aber mar erreicht worben trop ber Gehlgriffe ber bygantinischen Bolitit, trop bes neibijden Babers eingelner Rreugesfürsten und trot aller Berfehrtheiten, Die aus ber Unbotmäßig= feit ober bem Duntel muftifcher Triebe ber frantifchen Beeresmaffen hervor= gegangen waren. Gollte baber nicht jeht, nach folden Giegen, Die Bufunft bes driftlichen Morgenlandes in ber erfreulichften Beife fich geftalten?

In der That, es waren damals die besten Aussichten hierzu vorhanden. Denn Kaiser Alexius besehligte im Jahre 1099 größere Streitkräfte als jemals früher, und sein einst so mächtiger Gegner Kilidich Arslan, nicht mehr herr von Nicka, sondern nur noch Sultan von Itonium, war schwerlich im

<sup>1)</sup> Bilten, Geschichte ber Krengzüge, Bb. II, und die anderen, oben schon genannten Berte. Sodann Sybels Abhandlung über das Königreich Jerusalem, abgebruckt in der Zeitschrift für Geschichtswiffenschaft, Berlin 1845, Bb. III. Kugler, Bormund und Tantred, Fürsten von Antiochien, Tubingen 1862.

Stande, byzantinischen Angrissen, wenn diese nur energisch und andauernd gegen ihn gestührt wurden, sange zu widerstehen. Man hätte in Konstantinopel hossen iburgen, in turzer Frist ganz Aleinassen besehen und nen beleben, die alten armenischen Grenzen wieder erreichen und die mohammedanische Gesahr für alle Zeit vom Innern des Reiches entsernen zu können. Aehulich sagen die Dinge in Antiochien. Boemund hatte noch immer ein recht startes heer zu seiner Berfügung, stützte sich auf die zahlreiche christliche, besonders armenische Bevöllerung Aordspriens und durste ziemlich sicher auf den Zuzug nener Truppen aus Europa rechnen. Mit alledem war es nicht zu fühn, die Unterwerfung des nördlichen Spriens bis nach Mesopotamien sinsher und der Küstenlandschaften bis nach Palästina hinab zu planen; und sals daneben auch Gotiried und Balduin ihre Machtitellung in Jerusalem und in Edesja möglichst zu erweitern suchten, so sonute in jenen Tagen an die Gründung eines großen und starten Reiches frantischer Ritterschaft ernstlich doch nur in Antiochien gedacht werden.

Aber freilich wenn in folder Beife Rleinafien und Sprien fur bie griechifche und für die romifche Chriftenheit wieber gewonnen werben follten, fo mußten die Fehler und Thorheiten, die hüben wie drüben bisher jo zahlreich begangen waren, endlich ein Ende nehmen; und vor allem mußte Raifer Alexius zu ber Einsicht tommen, daß nicht an ber Unterwerfung ber Normannen in bem ichonen fernen Antiochien, fonbern an ber Bertreibung ber Gelbichuten ans ben Sochebenen Phrygiens bas Bohl feines Reiches hing. Sier nun ift es verhangnigvoll geworben fur bas Schidfal ber gesammten Chriftenbeit, bag ber ftolge Komnenenfürst auch jeht noch nicht verzichten mochte auf irgend einen Theil chemals byzantinifchen Landes, und daß er beshalb lieber ben Gelbichuten Ruhe gonnte, um nur ben verhaften Normannen ihren Raub ichlieflich wieder abzujagen. Doch im Frühling 1099 entsendete er ein Landheer und eine Flotte gegen Untiochien und begann somit felber die lange Reihe ber beil: lofen Rriege zwijchen Bygantinern und Rreugfahrern. Das Landheer brang nach Cilicien ein, traf bort aber auf überlegenen Biberftand ber treu verbundeten Armenier und Mormannen und mußte deshalb froh fein, nach einem feitwarts (gen Rorboften) gerichteten Mariche wenigstens Stadt und Gebiet von Maraich befeten zu tonnen. Die Flotte erreichte an ber fprifchen Rufte auch nur einen fleinen Erfolg. Sier war nämlich ber bebentenbe, vorzuge: weise von Griechen bewohnte Safenplag Laodicea ichon mahrend ber Belagerung von Antiochien in die Gewalt bes Bergogs Robert von der Normandie gefommen und von beffen Truppen befett worden. Die Barnifon mar mitbin wenn auch nicht boemunbisch, boch normannisch und bedrückte angerbem bie Burgerichaft burch maßlose Brandschannngen; Grund genng gur Feindichaft für Merius' Abmirale. Als bann bie Flotte bie Belagerung begann, erhoben fich bie Ginwohner, froh über bie Unfunft ber Landeleute, verjagten bie Befatung und öffneten ber Schiffsmanuschaft bie Thore.

Sofort aber erichien Boemund vor ber Stadt, um bie Berletung ber

Normannen zu rächen und seinen eigenen Bortheil zu wahren. Und er erhielt noch anderweitige Berstärkung.

Denn im Frühling bes Jahres war auf Anregung Bapft Urbans eine fiarte Flotte ber Pisaner unter ber Fubrung ihres Erzbischofs Dagobert in See gegangen und hatte sich, sei es aus älterer Feinhschaft gegen die Griechen, sei es nur gereizt burch bas Misverhältniß zwischen diesen und ben Normannen, sogleich gegen die jonischen Insen gewandt, die vollständig ausgeplündert wurden. Alexius rüftete auf die Nachricht hiervon mit eifziger Anstrengung eine neue Flotte und versah sie mit allen Mitteln byzantinischer Kriegskunst. Die Pisaner litten durch Gesechte und Sturm auf offener See, erreichten aber trozbem ihr Hauptziel vollständig, indem sie noch mit großer Macht in Syrien, und zwar bei Laodicea landeten. Boemund bewog sie darauf, an der Belagerung dieser Stadt Theil zu nehmen, und nach kurzer Beit war der Bafen mit seinen Keltungswerken in der Konto der Verbündeten.

Die zweite griechische Flotte war bis Chpern, welches bem Raiser Alexius gehörte, nachgefolgt, fühlte sich jedoch zu schwach, um einen Entsapversuch zu wagen. Da aber sand sich von anderer Seite her für die Belagerten eine unerwartete Unterstühung.

Denn ingwijchen mar nicht blos Jerufalem erobert und bie Schlacht bei Astalon geschlagen worben, fonbern bie Fürsten und Ritter, bie bort im fernen Guben gefochten, Die beiligen Statten geseben, auch alter Bilgerfitte nach im Jordan gebabet und fich Balmenzweige geschnitten hatten, maren barauf zu ber Unficht getommen, baß fie ihr Rreugingegelubbe in ieber Begiehung erfüllt hatten und, fofern fie nicht etwa bauernd in Sprien bleiben wollten, nach Europa beimtehren burften. Beitaus bie meiften von ihnen, Die beiben Roberte, Raimund von Toulouse und Guftach von Boulogne mit etwa 20,000 Mann gogen foeben an ber fprifchen Rufte gen Norben entlang und waren nur noch ein paar Tagereifen von Laodicea entfernt. Die bebrangten Ginmohner biefer Stadt, Die hiervon horten, ichidten ihnen eiligst eine bemuthige Gesandtichaft entgegen. Bei ben Fürsten regte fich sogleich ber alte Reib gegen Boemunde Glud, fo bag fie, anftatt bem Genoffen gu helfen, vielmehr beschloffen, benfelben jum Frieden zu nothigen. Schon brobte ber Rampf ber Ballfahrer untereinander auszubrechen, ba trat ber Ergbifchof Dagobert zwischen bie ftreitenben Barteien und brachte, wenigstens außerlich, eine Berfohnung gu Stanbe. Die Laobicener murben als Unterthanen bes Raijers anerfannt; Graf Raimund, ber Freund bes letteren, befette mit einer fleinen Truppenschaar, Die bei ihm blieb, Die Festungswerte ber Stadt; bie übrigen Bilger aber, hohe wie niebere, foviel ihrer von Jerufalem aus hierher gefommen maren, ichifften fich im Bafen von Laobicea ein (noch im September 1099) und tehrten gur Beimat gurud.

Die byzantinische Bolitik errang also bamals einige Bortheile über bie Normannen. Aber bieselben waren ein bürftiges Ergebniß nicht unbeträchts licher Anstrengungen, ein um so bürftigeres, als basselbe nicht einmal ausichließlich mit den eigenen Kräften, sondern zum Theil mit hulfe einer Partei unter den Kreuzsahrern gewonnen war. Daraus ging hervor, daß die Streitkräfte des Kaifers Alexius für diesen Krieg, der in weiter Ferne mit einem Klugen und starken Gegner geführt werden mußte, doch nicht ausreichten und recht unglos vergendet wurden. In der nächsten Zeit gelang es den Byzanztinern zwar noch, ein paar Hafpuläte in Westeillichen zu besehen, die Lage wurde aber auch hierdurch im wesentlichen nicht verändert, so daß schließlich Graf Raimund (im Ansange des Jahres 1100) Syrien verließ und nach Konstantinopel zurücken, offenbar weil er jede Hossinung versoren hatte, mit den ihm und seinen byzantiischen Freunden augendlickich zu Gebote stehenden Mitteln größere Ersolge zu erreichen, vornehmlich etwa die Erundslage sin ein provenzalisches Kürstenthum zu gewinnen.

Boemund sah sich daher einstweisen in der glüdlichen Lage, seine Kraft nach anderen Seiten wenden zu können. Schon im Spätherbst 1099 melbete er dem Grafen Baldvin von Gdess, er wünsche jeht, nachdem die heilige Stadt in driftliche Hände gekommen, persönlich sein Gesübbe zu erfüllen und am Grade des Heilandes dem Himmel für so viele Ersolge zu danken Baldvin war zur Theilnahme am Juge bereit, desgleichen Dagobert mit den Bisanenn, und so vereinigte sich im November 1099 ein Kreuzheer von 25,000 Maun, um an der sprischen Küste süder welche Macht der Fürst von Antiochien in jenen Tagen gebot, da wohl die Wehrzahl dieser Truppen weder Edessent noch Pisaner, sondern Normannen waren und natürlich noch genug derselben in Nordhyrien zurücklieben, um diese Gebiet etwaigen Ansarissen der Seisschen der Studied noch genug derselben in Nordhyrien zurücklieben, um dieses Gebiet etwaigen Ansarissen der Seisschen der Studien oder Buzantiner nicht schuslos preiszugeden.

Im Gegensate biergn maren in Palaftina bamale nur außerft geringe Streitfrafte vorhanden. Denn Berufalem und beffen Umgegend hatten burch bie Rriege ber letten Jahre gwifchen Fatimiben, Gelbichuten und Rreugfahrern besondere fcmer gelitten: Die Ortichaften lagen großentheils in Trummern, bie mohammebanifchen Ginwohner berfelben waren erichlagen ober verjagt, die feit Alters bort feghaften Chriften gering an Bahl und arm an Beld und But. Bergog Gottfried hatte, feitbem Die Roberte, Rais mund und Enftad, ihn verlaffen hatten, hochftens noch 200 Ritter und einbis zweitaufend Fußfnechte unter feinem Befehl; und mit Sicherheit tonnte er fogar nur auf bie großere Salfte biefer fleinen Schaar rechnen, ba 80 von jenen Rittern mit bem entsprechenden Saufen von Anechten bas Gefolge Tantrebe bilbeten, bes einzigen Fürften, ber außer bem "Befchüter bes heiligen Grabes" in Balaftina geblieben war. Die beiben Berren, Gottfried fowohl wie Tantred, muhten fich zwar nun eifrig, die Macht ber Chriften im heiligen Lande weiter auszudehnen, natürlich aber bei fo ichwachen Mitteln mit ebenfo bescheibenem Erfolge. Der Bergog belagerte im Berbfte 1099 ben feften Safenplat Arfuf, gunachft nördlich von Joppe. jatung besselben band einen driftlichen Ritter, Berhard von Avesnes, ber

in ihrer Gewalt war, an einen Mastbaum und stellte ihn auf die Mauer. Die Kreuzsahrer ließen sich badurch nicht abschreden: von ihren Geschssen getrossen sant ben Kitter schwer vervundet nieder, kam jedoch, wie es heißt, mit dem Leben davon und sand sich später zu seinen Landskeuten zurück. Rach dem Falle Gerhards machten die Christen einen Bersuch, die Stadt zu erstürmen, wurden aber zurückgeschlagen und mußten sich schließlich erschöpft zurückziehen. Tantred begad sich in derzelben Zeit in den Norden Kasatinas, nach Tiberias, setzte sich dort sest und holte sich reiche Beute von den Damascenern und den kleinen Emiren der Umgegend. Gottsried ersnannte ihn zum Kürsten von Galisa und kennzeichnete ihn damit als einen Basallen des werdenden Reiches Jerusalem; doch durste es wohl noch zweiselbaft erscheinen, ob sich Tantred nicht viel inniger verbunden fühlte mit seinen Landsleuten in Antiochien als mit den Lothringern in der heitigen Stadt.

So war die Lage hier im außerften Guben ber Chriftenherrichaft, als Boemund, Balbuin und Dagobert am 21. Dezember 1099 vor ben Thoren Berufaleme anlangten. Gie erfüllten gunachft burch Gebete an ben beiligen Statten ben Reft ihres Rreuggugegelubbes und beichaftigten fich barnach mit einer gwar firchlichen, gugleich aber fur Bergog Gottfried überaus wichtigen Angelegenheit. Denn taum war ber lettere im Juli bes Jahres jum Beicuber bes heiligen Grabes erwählt worben, fo hatten bie bamals in Berufalem vereinigten Bilger bort auch einen Batriarchen eingefest. Dies mar Arnulf, fruber Raplan bes Bergogs Robert von ber Normandie, ein Mann von bunfler Bertunft, jeboch ruhrig und gewandt, ber außerbem bas Glud gehabt hatte, gleich nach bem Antritte feines neuen Amtes bie Reliquie bes heiligen Rreuges, b. h. ein Stud Solg von bem Rreuge, an welchem ber Beiland gelitten haben follte, wieder aufzufinden. Bisher fehlte ihm aber noch bie Anertennung feiner Burbe von Seiten bes Bapftes; und wenn auch Erzbischof Dagobert biefem Mangel leicht hatte abhelfen tonnen, ba er von Urban II. beauftragt worben war, nach bem im Borjahre erfolgten Tobe bes Bijchofs Abhemar von Bun als Legat bes romifchen Stuhles unter ben Rreugfahrern zu wirken, fo gefchah nun boch von bem, was Urnulf hoffen mochte, gerabezu bas Gegentheil. Boemund nämlich wünschte, wie es icheint, bağ ein möglichft ansehnlicher und einflugreicher Mann Batriarch gu Berufalem werbe, bamit Gottfried neben einem folden Genoffen noch machtlofer, als ichon ber Fall mar, baftebe. In ber gleichen Richtung bewegte fich wohl auch bas Berlangen bes Rlerus, ber urfprunglich ja gar feinen welt= lichen, vielmehr nur einen geiftlichen Berricher in ber beiligen Stadt begehrt Und ichließlich war Dagobert felber ein begabter und ehrgeiziger Rirchenfürft, bem es als ein verlodenbes Biel feines Strebens ericheinen burfte, an ber beiligften Statte ber Chriftenheit eine Bewalt zu gewinnen, etwa wie ber Bapft in ber Stadt und Lanbichaft von Rom. Alles biefes hat vermuthlich zu bem endlichen Ergebniß gusammengewirft, bag Urnulf

68

aufgeforbert murbe, feine Burbe nieberzulegen, mas er auch ohne Biberftreben that, und bag Dagobert barauf feierlich jum Batriarchen von Jerufalem erforen wurde. Seitbem erftredte fich Boemunds Ginflug felbit bis in bie Mauern ber beiligen Stadt binein.

Das Jahr 1100 brach nach allebem unter gunftigen Aufpicien fur bie Normannen und fomit für die Rrengfahrer überhaupt an. Denn ber Fürft von Antiochien war freilich felbstfüchtig und rantevoll wie nur irgend einer feiner Landeleute, aber er war auch flug und ftart. Durch feine Fahigfeiten wie burch feine Erfolge hatte er feine Stanbesgenoffen unter ben Bilgern fammtlich tief in ben Schatten gestellt. Die Aufunft bes driftlichen Spriens rubte vornehmlich auf feinen Schultern und jeder Dachtzuwachs, ben er gemann, mar beshalb gugleich ein Bortheil fur bie Sache ber gemeinen Chriftenbeit.

Aber gerabe biefes fo gunftig beginnenbe Jahr follte nun ichmere Brufungen über Boemund und feinen werbenben Staat bringen. Denn ber Fürft tehrte gwar gludlich von Berufglem nach Untiochien gurud und begann balb barauf bas Bichtigfte, was ihm zu thun übrig blieb, b. h. bie Befriegung bes Emire Ribhwan von Saleb, bes bedeutenbiten Gegnere ber Chriften in gang Norbiprien. Er ichlug auch beffen Beer in blutigem Treffen und lagerte fich ichon voll Siegeshoffnung vor ber Sauptftabt felber. jeboch traf ihn gu feinem Unheil ein Bote bes armenischen Fürften Gabriel von Malatia, ber ihm fein Gebiet gu übergeben verfprach, wenn er ibm gegen ben Emir Ibn Danischmend von Siwas (Gebafte, am oberen Salns) Sulfe leifte. Boemund hob fofort bie Belagerung auf, jog in Gilmarichen gen Norben, fließ aber noch unterwege und unvermutbet auf Die turfomgnifchen Schaaren jenes Emirs, erlitt eine vollständige Nieberlage und murbe nebit mehreren ftattlichen Rittern felber - Mittiommer 1100 - gefangen.

Und ebenfo nachtheilig, wenigstens für bie Normannen, entwidelten fich trop verheißungevollfter Anfange in berfelben Beit bie Dinge in Berufalem, Dort wirfte zwar Bergog Gottfried fo mader und unermublich wie bisber. inbem er Arfuf von neuem befampfte, einige anbere Stabte burch bie Furcht por feinem Schwerte jum Frieden nothigte und bie Saufer und Feftungs: werte ber driftlichen Ortichaften, namentlich ber feit langem in Trummern liegenben wichtigen Safenftabt Joppe, fo gut es geben wollte, wieber aufbauen ließ; ber Erfolg jeboch, ben er mit allebem erreichte, war im Grunde fehr beicheiben, jumal ba er gleichzeitig burch ben neuen Batriarchen in peinliche Bebrangniß gebracht wurde. Denn Dagobert forberte jest in ber That nichts geringeres, als bag bie Stabte Jernfalem und Joppe ber Rirche bes heiligen Grabes ju freiem Gigenthume übergeben murben, b. b. mit einem furgen Borte, er verlangte bie Umformung bes Reiches Jerufalem in einen Rirchenstaat. Gottfried vermochte nach feiner gangen bisberigen Saltung foldem Begehren feinen ernftlichen Biberftand entgegen gu feben. Rach turgem Biberftreben fügte er fich und befannte fich fogar felber als

Lehnsmann bes heiligen Grabes und bes Patriarchen. Nur wolle er, wie er hinzufügte, die Gintunfte jener beiben Städte noch so lange beziehen, bis sein Gebiet um einen ober zwei Orte erweitert sei; sterbe er inzwischen ohne mannliche Erben, so erlösche auch biese Bebinqung.

Richt lange barauf - am 18. Juli 1100 - enbete bas Leben bes erften driftlichen Berrichers von Berufalem. Die Sage ergablt, ber Bergog fei von bem Emir von Cafarea vergiftet worben; boch barf man als gewiß annehmen, bag er bon einer anftedenben Rrantheit, bie in bem vermufteten, von Leichen: und Mobergeruch erfüllten Balaftina viele Opfer forberte, babin gerafft worben ift. Go ftarb Gottfrieb, nachbem er noch nicht ein ganges Sahr lang als Beichüber bes heiligen Grabes gewaltet hatte, und Diefelbe Sage, Die feine Beburt mit Bunbern umgeben und feinen Tob mit einer tudifden That ber Feinde bes driftlichen Glanbens verfnüpft bat. hat ihn auch als Berricher von Berufalem überschwänglich gepriefen. Geine Erfolge als Rriegshelb wie als Friedensfürft haben barnach einander überboten; und felbit bie Schöpfung einer viel fpateren Beit, bas große Befetbuch ber Affifen pon Berufalem, ift feiner Beiebeit augerechnet morben.1) In Babrheit ift Gottfried in feinem letten Lebensjahre berfelbe gemefen wie früher: ein tapfrer Mann, ichlichten Sinnes und bemuthig fromm recht nach bem Bergen ber Beit: aber in feiner Jugend wie auf bem Rreugzuge hatte er immer an ber Spite von vielen taufend Streitern in ben Bang ber Greigniffe einzugreifen vermocht: als Beichüter bes heiligen Grabes bagegen find ihm taum etliche Sunderte ju gefahrvollftem Rampfe gefolgt; Sorge und Dube ift gulett fein Loos gewesen, nicht Glang und Sieg: nur bie Cage hat ihren Liebling nicht verlaffen und über bie Tage, ba er im Beimatelande bes . Erlojers herrichte, bas Füllhorn ihrer Erbichtungen ausgegoffen.

Rachbem Gottfrieb bie Augen geschlossen, wurde nun aber keineswegs Dagobert, wie er ersehnt hatte, herr von Jerusalem, sondern es erhob sich eine hestige Reaktion gegen die Bestrebungen desselben. Die lothringischen Ritter besetzten die Mauern und Thürme der heiligen Stadt und sandten an Balbuin nach Edessa, er möge eilig kommen und des Bruders Erbschaft in Empfang nehmen. Hiergegen konnte der Patriarch höchstens normannische Bassen zu hülfe rusen. Die uächsten waren die Bassen Zankreds, der gerade damals einen neuen Ersosg errang. Denn vor wenigen Wochen, noch bei

<sup>1)</sup> Shbel ift es gewesen, der in seiner Geschichte des ersten Kreuzzuges den treffendten Beweis dasst geliefert hat, daß Gottfried durchaus nicht in der Lage war, die Assische Artestalten zu assien. Seine Beweissuges dar, die Assische Artestalten zu assische Beweissührung ist die heute unwiderlegt, obgleich z. B. Francis Monnier, gestützt auf umfassende Turchsorschung der Assische Thatigteit zurückzuschen, dehauptet, daß dieses Gesesduch dennoch auf Gottstieds Thatigteit zurückzuschen, sehauptet, daß dieses werden den den des assiscs de Jerusalem in "Seances et travaux de l'académie des sciences morales et politiques" 1873, 1874). Die Handschiften beweisen aber in dieser Sache sebiglich nichts, da sie sämmtlich dies zu jungen Ursprunges sind.

Lebzeiten Gottfriebs, mar eine große venetianische Flotte nach Balaftina ge= tommen und hatte erfrifchend auf ben Rampf gegen bie Feinde bes Kreuges eingewirft: Tantred bezwang in Folge bavon foeben bie ftart befestigte Safenstadt Chaifa. Aber Dagobert meinte größere Unterftugung, als ber Fürst von Galilaa ihm etwa liefern tonnte, nothig zu haben, und ichrieb beshalb an Boemund, berielbe folle ihm felber fo ichnell ale moglich Rettung bringen und außerbem ben Grafen Balbuin, wenn nothig mit Baffengewalt, bom Buge nach Berufalem gurudhalten.1) Diefer Brief erreichte jeboch fein Biel nicht mehr, ba Boemund ingwifden in bie Gewalt bes Emirs von Simas gefallen war, und bie Stellung ber Normannen war mithin zu gleicher Beit im Guben wie im Norben Spriens ichwer bebrobt.

Sier tam bas meifte auf bie Saltung Tanfrebs an, beffen Sauptauf= gabe fein mußte, vor allem Antiochien gu fichern, nicht aber feinblich gegen



Grab Gottfriebe von Bouillon in ber beiligen Grabes. firche gu Berufalem.

Balbuin und bie Lothringer aufgutreten. In einer Begiebung that er ba auch bas Rechte, in= bem er auf bie Nachricht, es fei fo eben eine ftarte genuefische Flotte mit einem neuen papftlichen Legaten, bem Bifchof Morit von Borto, in Laobicca gelanbet, ohne Bergng borthin eilte unb fich bon bem letteren bie Berricaft in Antiochien übertragen ließ. Darnach aber fehrte er, anftatt in Norbinrien zu bleiben. nach Balaftina gurud und erichopfte fich in vergeblichen Ber-

fuchen, Ginlaß in Die Stabte ber Lothringer ju gewinnen. Ingwifden ertlarte Balbuin, bag er bie Regierung Jerufalems übernehmen wolle, übergab Ebeffa an feinen Reffen Balbuin ben Jungeren, ber mabrenb ber letten Beit unter Boemunds Jahnen gefampft hatte, fammelte noch fo viel Gelb als möglich und begann endlich mit etwa 200 Rittern und 700 Anechten ben Marich gen Guben. In Laobicea traf auch er mit bem Legaten Moris gusammen und wurde von biesem in feinem Unternehmen bestärft. Nach mancherlei Fährlichteiten erreichte er Anfang Novembers Berufalem, jog unter bem Rubel feiner Landsleute ein und machte gleich barauf einen feden Streifzug burch bie fublichften Lanbichaften Spriens, auf bem er, wenn auch unter wilben Graufamteiten gegen bie Feinbe, reiche

<sup>1)</sup> Dagobert foll bamale fogar beabsichtigt haben, ben Fürften von Untiochien jum Rachfolger Gottfrieds zu machen. Siermit mare aber ber Batriard ber Erfullung feiner eigenen hierarchischen Buniche in ben Beg getreten; auch ift feine Abficht febr ungenügenb beglaubigt.

Beute gewann. Seine christlichen Gegner konnten biesen Ersolgen nichts Achnliches entgegensehen. Dagobert unterwarf sich, sobald Balduin von jenem Streiszuge zurückgetehrt war, leistete auf alle seine Ansprücke und kechte Berzicht und frönte selber ben Grasen am 25. Dezember 1100 in Bethsehem zum ersten Könige von Jerusalem. Tankred tropte in thörichtem Eigensinn noch ein paar Monate lang, gab dann aber plötzlich, recht seiner Art nach, allen Widerstand und jede sernere Einmischung in jerusalemitische Berhältnisse auf, indem er nicht blos den König hier im Süden gewähren ließ, sondern demselben auch das Fürstenthum Galila auslieserte, vermuthzlich wohl, "weil er seinen Gegner haßte und somt nicht in rechter Treue bessen verhamann werden konnte" (März 1101).

Das verfehrte Berhalten Tanfreds trug auch in Nordiprien üble Früchte. Die Briechen machten in Cilicien Fortidritte und hatten vielleicht noch bebeutenbere Erfolge erringen tonnen, wenn fie nicht ihre Rrafte gur Abwehr von Gefahren, Die fie von jener genuesischen Flotte im Commer 1100 und bald barauf von neu fich fammelnden abendlandischen Kreusbeeren erwarteten. auf anberen Schauplaten batten gufammenhalten muffen. Dafür aber magten fich bie benachbarten Gelbichuten um fo breifter wieber gum Angriffe berbor. bebrangten bie Untiochener bis unter bie Thore ber Sauptitabt und verwidelten Graf Balbuin II, von Cheffa in ichwere und gum Theil febr perluftreiche Rampfe. Tanfred batte biernach, als er endlich im Marg ober April 1101 von Galilaa aus in Antiochien anlangte, fofort gegen bie letteren, weit gefährlicheren Zeinbe ins Gelb ruden follen; feine leibenichaftliche Erbitterung gegen bie Griechen brachte ibn aber bagu, nicht blog Cilicien benfelben wieber fort gu nehmen, fonbern fich fogar in bie Belagerung bes festen Laodicea zu vertiefen, Die, wenn fie auch ichlieflich mit ber Eroberung ber Stadt geendet hat, bennoch eine für wichtigere Aufgaben unwiderbringliche perloren gebenbe, überlange Reit in Unfpruch nehmen follte.

Die Monate, die vom Anfange des Jahres 1100 bis tief in das Jahr 1101 vergingen, waren also für die sprischen Christen keine glüdlichen. Jerusalem riß sich freilich von dem alles umtlammernden Einstuß der Normannen sos und begründete unter stolzem Titel ein selbständiges Staatswesen, aber in Nordsprien waren große Einbußen erlitten und die kurz vorher noch so hellen Aussichten in die Jukunst tief verdunkelt. Es durste schon fraglich erscheinen, ob diese Kreuzsahrer start und verständig genug waren, um dem Islam im Morgensande auf die Dauer Abbruch zu thun

## Kreuzzug des Jahres 1101.

Bahrend in den Jahren 1097 bis 1099 das große Pilgerheer durch Rleinasien und Sprien vordrang, wurde seiner in der heimat mit der warmsten Theilnahme gedacht Allabenblich klangen die Gloden, um jum

Gebete für die Areuzsahrer aufzurusen, und Urban II. bemühte sich, die Streiter Jesu Christi durch Nachsendung neuer Schaaren zu verstärten. Am 29. Juli 1099 starb zwar der Papst, noch ese die Aunde vom Falle Jeruzalems Europa erreicht hatte, aber sein Nachsolger Paschalis II. zeigte den gleichen Eiser sür die Sache des heiligen Landes und sand in den weitesten Kreisen willige Herzen zur Kreuznahme. Denn allmählich ersuhr man ja, daß dieser opservolle Krieg nicht umsonst geführt worden war, daß



Rirche gu Bethlebem; Aronungeftatte Balbuine I.

vielmehr ber herr bie Seinen erhört und ihnen die Erreichung bes besseligenbsten Zieles gewährt hatte. Einzelne Pilger und Spielleute trugen die frohe Botschaft von Ort zu Ort und von Burg zu Burg. Mit jauchsendem Entzüden wurden ihre Schilberungen vernommen von grimmem Streite und strahsendem Seiege, von der Befreiung der heiligen Stätten und von allen Bundern des Morgensandes. Darnach zogen die ruhmgekrönten helben der Kreuzsahrt heimkehrend durch die Lande. Sie wurden mit hohen Ehren empfangen und erweckten noch slammendere Begeisterung für die Sache, sür die selber gekämpst und gelitten hatten. 1) Endlich wurden auch von

<sup>1)</sup> Robert von Flandern, Robert von der Normandie, vermuthlich Euftach von Boulogne und viele andere vornehme wie geringe Pilger find im September 1099 von Laodicea aus nach Europa zurückgefehrt. Robert von Flandern ift schon im Binter 1099 auf 1100 durch Frankreich nach seiner gezogen und überall mit

ben Fürsten, die in Sprien zur herrschaft gelangt waren, Briefe bekannt, die wohl mit stolzem hinweis auf die bisherigen Erfolge glanzende Aussischen in die Zukunft eröffneten, zugleich aber die Glaubensgenossen im Abenblande bringend um schnelle und nachdrückliche Unterstützung baten. Da ballten sich von neuem heerhaufen zum gemeinsamen Zuge gen Often zusammen, und in kurzem war eine Rüstung im Gange, die jener vom Jahre 1096 an Umfang kaum nachstand.

hierher gehören zunächst die Flotten von Bisa, Benedig und Genua, bie, wie wir schon gesehen haben, in ben Jahren 1099 und 1100 nach Sprien suhren. Während bes letztgenannten Jahres traten aber außerdem noch die Bewohner ber Lombarbei, ein großer Theil von Deutschland,



Mofait aus ber Rirche gu Bethiebem, auf Roften bes Raifers Manuel por 1170 ausgeführt.

Frankreich und Spanien unter die Baffen. Der Papst hatte viele Muhe, ben Spaniern begreiflich zu machen, daß es ihnen nicht zukomme, die Seldichuken in Afien zu bekämpfen, weil sie vielmehr ihre Kraft gegen die Mo-

Jubel begrüßt worden. Bahrend seiner letten Jahre (er starb 1111) hat er sich noch als einer ber hitigisten Berfechter sirchlicher Anhreiche gegen das Kaiserthum in schlimmer Weise ausgezeichnet. Robert von der Kormandbie hat sich im Anusien mit Sibylla, einer Berwandten Robert Gnistards vermählt und ist erst nach Jahresfriß in die Heimat zurüdgelehrt. Inzwischen war sein Bruder König Wilhelm II. von England gestorben und bemselben der jüngste der drei Bruder, heinrich, auf dem Throne gefolgt. Robert versuchte biefem das Königreich zu entreißen, versor aber ichließlich dabei auch die Rormandie (1106) und verbrachte den Rest seines Lebens (er starb 1134) in englischer Satt. Veter von Amiens ist wahrscheinlich ebensalls damals heimgesehrt. Die letten Rachrichten über sein Leben sind sehr schwankend, das er mit anderen von Jerusalem heimseskrenden

hammedaner im eigenen Lande richten sollten. Die anderen Boller dagegen ließ er gewähren oder sporute sie noch besonders zum heiligen Kriege an und bedrochte hierbei mit dem Bann die Personen, die schon vor Jahren das Kreuszugsgelübbe abgelegt, jedoch die Erfüllung desselben noch nicht begonnen hatten, und jene andern, die vor Bollendung der Wallsahrt zaghaft zur heimet entslohen waren, wie Graf Stephan von Blois und die Stricklauser während der Belagerung Antiochiens.

Die Italiener, Die biesmal bas Rreug nahmen, ichaarten fich jumeift um Erzbifchof Unfelm von Mailand. Es follen ihrer 50,000 gewesen fein, barunter nicht wenige hervorragende Manner, zwei Grafen von Blandrate, ein Graf von Barma, ber Bifchof von Bavia und andere. In Gubfrant: reich brachte Wilhelm von Poitou, Bergog von Aquitanien und als folder ber neunte feines namens, ein ebenfo großes ober noch gabireicheres beer Bufammen. Dit Bergog Stephan von Burgund vereinigten fich bie Bifchofe von Laon, Soiffons und Paris nebft vielen eblen Berren aus ben mittleren Provingen Frantreichs. Um Graf Bilhelm von Nevers ichaarten fich 15,000 Mann, und fowohl Sugo von Bermandois wie Stephan von Blois fuchten burch neue Ruftungen bie Schmach ihres Entweichens vom erften Areuzzuge vergeffen zu machen und ben gurnenben Papft zu verfohnen. In Deutschland gelobten bie Ballfahrt Bergog Belf IV. von Bavern, die fromme Martgräfin 3bg von Defterreich, Die Grafen Friedrich von Bogen, Seinrich von Regensburg und Effebard von Scheiren, ein tapfrer Maricall Raifer Beinrichs IV., Namens Ronrad, fobann Erzbischof Thiemo von Salzburg, bie Bifchofe Illrich von Baffau und Gebhard von Ronftang und viele niebere Alerifer, Ritter und Anechte.

In biesen Bilgern, namentlich den Lombarden und Franzosen, lebte aber ein andrer Geist, als in ihren Borgängern vom Jahre 1096. Sie meinten, daß das Schwerste, was von Areuzsahrern gefordert werden könne, mit der Befreiung Jerusalems schon erreicht, daß hierdnrch auch für sie die lleberlegenheit driftlicher Wassen über mohammedanische schon erwiesen war. Wohl mit derselben Begeisterung, aber nicht mit der gleichen Vorsicht, Jucht und tief innerlichen Fassung wie Gottfried, Raimund und Genossen, schritten sie zur Erfüllung ihres Gesübes. Voll Siegesübermuth träumten sie von sabelgleichen Ersolgen: voll Lebenslust rüsteten sie sich wie zu üppigem Seste: ehrbare Frauen wie lodere Dirnen schlossen sich in übergroßer Zahl den Kriegsmännern an, und als rechte Charattersigur der ganzen Masse ist sein Geringerer zu nennen als Herzog Wilselm von Kauitanien, ein reicher, ritterlicher und begabter Mann, wegen der fröhlichen Lieder, die er gedichtet

Bilgern sich in die Gegend von Lüttich begeben, in ber Rabe von Suh eine Kirche zu Ehren bes heitigen Grabes gegründet und bei derfelben mit einigen Ballfahrts- genossen in lösterlichem Bereine nach der Regel des heiligen Augustinus gelebt habe. Er soll dann auch der erste Prior dieses Bereines geworden und als solcher am 8. Juli 1115 gestorben fein.

hat, als erster Troubabour geseiert, zugleich aber burch viele Liebeshandel berüchtigt.

Diefes bunt gestaltete Beer glaubte alfo mit leichter Dube hoben Ruhm geminnen zu tonnen. In Bahrheit aber jog es großen Gefahren entgegen, bie bisher taum genugend gewurdigt worben find. Denn icon bei bem Mariche burch bas byzantinische Gebiet lag biesen Bilgern bie ungludjelige Berjuchung zu wilder Feindesthat fehr nabe, weil fie felber nach allem Borangegangenen begreiflich genug - von bitterem Grolle gegen Raifer Alerius erfüllt maren: wie ein zweiter Jubas ericbien ihnen ber liftige Berr von Konftantinopel; perfidus und maledictus nannten fie ihn. Und in Rleinafien traten ihnen gwar großentheils biefelben Gelbichuten ent= gegen, Die im Rahre 1097 blutige Nieberlagen erlitten hatten, aber Rilibich Arelan burfte biesmal guverläffig auf Unterftubung von Geiten feiner Glaubenegenoffen rechnen, ba jum wenigsten bie ibm benachbarten Emire. befonders Ibn Danischmend von Siwas und Ribhman von Saleb, Die Berftartung ber Rreugfahrer in Sprien im eigenen Intereffe gu verhinbern fuchen mußten. Go ftand ben allgu hochgemuthen neuen Bilgern ohne 3weifel ein ichwerer Rampf mit gablreichen Begnern bevor, Die ihrerfeits fogar bemfelben voller hoffnung entgegen feben mochten, weil fie in ber letten Beit ben antiochenischen Normannen gludlichen Biberftand geleiftet und ben bebeutenbiten aller Rreugesfürften, Boemund, gefangen genommen hatten.

Im Berbite 1100 verließen zuerft bie Lombarben bie Beimat und gogen burch Friaul, Rarnthen, Steiermart und Gubungarn bis ins Moramathal, wo fie überwinterten. Raifer Alexius tam ihnen ichon bier, im fernften Theile feines Reiches, hulfreich entgegen, indem er bafur forgte, bag fie um billige Breife Lebensmittel erwerben tonnten; tropbem aber erlaubten fich viele Bilger in ihrem Grimm und lebermuth arge Gewaltthaten gegen bas Eigenthum und bie Personen ber Lanbeseinwohner. Dit Fruhlings: anfang fette bas Geer ben Marich auf ber alten Rreugfahrerftraße fuboft= warts weiter fort, erreichte im Marg 1101 Konftantinopel und murbe angewiesen, in ber Borftadt Berg, in ber icon Bergog Gottfried gelagert hatte, Quartier zu nehmen. Rach einiger Beit zeigte fich basselbe jeboch abermals fo unbandig, baß Alexius beforgt murbe. Er forberte beshalb, bie Lombarben follten fich aus ber Rabe ber Sauptftabt entfernen, b. h. nach Afien überfeben. Die tropigen Bilger weigerten fich, griffen gu ben Baffen und erfturmten ichon bas vor ben Thoren Ronftantinopels gelegene befestigte Munfter Rosmidium, als es endlich bem Ergbischof Angelm und ben übrigen Führern bes Beeres gelang, Die Truppen gur Bernunft gu bringen, fie über bie Meerenge hinüber ju ichaffen und ben gerechten Born bes Raifers zu befanftigen.

Etwas später als bie Lombarden und jum Theil erst im Fruhjahre 1101 brachen bie Frangofen und Deutschen auf. In größeren und kleines ren Schaaren zogen sie zumeist ihre Straße durch Ungarn nach Besgrad und von dort ohne Zweisel weiter nach Sophia, Philippopel und Abrianopel. Die Stimmung, in der sie das byzantinische Reich betraten, scheint ungefähr die gleiche gewesen zu sein, wie die der Lombarden. Trevelmuth und Griechenhaß führten zu wüster Mishaudlung des Landes. Der Kaiser bes mübte sich eistzig, den Frieden mit ihnen zu erhalten, sah sich auch genötsigt, die wilden Hauf zum Schuhe der Seinen mit Truppen zu umzgeben. Hier und da kam es zum Kampse, und vor Abrianopel lieserten die Aquitanier den petschenegischen Söldnern des Kaisers eine sörmliche Schlacht, bei welcher die Umgebungen dieser Stadt in Flammen ausgingen. Alle diese Borgänge beeinträchtigten uatürlich im vorwad den etwa möglichen Ersolg des Krenzzuges. Die Zuchtlosigseit der Herersanssen wechst in gleichem Wabe wie zene Gewaltthaten, und die Fähigkeit dieser Hunderttausende, einen ernsten Widerstand zu überwinden, nahm entsprechend ab.

Rach und nach vereinigten fich mit ben Lombarben auf ber afiatischen Rufte ber Marichall Konrad mit 2000 beutiden Rittern, Bergog Stephan von Burgund mit einem ftarten Beere, Graf Stephan von Blois und manche andere Berren, fo bag, ehe noch die übrigen Deutschen und die Aquitauier herange= fommen waren, ber freilich febr unfichern Ueberlieferung nach nicht weniger als 260,000 Rreugfahrer bei einander gemejen find. Dieje gemaltige Maffe ließ fich nicht lange in Unthätigfeit erhalten. Gie verlangte, ohne bas Gintreffen ber noch fehlenden Benoffen erwarten zu wollen, fofort zu Rampf und Gieg weiter geführt ju werben, und fie beraufchte fich vollends im Entwerfen und Befprechen ber verwegenften Ariegsplane. Unter ben Lombarben war nämlich ber Gebaute auf: getaucht, bağ man zu Ehren bes Beilandes etwas gang Großes unternehmen und zwar, nachbem bie erften Kreugfahrer Untiodien und Jerufalem erobert hatten, nunmehr die Feffeln Boemnnbe in Giwas iprengen, barnach Bagbab bezwingen und hierdurch bas Chalifat felber vernichten muffe. Diefer Bedante, einmal ausgesprochen, wirfte mit verführerischer Rraft in ben Ropfen ber Fürften und ber Ritter. Bereinzelter Biberftand, ber fich bagegen regte, mar balb befiegt, und einmuthig murbe ber Marid gen Gimas und Bagbab beichloffen.

Es bedarf teiner Ansführung, daß dies ein unheitvoller Beichluß war. Bagdad lag für die Krenzsahrer in unnahbarer Ferne, und das heer sprach sich gleichsam selber sein Todesurtheil, indem es voll blinden Selbstvertrauens noch vor Begiun des Kampses von unerhörten Siegen träumte.

Anbers burfte bas Urtheil über ben Feldzugsplan biefer Bilger nur bann lauten, wenn berfelbe sich lebiglich auf die Eroberung von Siwas und die Befreiung Boemunds beschräntt hatte. Dieser Drt war durch einen mäßig ausgebehnten Marsch zu erreichen: ber Weg borthin sührte durch die Gegenden Kleinasiens, die unter dem Kriegsbrauge ber letzten Jahre am wenigsten gelitten hatten und beshalb leichter als andere den Unterhalt für ein großes heer barbieten konnten: und ein Kampf mit den Truppen Ihn Dauischmends von Siwas war unter keinen Umständen zu vermeiden, da

ber Emir, wie es scheint, sich geruftet hatte, ben Chriften entgegen zu treten, auf welchem Wege bieselben auch vordringen mochten. 1) So hatten diese Pilger vielleicht doch noch einen großen Erfolg erlangen können, wenn sie mit Rube und Besonnenheit ans Werk gegangen waren. 2)

Diefer Meinung icheint freilich entgegen ju fteben, bag Raifer Alexius bas gesammte Borhaben ber Rreugfahrer migbilligte und fie, wiewohl bergeblich, brangte, ben Spuren Boemunds, Gottfrieds und Raimunds burch Aleinafien nach Sprien bin ju folgen. Auch Graf Raimund von Touloufe. ber bamals feine Blane gegen bie antiochenischen Normannen in Ronftantinopel ju forbern fuchte, fprach fich in ber gleichen Richtung aus. Aber biefen beiben Mannern lag es natürlich febr am Bergen, Die Bilger nicht blos von bem thorichten Buge gegen Bagbab, fonbern auch von bem Rampfe gegen Siwas abzuhalten, beffen Folge ja bie Befreiung Boemunds, ihres gemeinfamen Feindes, fein fonnte. Mis ihre Ginreben nichts fruchteten, liegen fie ben Rreugfahrern ihren Willen: Graf Raimund ichloß fich ihnen fogar gum Mariche gen Often an und ber Raifer gab ihnen einen hoheren Offizier und eine fleine Truppenichaar mit, die als Begweiser bienen und baneben wohl auch bie Intereffen ihres herrn in ben etwa bom Feinde befreiten Stabten und Landern mahrnehmen follten. Gegen bie Fürften bes Rreugheeres zeigte fich Alexius bei perfonlicher Begegnung auch biesmal fehr zuvorkommend; ob er ben Lehnseib von ihnen geforbert hat, ift nicht überliefert, jeboch nach feinem Berhalten gegen ihre Borganger wie Nachfolger febr mabricheinlich.

Anfang Juni begannen die Pilger ben Marich und zogen von der Küste, an der sie bisher ihr Lager gehabt, ein paar Wochen lang ohne Ansechtungen oder Beschwerben sast genau ostwärts dis nach Ancyra. Diese namhaste Stadt eroberten sie und überließen sie dem Kaiser Alexius. Dann wendeten sie sich gegen Nordosten, erreichten Gangra, wagten den Ort aber nicht anzurgreisen, da er ihnen zu sest dünkte, gingen in der eingeschlagenen Richtung noch eine Strecke auf dem linken Ufer des Halbs fort, überschritten diesen

<sup>1)</sup> Dies tann aus bem Umstande geschlossen werben, daß ben Kreuzsahrern in der enticheibenben Schlacht außer Kitibich Arstan und Ihn Daniichmend auch Ribhwan von haleb und Kardolfta von harran, also spride und melopotamische Emire entgegensetreten sind. Um die letzteren vom heranzuge der Bilger zu benachrichtigen und mit ihren Truppen herbeizuholen, war immerhin so viel Zeit nothig, daß die ersten Schritte zu bieser Bereinigung mohammedanischer Streitkräfte vermuthlich schon früher stattgefunden haben, als irgend einer dieser Emire etwas von der Marschrichtung beschriftlichen heeres ersuhr, und wohl auch ehe nur diese Marschrichtung von den Kreuzesfürsten selber angenommen war.

<sup>2)</sup> Billen, Gefch. der Kreuginge, II. 119 ff., tadelt die Kreugiahrer auch wegen bes Zuges gen Siwas, weil berfelbe auf unüberwindliche Schwierigkeiten habe ftogen muffen. Die ichlimmsten Schwierigkeiten, welche diese Pilger zu überwinden hatten, icheinen aber nicht in der Art der Landichaften, durch die sie zogen, und nicht einmal in dem sehr träftigen Wiberstande der selbschulischen Emire, als vielmehr in ihrem eigenen hochsabrenden und zuchtlosen Weien gelegen zu haben.

78

Strom etwa bei Demanbichif, und zogen wieber oftwarts weiter gen Marfivan. Während bieses ganzen Marsches burch Aleinasien scheinen bie niebern
Pilger arge Frevelthaten verübt zu haben, wie bereinst im Morawathas und bei Konstantinopel, während bie Kursten und Ritter, soweit sich seben läßt.





Einzelheiten faracenifder Bewaffnung. Rach Glasmalereien bes 11. Jahrhunderts in ben früheren Genftern ber Rirche bon St. Denis.

ju menia Sprafalt barauf vermenbeten. baß bas Beer geordnet und gefchloffen Die Gelbichuten porrude. nahmen fich ber Bertheibigung ihres Lanbes mit Befchid und Gifer an', inbem fie bie Bebiete, burch welche bie Chriften gieben mußten, por ihnen ber vermufteten, und fich aus weitem Um: freise ber jo einmuthig wie noch niemals feit bem Sahre 1097 gum enticheibenben Rampfe gufammenichaarten. Dit 3bn Danifdmend und Rilibid Arslan ber: einigten fich vornehmlich bie Emire Ribhwan von Saleb und Rarabicha von Sarran in Mejopotamien. Die bebeutenben Streitfrafte, bie biefe Fürften aufgebracht hatten, warfen fich etwa in ber zweiten Salfte Julis und nicht weit öftlich vom Salus ben Rreugfahrern ent: gegen. Gin beifes Rechten begann. Die Chriften hielten, obgleich von Sunger erichöpft, zuerft tapfer aus und wiefen ben Angriff gludlich ab. Um nachften Tage brang ber Marichall Ronrad mit feinen beutichen Rittern noch eine Strede weiter bor, eroberte einen festen Blat voller Lebensmittel, erlitt jeboch auf bem Rudzuge zu ben Benoffen ichwere Berlufte. Um barauf folgenben Tage magten bie Gelbichuten einen zweiten Augriff und rangen noch manche Stunde lang vergeblich um ben Gieg. Allmählich aber ermatteten bie Bilger, und mohl waren es nicht allein ber Mangel an

Rahrung und die hitse bes Streites, die ihnen lähmend in den Arm fielen, sondern vielleicht ebenso fehr der Schreden über den Sturz all ihrer triumphirenden Hoffnungen und das Entsetzen vor der schneidigen Krast der früher so thöricht misachteten Feinde. Wie immer in solchen Fällen, jo ging es auch hier. Dieselben, die

noch vor furgem Bagbab gu fturmen fich vermeffen hatten, bachten nur noch anaftvoll an bie Rettung bes eigenen Lebens. Schaar um Schaar wich aus ber Schlacht: eine allgemeine Panit breitete fich aus: ein jeber warf von fich, mas ihn am Fliehen hinderte, Rleider und Beld, Gerathe und Reliquien: bie Fürften und Ritter jagten in Gile von bannen, ber Rufte gu, um in irgend welchen Mauern, in benen Raifer Alerius bort noch herrichte, Schut ju fuchen: hinter ihnen blieben gurud bie Fugtruppen, bie Monde und Beiber, von ben heranfturmenben Siegern balb alle erichlagen ober gefangen.

Die Riederlage mar ungeheuer und entscheibend fur bas gange Beer. Rur ichwache Refte besfelben erreichten bie Rufte, jumeift bei Sinope, und nur wenige biefer Beretteten enttamen von bort gludlich bis nach Ronftantinopel, wie namentlich Stephan von Burgund und Stephan von Blois, Raimund von Touloufe, ber Marichall Ronrad und Erzbischof Unfelm von Mailand. Der lettgenannte ftarb jedoch nicht lange nach biefer furchtbaren Rataftrophe, am 31. Oftober 1101, in Ronftantinopel. Geine Genoffen blieben bort bis zum nächsten Fruhjahre, freundlich verpflegt vom Raifer; aber bie gereigte Stimmung swiften lateinischem und griechischem Befen fog auch aus bem nur burch bie Rreugfahrer felber verfchulbeten Untergange biefes großen Beeres neue Nahrung, benn es wurden fur benfelben balb bie griechischen Wegweiser, balb auch ber Freund bes Raifers, Graf Raimund. verantwortlich gemacht.

Richt lange nachbem die Lombarben und beren Benoffen ihren unglud= lichen Bug gen Simas begonnen hatten, Anfang Juni, tamen auch Bilhelm von Revers, Sugo von Bermanbois, Belf von Bayern, 3ba von Desterreich, Thiemo von Salaburg und Wilhelm von Aguitanien vor Ronftantinovel an: ein zweites bebeutenbes Beer von etwa 100,000 Mann ballte fich bort aufammen 1). Der Raifer tam ben Fürsten mit freundlichen Worten und reichen Gaftgeschenten entgegen, forberte aber und empfing auch von ihnen ben Lehnseib, ben ichon bie Rreugfahrer vom Jahre 1097 geschworen hatten. Unter ben übrigen Bilgern gahrte jeboch ber Bag gegen Alexius immer heftiger. "Der übermuthige Raifer," fo bieß es, "ruhme fich fchnobe, ibm fei's, wenn Franken und Gelbicuten mit einander tampften, nicht mehr, als wenn Sunde einander biffen." Schon wollte man fogar Runde haben von geheimen Berhandlungen, die Kreuxfahrer an die Unglänbigen zu verrathen ober fie fonft irgendwie ju Grunde ju richten. Gine Banit begann, fo bag Taufende fich icheuten, ben Boben Rleinafiens zu betreten, und Schiffe auffuchten, um gur Gee nach bem beiligen Lande gu gelangen. Aber viele von

<sup>1)</sup> Bisher murbe gumeift angenommen, bag nicht blos zwei, fonbern brei einzelne Rreugheere im Commer 1101 ben Marich burch Rleinafien versucht haben, indem swiften bem erften und britten Seere Bilhelm von Revers allein feine Strage gejogen fei. Doch icheinen bas fogenannte zweite und britte Beer vielmehr nur eins gebilbet zu haben S. Sagenmener, Ekkehardi Hierosolymita, p. 240.

biefen fürchteten auch hier bnautinische Tude, verließen eilenbe bie Schiffe und tehrten angftgetrieben gur Beimat gurud. Der Reft machte fich endlich burch Rleinafien auf ben Beg, folgte bis Unchra ben Spuren ber Lombarben, erfuhr bier, wie es icheint, ben Untergang berfelben und bog barauf, tief erichredt, icharf fubwarts ab. In Philomelium erreichte man bie Strafe ber Rreugfahrer von 1097 und hielt fich auf berfelben, an Itonium vorüber, bis nach Beraflea (Eregli). Aber ichon mahrend Diefes Mariches wurde bas beer unaufhörlich von felbicutijden Schaaren umichwarmt, litt burch Sunger, Durft und Bejechte, und verlor allen Glauben an einen gludlichen Ausgang bes Rriegszuges. Als ihm bei Beratlea, etwa in ber zweiten Salfte Auguste, eine ftartere feindliche Dacht, wohl unter ber Guhrung berfelben Emire, benen die Lombarben erlegen waren, ben Weg verfperrte, magte es gar nicht mehr, ernstlich zu fampfen, sonbern ftob in wirrem Entfeten auseinander. Die Daffen bes Troffes und ber Ritter murben erichlagen ober gefangen. Erzbifchof Thiemo und bie Martgrafin 3ba murben ermorbet; und es ift nur eine romantische Sage, bag bie lettere in ber Befangenschaft einen felbichutischen Emir geheiratet haben und die Mutter bes fpateren gefährlichften Chriftenfeindes, 3mabebbin Bentis, geworden fein foll. Sugo von Bermandois entfam bis nach Cilicien, ftarb aber bort. Die beiben Wilhelm von Nevers und von Agnitanien und Welf von Bapern retteten fich mit geringem Befolge und zum Theil in armlichftem Aufzuge nach Cilicien und von bort nach Antiochien, wo fie von Tantred bruberlich aufgenommen und forgiam verpflegt murben.

So hatte fich ein ungeheures Unglud vollendet. Die romijche Chriften: heit hatte biesmal fast ebenso riefenhafte Unftrengungen gur Ausbehnung ihres Gebietes gemacht, wie im Jahre 1097; ber ersehnte und ichon gu= versichtlich erhoffte Erfolg war jedoch vollständig ausgeblieben. Die schwarmende Begeifterung fur ben Rampf gegen bie Mohammebaner, bie vier Jahre früher ihre Siegestraft in gerichmetternben Stogen bewährt hatte, mar biesmal bagn gelangt, bie ihr gleichfalls innewohnenbe flagliche Schwache ju troftloseftem Musbrud zu bringen. Die Sunderttaufende, die im Frühling 1101 tampfbereit am Bosporus gestanden hatten, waren bei einsichtiger Führung ohne Zweifel ftart genug gemejen, um wenn auch unter harten fo boch erft recht wirfungereichen Rampfen Boemund zu befreien, bas antiochenifche Normannenreich bis zu ficher bauerfähigen Grengen auszubehnen und bem menichenarmen Jerufalem noch genügenden Nachichub an tuchtigen Best war von allebem nicht blos nichts geschehen, Streitern zu liefern. fonbern bie gräfliche Nieberlage mußte auch bie Stimmung bes Abendlanbes in unheilvoller Beise beeinfluffen. Dag bie Chriftenheit zum britten Dale in folder Maffe gur Grundung ober Erhaltung franklicher Rolonien im fernen Often fich erheben werbe, bas war fur lange Beit nicht mehr gu erwarten.

Den Thorheiten, burch welche fich biese Kreuzsahrer bes Jahres 1101

zu Grunde gerichtet haben, hat damals vielleicht noch ein Gegenbild in Sprien entiprochen. Denn unwillfürlich richtet sich das Auge des Forschers auf Antiochien und Ebessa, fragend, warum benn die Fürsten dieser Orte ihren Glandenszenossen nicht mit gewassener hand hülfreich entgegengerüdt sind. Tantred und Balbuin besaßen freisich nur eine kleine Macht, verglichen mit den Schaaren jener Kreuzsahrer; wenn aber die Emire von Sprien und Mesopotamien zur Betämpfung der letzteren die in den Norden Kleinasiens eilen konnten, warum vermochte dann nicht wenigstens Tantred irgend welche Schritte zu thun, um seinen Glaubenszenossen die Erreichung ihres Zieles zu erleichtern? weber war eben in seiner Stärte wie in seiner Schwäche ein ganzer und nichts als ein ganzer Kreuzritter, stürmisch abser, seidenschaftlich immer mit dem nächst vor ihm Liegenden beschäftigt, jedoch unfähig, darüber hinausgreisende Pläne zu sassen und folgerichtig durchzussühren.

## fürst Boemund und Kaifer Alegius feit 1102.

Bilhelm von Nevers, Bilhelm von Aguitanien und Belf von Babern hatten fich, wie erwähnt, aus ihrer fleinafiatifchen Nieberlage nach Antiochien gerettet. Ebendorthin tamen von Ronftantinopel ber im Unfang bes Jahres 1102 Stephan von Blois, Stephan von Burgund, ber Marichall Ronrad, mehrere Bifchofe und Graf Raimund von Touloufe, ber alte Gegner ber Normannen. Tanfred ließ ben letteren gefangen nehmen, fette ibn jeboch auf Bitten ber übrigen Bilger balb wieber in Freiheit, nachbem er ihn hatte ichwören laffen, feinen Ort zwifden Antiochien und Affon in feine Gewalt bringen au wollen. Bergebens aber fuchte er hierdurch die endliche Festjebung ber Brovengalen auf ber fprifchen Rufte gu verhindern. Denn als gleich barauf alle jene Bergoge, Grafen und Bifchofe von Antiochien aus gen Guben weiterzogen und unterwegs, mit Sulfe einer foeben angelangten fleinen genuefifchen Flotte. Tortofa eroberten, ba machte fich Raimund, eibbruchig, jum Berrn biefer Stadt. Tanfred tonnte ihn nicht von bort vertreiben, weil er, wie wir wiffen, bamals vor allem bas griechische Laodicea zu erobern wünschte und feine Rrafte burch bie Belggerung biefer festen Stadt fo febr in Unfpruch genommen wurden. baß im Gegentheil Raimund einen wenn auch erfolglofen Berfuch jum Entfat berfelben magen burfte. Achtzehn Monate lang, bis ins Jahr 1103, bauerte ber Rampf um Laodicea; endlich gogen bie Normannen in die eroberte Stadt

<sup>1)</sup> Bon ben Thaten Tantrebs im Jahre 1101 wissen wir nur, daß er im März oder April die Regierung Antiochiens übernahm, bald darauf die Griechen aus Elstieien hinauswarf und frühestend Ende des Jahres die Belagerung don Laodicea begann. Daß er daneben auch nur beablichtigt habe, den herauziehenden Kreuzdrüdern dirett oder durch einen Angriff auf die Gebiete der Emire von Haleb oder Siwas indirett zu helfen, ist nicht überliefert und nicht wahrscheinlich.

Rugler, Beichichte ber Arengguge.

ein, aber an einen schnellen Sieg über die Provenzalen war nun nicht mehr zu benten. Denn inzwischen hatte Raimund theils an der Küste, südwärts von Tortosa, Fortschritte gemacht, theils auch im Innern Spriens mit den Emiren von himß und Damastus glücklich getämpst und vornehmlich schon begonnen, das alte Ziel seines Ehrgeizes, das große und reiche Tripolis, ernstlich zu bedrängen. Dazu tam noch, daß Kaiser Alexius zu neuem Kriege gegen die Normannen eifrig rüstete und beshalb auch die Unternehmungen der Provenzalen nach Krästen unterstützte. Alls Raimund auf einem der Stadt Tripolis benachbarten Hügel, dem späteren Pilgerberge, eine Beseitigung anlegen wollte, besahl der Kaiser spöret, dem Grasen mit Material und Wertmeistern behüllsschau fein.

Den Kamps mit ben Selbschnten vernachlässigte Tantred über ben Händeln mit Griechen und Provenzalen begreissicher Weise sast aund gar. Und so ruhte die lette Hoffmung der Normaumen, die Herrschaft bes Islams endlich ins Innere Afiens zurüczubrängen, lediglich auf dem gesangenen Bosemund. Der Emir vom Siwas hatte disher dem Drängen des Kaisers Alezius, der durch Bitten wie durch Bersprechungen die Anslieferung seines großen Gegners nach Konstantinopel zu erwirten suchte, widerstanden und hatte den Normannen angezeigt, daß er gegen die Zahlung von 100,000 Goldstüden ihren Fürsten aus dem Gesängniß entlassen werde. Tantred verspürte uum zwar feine Reigung zur Ausschlung seines Dheims, dessen Zurücklunst für ihn den Verlust der Herrschaft bedeutete, etwas beizutragen; dafür aber übersandte endlich der armenische Fürst Gogh Wasil, der mächtigste der kleinen Sonveräne am Taurns, opserfrendig jene Summe an Ibn Dasnischmend, nud hierauf kehrte Bosmund im Sommer 1103 in die Freiheit und nach Antiochien zurück.

Sofort tam ein frifcherer Bug in bas Leben und Treiben ber nord-Boemund ergriff von neuem bie Berrichaft und zwar jprifchen Chriften. ohne fich beshalb mit Tanfred zu überwerfen, fnupfte bie alte Freundschaft zwischen Normannen und Armeniern fester, als fie bisher je gewesen mar. und begann noch im Jahre 1103, ohne fich um Griechen ober Provenzalen irgendwie gu fummern, einen erfolgreichen Rampf gegen Ribhwan von Saleb. Bleichzeitig gingen bie Ebeffener nach allen Seiten gu entschloffenem Angriffe über. Un beren Spipe ftand jest außer Balbuin II. Joscelin von Courtenan, herr von Tell-Bafchir, ber mit ben Pilgern bes Jahres 1101 nach Syrien gefommen und von Balbuin mit ben ebeffenifchen Burgen und Lanbichaften weitlich vom Eufrat belehnt worben war. Er war ein wild friegerischer Rittersmann und machte ben Namen ber Franken von Tell:Bafchir, wo er zumeist seinen Bohnfit hatte, bom Taurus bis zum Gufrat gefürchtet, mahrend Balbnin bie mesopotamischen Gebiete öftlich und fublich von Ebeffa unbarmherzig ausplünderte. Im Anfange des Jahres 1104 entwidelte fich aus allebem ber Plan, die wichtige Stadt harran mit gemeinsamen Rraften anzugreifen.

Benn es ben Chriften gelang, biefe Stadt zu erobern, fo war bamit

außerorbentlich viel gewonnen. Denn Harran, ber Ort, bei bem einst Craffins von den Parthern erschlagen worden war, beherrschte die besten Berbindungen zwischen Nordsprien und dem östlichen Mesopotamien. Ribhwan von Haled und alle sprischen Selbschufen waren, sobald die Kreuzsahrer hier sesten fruß saften, von den Glaubensgenoffen im Innern Assend beinahe abgeschnitten und konnten in solcher Bereinzelung den Wassen ihrer christlichen Gegner ichwerlich noch lange widerstehen. Boennund und Tankred eilten deshald mit nicht weniger als 10,000 Mann zu diesem Kriegszuge herbei. Baldnin, Joseelin und die Armenier kamen ebenfalls mit großer Macht. In froher Siegeszuversicht rückte man gen Harran.

Die Feinde waren in übler Lage. Barran allein fonnte fich nicht lange behaupten, und bie bebeutenbften Emire Defopotamiens, Cotman von Sien Reifa und Dichefirmifch von Mojul lagen felber miteinander in Gehbe, verfohnten fich gwar noch in letter Stunde und tamen eilig, aber nur mit 10,000 Reitern gum Entfat heran. Die Chriften rudten ihnen von Sarran aus noch weiter fubmarts bis an ben Gluß Balit entgegen. Sier warfen fich bie Gelbichuten beim Aufturg ber frantischen Ritter fogleich in weite Flucht und wandten fich erft, als fie bie Bequer vom Nachfeben ermubet glaubten. Die Cheffener maren in frevlem Uebermuthe ben Benoffen vorans: geeilt, um ben Rampf mit bem verachteten Feinde allein zu bestehen, und wurden nun von bem plotlichen Angriff ber Turten völlig überrafcht. einem Augenblid waren fie gerfprengt, Die Grafen Balbuin und Joscelin gefangen, ber Reft fturgte in wirrem Entfeten auf bas Gros bes Seeres gurud. Boemund und Tanfred hatten fid abfichtlich fern gehalten, um gu rechter Beit die Entscheidung herbeiführen gu fonnen; jest ftellten fie bas Befecht wieder ber und behaupteten bas Schlachtfelb bis zum Abend. Aber Die Festigfeit ber Truppe war tief erschüttert; Andreiger loften fich in Menge ab; jo beichloffen die Fürften im Schute ber Racht ben Rudzug. Der Marich hatte jeboch taum begonnen, als bie feinblichen Reiter, im Berfolgen boppelt gefährlich, von allen Seiten auf die Chriften einbrachen. Dagu fiel bie Befatung von harran aus und verfperrte alle Bege, welche gur heimat, nach Ebeffa, gurudführten. Der Rudgug artete balb in wilbe Glucht aus, und mit geringer Begleitung erreichten bie normannischen Fürsten Ebeffa. Berluft ber Chriften foll 12,000, nach einer anbern aber unglaublich tlingen= ben Radricht fogar 40,000 Mann betragen haben. Gine folche Schlacht ift von ben Truppen bes fleinen Ronigreiches Jerufalem mahrend feines gangen Beftanbes taum jemals geichlagen worben.

Der Tag von harran war in jeber hinficht enticheibenb. Wären bie Rormannen als Sieger und somit als Gebieter bes Binnenlandes aus Mesopotamien zuruckgetehrt, so hatten ihnen wohl weber bie kleinen nordsprischen Emirate, noch die Griechen ober bie Provenzasen langen Wiberstand mehr entgegenschen können, und die Errichtung eines großen, auf der eignen Kraft sicher ruhenden, nach allen Seiten selbständigen Staates wäre für Boemund

wahrscheinlich noch möglich gewesen. Nun aber erhoben sich in ber brohenbsten Weise ringsum die Feinde und Nebenbuhler. Die heerschaaren von Mosul und hisn Keisa umlagerten Ebessa, Ribhwan von haleb unterwarf einen Theil des antiochenischen Landes, die Griechen nahmen abermals die hauptstädte Ciliciens, Tarsus, Abana und Mopfuestia, erzwangen sich den Eingang in den hasen von Laodicea und vesetzet die Stadt; nur die Citadelle hielt sich vort noch. Graf Naimunds Aussichten endlich stiegen höher als je, da er soeben und wiederum mit hülfe genuesischer Mannschaften Klein-Gibellum (Gibelet), südlich von Trivolis, erkürmt hatte.

Hier zeigte sich freilich noch einmal die friegerische Tüchtigkeit Boemunds und Tantreds im hellsten Lichte. Sie behaupteten Ebessa, sicherten die Citabelle von Laodicea, brachten mit einem Worte den Andrang der Feinde zum Stehen und hielten die Haupttheile sowohl ihres Fürstenthums wie der Brasschaft Ebessa-Tell-Baschir ausdauernd in sicherer Hut. Aber das war auch das Höchste, was erreicht werden sonnte. Größere Unternehmungen, siegreiches Bordringen, Gründung eines machtvollen Staatswesens, alles dieses war mit den Krästen, die aus der Niederlage gerettet waren, nicht mehr möglich. Doch noch gab es ein Wittel, welches dielleicht alle Verluste wieder nusglich, nämlich: schleunige starte Unterstützung aus der Feinat, ein neuer Kreussua, aber aans in normannischem Sinne geseitet.

Boemund erfannte dies und handelte sosort darnach. Er sagte seinem Ressen, er werbe nach dem Abendlande zurücktehren und um Hussels werben, weil man mit den eigenen Krästen nicht mehr allen Feinden ringsum Widerstand leisten könne. Bergeblich erdot sich Tankred unter leidenschaftlichen Bethenerungen, die Ausssührung dieses Planes auf sich zu nehmen, damit die Kormannen nicht in der Noth von ihrem Oderhaupte verlassen würden. Boemund blieb sest: die große Sache ersordere den größten Bertreter, einen Geringeren werde niemand beachten. Er übertrug dem Ressen die Regierung Rorbsprieus, rasset, sowie nur möglich, an Geld und orientalischen Kostbarteiten zusammen und schisste sich mit einer kleinen Flotte noch 1104 gen Westen ein!). Die Griechen wagten nicht, die Reise ihres gesurchteten Gegners zu stören.

Der Fürst landete glüdlich in Italien und ließ seine Absicht eines neuen Heerzuges weit und breit verkündigen. Der Ruf seiner Thaten, seines Reichthums, seiner lodenden Berheißungen ging vor ihm her und bereitete ihm aller Orten jubelnden Empfang. Nitter und Bolt strömen herzu und traten in seinen Dienst; Papft Paschalis II. billigte seinen Plan offen und seierlich. Dann ging er nach Frankreich und verkettete seine Sache mit den Interessen der mit den Interessen der legitimen Throne des Abenblandes, indem er sich mit Konstneressen

<sup>1)</sup> Die bekannte Anelbote ber Anna Komnena, Boemund habe fich als Leichnam gen Besten fuhren laffen, um ben Nachstellungen ber Griechen zu entgehen, ift unsglaubwürdig.

stanze, der Tochter König Philipps, vermählte und eine zweite Prinzessinals Braut für Tantred erwarb. Auch für sein her sorgte er dort. Bei seber Gelegenheit, jeder Bersammlung, in Kirchen und Pasasten trat er als sein eigner Werber auf, erhob seinen begeisterten Kriegsruf, schilberte den Ruhm des Kampses, die Ehre des Sieges, die Pracht der Bente, und vertheilte mit stolzer Freude das Handgeld seines Dienstes, dos Kreuzeszeichen, an die Ritter, die ihn sturmisch nudrängten.

Als er nach Italien gurudgefehrt war, ichling er seinen Wohnsit in Apulien auf und erwartete die von allen Seiten gusammenströmenden heer-hausen. Im herbste 1107 sah er sich, jum Aufbruch bereit, an der Spige von mindestens 34,000 Mann, Rittern wie Fuftnechten, und einer mächtigen Klotte.

Aber biefe gewaltige Armada follte nun teineswege bagu bienen, um bem Fürstenthum Untiodien unmittelbare Sulfe gu bringen. Denn Boemund hatte zwar wohl Sprien noch mit bem verftanbigen Borfate verlaffen, nur für ben Rrieg am Drontes und Euphrat tapfere Urme gu werben, balb barauf jedoch hatte ber bisher fo besonnen handelnde Mann fich einem anderen, wild abenteuerlichen Plane jugewandt. Bar es ber Brimm gegen Die Griechen, ben bie Rampfe ber letten Beit in ihm genahrt hatten, war es bas Rauberbild ber faiferlichen Krone von Ronftantinovel, nach ber er ichon in jungen Jahren fich gesehnt haben mag, ober verblenbete ihn ber fiegvertundende Jubel, ber jeden feiner Schritte im Abendlande begleitete - wir fennen feine Beweggrunde nicht, wir wiffen nur, bag er bie Ritterichaft Italiens und Frankreiche gwar gum Rreugzuge aufforberte, aber gu einem Rreuszuge, beffen erftes Biel bie Befiegung ber ichismatifchen Briechen mar. Batte er 1107 fein ftartes Beer nach Antiochien hinüber: geführt, man fann faum zweiseln, bag er bas Biel feines bisherigens Strebens erreicht, b. b. feinen fprifchen Normannenftaat als ben rechten Edftein ber Chriftenherrichaft im Morgenlande auf bauerfähige Grundlage gestellt hatte. Der Rrieg mit ben Briechen bagegen ließ bei ruhiger Abwagung ber Macht= perhaltniffe taum irgend welche Musficht auf einen guten Erfolg übrig.

Denn die Widerstandstraft des byzantinischen Staates war seit jenen achtziger Jahren des esset Zahrunderts, in denen Robert Guistard und der junge Boemund denselben vergebens betämpst hatten, bedeutend gewachsen. Kaiser Alexins versügte über sehr ansehnliche Streitkräste zu Lande und zur See, die er während der Berbungen Boemunds in Italien und Frankreich überdies noch in voller Muße sammeln, ausstellen und ansrüsten konnte. Auch besaß er selber jeht in vollem Maße die Ersahrung im Normannenkriege, die ihm früher im Kaupse mit Robert Guistard gesehlt hatte, und so durste er dem brohenden Sturme ruhigen Muthes entgegeniehen. Im Ettober 1107 schiffte sich Boemund mit seinem ganzen Heere in Brindssauf 230 Kriegs: und Transportschiffissen ein. Aufgangs begünstigte ihn das Glüd, so daß er unangesochten die Seesahrt vollenden, an der seinblischen

Rüste bei Ansona sanden und von dort nordwärts gegen Dyrrhachium vorrüden konnte. Darnach aber wandte sich das Geschies. Die große Seesburg Dyrrhachium, ans der Boemund seinen ersten sichern Stützpunkt im fremben Lande zu machen wünschet, war vortrefflich besestigt, mit Borräthen reichlich versehen und von tapferen Männern vertheibigt. Während die Normannen die müsevolle Belagerung derselben begannen, rückten große byzantinische Heeresmassen von Macedonien her nach Albanien hinab und umzingesten die Feinde, ohne sich dem Kampsedingestüm derselben jemals in offener Kelbichsacht zu stellen, erft in weitem und dann in engerem und



Mittelalterlicher Belagerungethurm mit Mauerbrecher.

immer engerem Bogen. 3m Frühighre 1108 vernichtete Boemund felber feine Flotte, um barans Belagerungs: Dola 311 maschinen zu gewinnen. Der Mauerbrecher bröhnte. ein hoher Thurm erhob fich bis über bie Befeitigun: gen ber Stadt, die Mauern berielben murben unter: graben. Aber mit gleicher ober vielmehr vermöge bes griechischen Feners noch größerer Runft wehrten fich bie Belagerten. Dazu beherrichte jest bie buzantinifche Flotte unbeftritten bas Deer und ichnitt bie Bufuhr aus ber Beimat ab, fo baß all= mahlich bitterer Mangel im normannifden Lager einriß. And gelang es

bem Kaiser, burch hinterlistige Berläumdung Mistrauen zwischen Boemund und einigen seiner vornehmsten Genossen zu säen. Schon war das ganze fräutische Seer von Unzusriedenheit und Klagen erfüllt, schon gingen einzelne Führer zum Feinde über. Boemund harrte trothem aus, so sange er sich noch an irgend einen Hossiftrahl antsammern konnte; endlich aber mußte auch er erkennen, daß er völlig geschlagen war und ihm nur noch die Unterwersung unter das Gebot des Siegers übrig blieb. Im September 1108 begab er sich nach Beavolis (Tebol) in das Hanptquartier des Kaisers und schos einen tief demuthigenden Frieden, indem er sich jedes Unspruches auf Cissien. Laodicca und die brovenzassischen Bestwungen begab; Antiochien und

beffen Gebiet erhielt er als lebenstängliches Leben; nach seinem Tobe sollte aber auch bies ber griechischen Krone anheimsallen, und füge sich schließe lich Tantreb biesen Bebingungen nicht, so wolle er, Boemund selber, ihn mit ben Waffen bagu nöthigen.

Nach dem Friedensschluß löste sich das normannische heer allmählich auf, indem ein Theil desselben in die heimat zurückehrte, ein Theil nach Sprien weiterzog, ein Theil auch in byzantinische Dienste übertrat. Boemund begab sich noch im herbst 1108 nach Apulien, insoweit ungedeugten Sinnes, als er dort zu neuen Unternehmungen sich zu rüsten beabsichtigte. Aber es glücke ihm jeht nichts mehr, und ohne noch irgend eine denkwürdige That verrichtet zu haben, starb er im Lande seiner Geburt im März 1111.

Mit ihm trat ber Mann vom Schauplat ab, ber bem Beitalter bes erften Rrengzuges bor allem fein Beprage verliehen hat. Denn Boemund hat mit treffenbem Urtheil fruhzeitig erfannt, bag weber in Rleinafien noch in Balaftina, fonbern in Norbiprien ber geeignetfte Ranm fich befand gur Gründung einer machtigen frantischen Rolonie, eines großen Normannen: ftaates, wie bergleichen fein Bater in Apulien, feine Stammesvettern in England ins Leben gernfen hatten. Dit Klugheit, Lift und Rraft hat er lange Jahre hindurch gerabenwege fein Biel verfolgt, magvoll im Glud und unbeirrt felbft burch ichweres Unglud. Erft gang gulett hat ihn ber alte,



Schleubermafchine fur griechifches Teuer.

rastlose, normannische Abenteuersinn ergriffen und zu dem thörichten Kriege gegen Alexius verlockt. Indem er in diesem die Kräfte, die zur eublichen Sicherung Antiochiens uneutbehrlich waren, vergeudete, brachte er sich selber um die besten Früchte der bisherigen Mühen und versehlte den Hauptzweck seines Lebeus.

Alexius versuchte, als er von bem Tode seines großen Gegners hörte, nach dem Wortlante des Friedens von Deabolis Antiochien an sich zu bringen. Er hatte um so mehr Anlaß dazu, als Tantred, seit 1104 Regent des Fürstenthums an Boemunds Statt, die Nothlage der Griechen in den Jahren 1107 und 1108 benutt hatte, um erst Ciscien und dann Laodicea, deren beste Bertheidiger damals nach Albanien abgerusen worden waren, von neuem unter seine Herschaft zu bringen. Der Kaiser melbete nun seine Ansprüche durch eine Gesandtschaft in Antiochien an, wurde aber mit höhnenden Worten abgewiesen. Darauf schiedte er eine zweite Gesandtschaft mit vielem Gelde

88

nach Sprien, um womöglich die Provenzalen und Jerusalemiten zu einem gemeinsamen Kriege gegen die Normannen zu bewegen. Die Gesandten wurzben von den Provenzalen mit großer Wärme aufgenommen, vermochten sich jedoch mit den Jerusalemiten nicht zu einigen, und der ganze Ersolg ihrer Bemühung bestand schließlich darin, daß sie einen Theil des ihnen anvertrauten Gelbes gegen Ablegung des Lehnseides den Provenzalen iberließen.

Indeffen Raifer Alexius ftrebte jest auch noch auf anberen Begen vorwärts zu tommen. Im Anfange feiner Regierung (im Dai 1082) hatte er ben Benetianern vollftanbige Sanbelsfreiheit in ber Sauptftabt wie in ben Provingen feines Reiches gewährt. Seitbem befagen biefelben ein eigenes Quartier in Ronftantinopel und bereicherten fich täglich burch ihren regen Bertehr mit allen bedeutenden Sandelsplagen ber bygantinifchen Belt, unterftutten aber auch zum Dante bafur ben Raifer fowohl in jenem ichweren Rriege mit Robert Buistarb, wie in bem Rampfe mit Boemund vor ben Mauern von Dyrrhachium. Alexins ließ fich jedoch hieran nicht mehr lange genügen, fonbern versuchte nun auch mit ben anbern italienischen Seemachten und vornehmlich mit Bifa in nabere Berbindung gu treten. Denn bie Bifaner hatten fich ja ichon im Jahre 1099 unter ber Führung ihres Erg= bischofes Dagobert ben Normannen zugeneigt erwiesen, und noch im Jahre 1108 hatte ein pisanisches Beschwader ben Fürsten Tantred bei ber Biebereroberung von Laodicea unterftutt, fo bag biefe Dacht zu geminnen für die Briechen besonders wichtig ericbien. Der Raifer bot beshalb ben Bifanern außer reichen Beschenten einen gunftigen Sanbelsvertrag an, und wenn fich bie Unterhandlungen über benfelben auch ein paar Dale gerichlugen und fogar im Berbit 1111 pifanifche Schiffe im Bunbe mit genuesischen und andern italienischen Fahrzeugen noch einmal die byzantinischen Ruftenlander braubichatten, fo tam man boch gleich barauf (im Oftober 1111) in ber Art jum Abichluß, bag von nun an bie Bifaner gleich ben Benetianern ein Quartier in Ronftantinopel erhalten follten und im gangen Reiche Sanbel treiben burften, nur mit ber Beichrantung, bag fie von allen Baaren, bie fie einführen wurden, einen Boll von vier Prozent bes Werthes entrichten mußten. Die Benetianer, Die ben byzantinifden Sandel bieber faft monopolifirt hatten, faben naturlich mit feinbseligen Bliden auf biefe Rebenbubler. bie fo ploblich am Bosporus auftauchten; bie Briechen aber burften fich Blud wunichen, eben weil fie im Doppelverfehre mit Benedig und Bifa jebem berfelben freier gegenüberstanden, und weil es ihnen gelungen mar, Die bisher beften Freunde ber Normannen auf ihre Geite gu gieben.

Bei solcher Lage ber Dinge knüpfte Mexins sogar mit Papst Paschalis II. regen Bertehr an. Im Jahre 1112 famen und gingen Gesandtschaften von Konstantinopel und von Rom, und faiserliche Geschenke erfreuten ben päpstlichen Hos. Man verhandelte zunächst über eine Bereinigung der morgenländischen und der abendländischen Kirche, unfraglich aber hegte Alexius weitergehende Absüchten, da der Javestiturstreit noch immer Italien und Deutschland erfüllte, Kaiser Heinrich V. im Banne lag und somit bie Beit gunftig erschien, um an die herstellung der byzantinischen herrschaft in Stalien, an die Ausbehnung bes oftrömischen Kaiserthums gen Westen benten zu burfen.

Gehr unfanft jedoch follte Alexius endlich baran erinnert werben, bag alle biefe Sanbel mit ben Lateinern bie Sauptaufgabe, ber er ftets fich hatte widmen follen, noch gar nicht berührten. Den Rrieg gegen bie Gelbichuten hatte er feit 1098 in thorichtfter Beife verfaumt und benfelben baburch Duge gegeben, fich von ihren ichweren Rieberlagen ju erholen. Arelan von Itonium hatte, fo lange er lebte (bis 1107), freilich nicht gewagt, bie Baffen bon neuem gegen bas byzantinifche Reich zu erheben, hierfur aber feine allmählich wieberfehrenben Rrafte in fleinen Rriegen mit Armeniern, Rreugfahrern und turfomanifchen Schaarenführern geubt, und fein Sohn Malitichah fühlte fich balb ftart genug, um jum Angriff gegen Mlegius vorzugehen. 3m Jahre 1110 überschritten bie Gelbichufen gum erften Dale wieberum bie bygantinifche Grenge; in ben nachften Jahren behnten fie ihre Raubzuge burch Phrygien und Bithynien bis in bie Nabe bes hellespontes aus. Alexius wiberftand ihnen nur mit großer Dube und beichrantte fich geraume Beit bindurch auf die Bertheidigung ber festen Blage: ber gange Bewinn, ben er ans bem Rreugguge für fich erworben hatte, war damit in Frage gestellt. Endlich - im Jahre 1117 - erreichte er beffere Erfolge, warf bie Feinde, bie mehrmals bis Nicaa vorbrangen, fraftig gurud, ging jum Ungriff über, und eroberte Beftfleinafien bis Philomelium jum zweiten Dale. Malificah versuchte vergeblich, ibm bie Beute zu entreißen, und bat ichließlich um Frieben.

Nicht lange barauf — am 15. August 1118 — ist Kaiser Alexius gestorben.

Tanfred und Roger del Principato, fürsten von Untiochien.

Tantreb hat sich als Fürst von Antiochien seit dem Jahre 1104 in einer Beziehung außerordentlich hervorgethan. Er hat die Gelde und Menschenträste, die ihm noch übrig geblieben waren, zu dem einzigen Zwede unausschörlichen stürmischsten Kampses verwendet und dabei insosen debentende Ersosge erreicht, als er sein herrschaftsgebiet durch eine Menge kleiner Ersoberungen nach allen Seiten hin ausdehnte und abrundete. Er nahm an der Küste, außer Laodicea, Banias und Großgibellum, am oberen Drontes Apamäa, im Osten die kleinen Städte und Burgen bis vor die Thore von Jaseb, im Nordossen und Norden die Landschaften sast schöne Citican Dies alles glüdte ihm großentheils sreilich nur deshalb, weil die alte Zerrüttung der selbschussischen Welt noch immer fortdauerte, indem die einzelnen Emire

sich voll haß und Eifersucht unaushörlich bekännpsten und sich daher auch niemals zu einem wuchtigeren Angriff auf die Christen erhoben. Tankred hätte unter diesen Umständen wahrscheinlich mehr erreichen und nicht blos viele kleine Orte, sondern die Hauptstützpunkte der seindlichen Macht, vor allem das wichtige haleb erobern können. Sein Sinn war aber jeth ebenso wie früher keineswegs auf umsichtiges planmäßiges Borgehen, sondern stets nur auf grimmiges Dreinschlagen, auf Beutemachen und Demüthigung geshaßter Gegner, kurz auf Befriedigung seiner heißen Affette gerichtet. Bor allem übel war in dieser Beziehung, daß seine rücksiches herrschlich mehrs sich zu haber und Kampf mit den andern christischen Fürsten sührte und der gemeinen Sach hierdurch unwiederbringlicher Schaden zugefügt wurde.

Da überwars sich Tankred zuerst mit ben Armeniern, die boch die treuesten Bundesgenossen Boemunds gewesen waren. Ein armenischer Chronist klagt, daß eine Landsente unerträgliche Qualereien von Seiten bes rasens den Frankenvolkes zu erdulben gehabt hätten, und bas sei geschehen, weit, damals die erlauchtesten häupter und Krieger bieses Bolkes nicht mehr lebten und ihre Fürstenthümer an unwürdige Nachsolger übergegangen waren". Der eble Gogh Basil sah sich in Folge bavon wiederholt veranlaßt, die

Normannen mit Arieg zu übergieben.

Im Jahre 1108 tam es fogar jum Rampfe gwifchen ben Kreugfahrern felber. Denn in Diefem Jahre ftritten zwei Emire um ben Befit von Der eine berfelben, Dichamali, ber biefen Plat in ber letten Beit inne gehabt hatte, feste bie Grafen Balbuin und Joscelin, Die feit ber Rieberlage von harran zu Moful in haft gewesen waren, unter ber Bebingung, ihm gegen feinen Rebenbuhler, Maubud 3bn Altuntefin, Gulfe leiften gu wollen, in Freiheit. Als nun die Grafen nach Ebeffa und Tell-Bafchir, wo Tanfred bisher an ihrer Stelle gewaltet hatte, gurudfehren wollten, trafen fie bort auf Widerftand, und es entstand ein blutiger Rrieg, in bem - unnaturlich genug - auf ber einen Seite Tanfred und Ribhman von Saleb, auf ber andern Balbuin, Joseelin, Dichawali und Gogh Bafil mit großer Erbitterung fochten. Dichawalis Macht ging in biefen Sanbeln gu Brunde: Dafür aber tam Maubub, ein ftrenger und eifriger Dohammebaner zu unbestrittenem Besite von Mojul. Und wenn die driftlichen Fürften allmählich auch wieder Frieden ichloffen, Balbuin und Joscelin nament= lich in ihre Berricherfige gurudtehrten, fo waren hiernach boch ihrer aller Streitfrafte tief erichopft und fie felber noch lange von Born und Saf gegen einander erfüllt.

Noch Schlimmeres schien sich im Jahre 1109 an ber sprijchen Küste vorzubereiten. Deun Graf Raimund von Toulouse war während ber unsblässigen Kämpse, mit benen er Tripolis bedrängte, im Frühling 1105 gestorben. Seine Besitzungen, Ansprüche und Pläne waren zunächst auf seinen Nessen, ben Grafen Wishelm von Cerbagne übergegangen, ber benu auch Irlah erobert und Tripolis selber schon in ernstliche Noth gebracht

91

hatte. Run fam aber anfangs 1109 Bertrand, der Sohn des Grasen Raimund, mit starter Rustung aus der Provence nach Syrien, um sich selber zum herren in den Eroberungen seines Vaters zu machen. Er veruneinigte sich sofort mit Cerdagne und bat, während dieser Tankreb herbeiries, den König Valduin von Jerusalem um Hüse. Ein neuer Bruderkrieg stand in Ausstückt, wurde jedoch noch glüdstich sei's vor, sei's kurz nach dem Ausbruche durch einen Bertrag beseitigt, wonach das provenzalische Gebiet unter die beiden Prätendenten getheilt und Cerdagne sür seinen Theil Lehnsmann Tanskreds werden sollte. Doch wurde Cerdagne gleich darnach auf einem nächtslichen Ritte meuchlings erschlagen. Bertrand erbte das ganze Laud, zwang die Tripolitaner noch im Juli desselben Jahres zur Capitulation und unterwars sich als Lehnsmann der Krone Jerusalems.

Im naditen Jahre rudten Maudud und viele andere mejopotamifche Emire mit großer Macht zum Rampfe gegen bie Chriften vor. Uriprünglich waren fie von Balduin und Joscelin aus Saß gegen Tanfred berbeigerufen, wendeten fich aber febr balb gegen eben biefe Grafen. Ebeffa wurde belagert und Da eilte Joscelin, um Bulfe gu fuchen, nach tam in bie größte Roth. Sprien. Konig Balbuin und Graf Bertrand maren zuerft bereit, bas Befuch zu gewähren. Dann ichloß fich Tanfred in Folge bringenber Borftellungen bes Ronigs bem Unternehmen an, und gulett murbe bas driftliche Beer noch burch beträchtliche armenische Schaaren verftartt. Als Manbub von Diefer alljeitigen Erhebung ber Begner borte, gab er bie Belagerung von Ebeffa fofort auf, und leicht hatten bie Chriften jest einen bebeutenben Erfolg erringen tonnen, weil bie Wehrfraft ber Gelbichufen auch biesmal von bem traditionellen Zwiespalt unter ihren Führern ichwer beeintrachtigt murbe. Aber bei ben Kreugfahrern fah es um nichts beffer aus: Tanfred namentlich, voll Groll gegen bie Benoffen, war burchaus unluftig jum Rampfe. Go begnügte man fich bamit, Ebeffa errettet zu haben, erlitt aber noch auf bem Rüdmarich burch ben geschickt nachfolgenben Maubud an ben Ufern bes Eufrat eine empfindliche Schlappe.

Dasselbe tlägliche Spiel wiederholte sich im Jahre 1111. Maubud brach wiederum mit einem großen heere in die christlichen Gebiete ein, und zum zweiten Male vereinten sich sämmtliche Kreuzesfürsten zur Abwehr. Aber auf beiden Seiten bewirften die gleichen Ursachen, daß der Krieg abermals ohne eine ernstliche Entscheidung aushörte.

Tantred machte während aller diefer Jahre, wie schon erwähnt, Dant seiner unermüblichen Kampflust eine Menge kleiner Eroberungen. Daburch konnte aber nicht gut gemacht werden, daß die Christen sich, großentheils eben durch Tantreds Schuld, gegenseitig gehemmt und geschädigt hatten, und daß jede Gelegenheit versäumt worden war, die Gegner irgend einmal entischebend niederzuwersen. Die Feldzüge Maududs ließen schon erkennen, daß die Kreuzsahrerstaaten, und zwar in erster Linie die Gebiete von Antiochien und Gebisa, in töbtlicher Gesahr sich befanden, sobald nur einmal aus der

bisher zwiefpaltigen Selbicutenwelt ein geschloffener Angriff gegen biefelben

hervorging.

Bei folder Lage ber Dinge ftarb Tantred im Dezember 1112 nub hinterließ bie Regierung bes Fürftenthumes feinem Bermanbten Roger bel Brincipato, jeboch mit bem Borbehalte, baß wenn ein, jest noch unmundiger, Sohn, ben Boemund hinterlaffen, nach Sprien tomme, biefem bie Berrichaft übertragen werbe. Roger war ein feinem Borganger fehr ahnlicher Fürft, faft mit ben gleichen Tugenben und Fehlern. Gein Befffid murbe baber weniger burch bie eigenen Thaten als burch bas Berfahren ber Feinbe beftimmt.

Im Anfange begunftigte ibn, bag nicht blos ber alte Saber unter ben Selbichuten noch fortbauerte, fonbern baneben ein Element ber Rerruttung, welches freilich auch früher ichon vorhanden gewesen, fich jest besonbers flart geltend machte. Rurge Beit vor ben Kreuggugen hatte fich nämlich in ben Bebieten bes ehemaligen Perfiens unter Anhangern bes ichitifchen Chalifats ber Fatimiben ein fanatifcher Diffionar, Safan 3bn Cabah, erhoben, und hatte im Unichluß an bie altere Gette ber Ismaeliten (jo genannt nach Bomail, einem Entel Alis in fiebenter Linie) einen Berein gegrundet, beffen Mitglieber megen bes Bebrauches von fowohl aufregenden wie auch betäubenden Beheimmitteln als Safchifchin ober, wie die Franten dies ausiprachen, als Affaffinen bezeichnet murben. Dit blutigem Grimm verfolgten biefe Schiiten bie Führer ber funnitischen Bartei bes Islams. Ihr Dberhaupt erzog feine Untergebenen zu ftlavifchem Behorfam, vornehmlich in ber Richtung, baß fie auf jebe Befahr und mit freudigem Billen, ben Martnrertod zu erleiben. ben Dold jur Bernichtung ihrer Gegner brauchten; und nicht wenige funni: tifche Fürften, Staatsmanner und Theologen find ihnen in jenen Jahren sum Opfer gefallen. Bon Berfien aus hatten fie fich ichon fruhzeitig nach Sprien verbreitet, besonders seitdem fie von Ribhman, ber, wie wir miffen, por bem erften Rreugguge fich ben Fatimiben angeichloffen batte, in Saleb aufgenommen worden waren. 1) 3hr Treiben hatte gur feindseligen Spaltung unter ben fprifchemesopotamischen Begnern ber Rrengfahrer bisher ichon wesentlich beigetragen; nach bem Tobe Tantrebe offenbarte fich aber bie ichabliche Wirfung besfelben mit verboppelter Rraft.

Denn im Fruhling 1113 rudte Maubub von neuem im Bunde mit vielen anderen Emiren jum Rriege gegen bie Chriften aus. Diesmal gog er weber gegen Ebeffa noch gegen Antiochien, fonbern geraben Beges gegen Berufalem. Er meinte offenbar, bag er die Franten Rordfpriens, die ihm ichon mabrend ber letten Sabre nicht mehr allein, fondern nur aufammen

<sup>1)</sup> Die fprifchen Mffaffinen festen fich in ber Folge vornehmlich im Berglande zwischen Tortoja und Apamea fest und bilbeten bort im Besige einer Angahl von Burgen und Ortichaften eine geichloffene Gemeinichaft, eine Art von Staat. Un ber Spipe besfelben ftand gegen Ende bes 12. Jahrhunderts Ginan, ben die Dohamme: baner ben "Fürften bes Gebirges", Die Chriften ben "Alten vom Berge" genannt haben.

mit ben übrigen Chriften gu widerstehen gewagt hatten, unbeforgt im Ruden feines Seeres ichalten laffen tonne, wie fie etwa noch wollten ober vermöchten. Sein Marich ging am obern Drontes hinauf, über ben Antilibanon nach Tiberias und bis auf die Gubfeite bes Gees von Genegareth. trat ihm Ende Juni Ronig Balbuin mit einer fchnell gesammelten Beerschaar Maubub griff bie Chriften fofort au, fiegte vollständig und ließ nun bas jerufalemitifche Bebiet weit und breit von feinen Truppen burch: Inbeffen wenige Tage nach ber Schlacht vereinigten fich mit bem fleinen Saufen, ben ber Ronig aus ber Rieberlage gerettet hatte, Roger, Balbuin von Ebeffa, Joscelin und ber junge Graf Pontius von Tripolis. Sohn und Rachfolger bes im Jahre 1112 geftorbenen Grafen Bertrand. Die Rreugfahrer bezogen, 16,000 Mann ftart, eine feste Stellung in ben Bergen bei Tiberias. Maubub wagte nicht, fie bort anzugreifen, und litt mit feinem großen Seere balb fo unter ber Site bes Commers und bem Mangel an Nahrung, daß er es vorzog, gufrieden mit ben bisberigen Er: folgen, einstweilen nach Damastus jurudjuweichen. Dort aber murbe er gleich barauf von einem Affaffinen ermorbet, fei es auf Befehl bes Dber: hauptes ber Uffaffinen, fei es auf Untrieb Toghtetins, bes Gerrn von Damas: fus, ber von Manbubs Macht Schaben für fich felber fürchtete.

3m Dezember 1113 ftarb Ribhwan von Saleb und nun rachte fich bas parteisuchtige und gehäffige Regiment, welches biefer Gurft geführt hatte. in ber bitterften Beise an feinen Rachtommen und Unterthanen. fechzehnjähriger Cohn Alp Arslan, ber ihm folgte, war ein granfamer Bolluftling, ber Boch und Rieber burch tolle Berichwendung, burch Blutthaten und Ausschweifungen emporte. Sein eigner Stlave, Lulu, ermorbete ihn ichlieglich und übernahm an Stelle eines anderen noch minderjährigen Sohnes Ribhwans bie Regierung, aber bie Berruttung in ber ungludlichen Stadt ftieg tropbem von Tag ju Tage. Die Antiochener benugten bie Schwache ihrer nachbarn infofern, als fie im Gebiete von Saleb nach Bergensluft plünderten und verheerten, aber von einem ernftlichen Berjuche bes Fürften Roger, Diefe gu feiner eigenen Sicherheit uneutbehrliche Borburg bes driftlichen Spriens endlich ju nehmen, erfahren wir lediglich nichts. Darüber verging mehr als ein Jahr, bis endlich im Frühling 1115 ein großer Emir aus bem fernen Dften, Burfut, herr von Samaban, mit ftarter Ruftung nach Sprien tam. Die Rreugiahrer maren wohl fogleich wieber in ichlimme Roth gerathen, wenn fie nicht noch einmal in ber Zwietracht ber Gegner Rettung gefunden hatten. Lulu von Saleb, Toghtefin von Damastus und ber friegerische Ilghazi, Emir von Marbin in Desopotamien, vereinigten ihre Truppen, um Burfut Biberftand ju leiften, und riefen bie Chriften sum Bunde herbei. Burfut erfocht einige fleine Bortheile am oberen Drontes; als jedoch in ber That Roger, Pontius und Ronig Balbuin gu feinen mohammebanifchen Wegnern ftiegen, magte er feinen enticheibenben Rampf, fonbern maubte fich jum Rudjuge. Sowie er aber borte, bag nun auch bie große Berbindung seiner Feinde sich ausgelöst habe, tehrte er um und brach unter wilden Berheerungen in das Fürstenthum Antiochien ein. Doch sollte ihm dies jeht schlecht bekommen. Denn wenigstens die Normannen waren ichnell wieder gesammelt; die Ebessener schlossen sich au, und am 14. September glüdte es, das heer Bursuts in der Nahe von Danit beim Lagerschlagen volltommen zu überraschen und unter schweren Berlusten nach allen Seiten auseinander zu sprengen.

Dieser unerwartete Ersolg hätte gleichsam noch in der zwölsten Stunde Rettung bringen tönnen. Bon den größeren Emiren Borderassen war nun wenigstens sau einige Zeit nichts zu befürchten, und in Haleb herrschte, nachdem inzwischen auch Lusu ermordet worden war, die ärgste Anarchie. Die Normannen wußten aber auch jest teinen entsprechenden Bortheil aus dieser Lage zu ziehen. Einmal standen sie im Bunde mit Haled und ein andermal besehdeten sie es in Siegesübermuth. Sobald sie zum Kannpse kamen, sochten sie wie stets dieser mit Löwenkrast und erstürmten noch 1118 Czaz, die letzte Burg im Westen von Haled; aber der norersleichliche Gesegenseit, Haled selber unter ihre Herrschaft zu bringen, wurde nichts bestos weniger in strässlicher Leichtertigkeit von ihnen versämmt.

Endlich, im Jahre 1119, richtete fich ein bebeutenber Angriff gegen Die Einwohner von Saleb hatten fich ichlieflich nach auswärtigem Beiftande umgeschen und ben tapfern Ilghazi von Marbin zu fich entboten. Der rief nun bie wilben Reiterstämme feiner Beimat auf, gegen 40,000 Mann, brach an ihrer Spite in bas Fürstenthum ein und belagerte junachft bie Burg Atharib, nicht fern von Saleb. Fürft Roger rudte ihm breift entgegen, begierig nach bem entscheibenben Rampfe, obgleich er bringend ermahnt wurde, Ronig Balduin um Gulfe zu ersuchen und beffen Ankunft abzuwarten. Im rechten Gegenfage hierzu zauberte im felbichutifchen Lager ber Führer und wollte vor ber Bereinigung mit Toghtetin von Damasfus fein Treffen magen; ihn aber rig ber Ungeftum feiner Truppen fort, und auch jest ichon im Befige ber gewaltigften Uebermacht, willfahrte er nicht cher feinen Reitern, als bis biefe ihm gefchworen hatten, auf bas außerfte Roger hatte fich ingwischen bei Belath, eine Strede norboftlich von Saleb, gelagert, in waldigem Thale, auf jeder Seite von Bergen um= geben, ohne Berpflegung und ohne genugende Nachricht vom Feinde. Einige seiner Ritter maßen sich am 26. Juni in lebhaftem Gejecht mit einem Schwarm ber Gelbichuten. Abends flagten bie andern Ritter, nicht babei gewesen gu fein; auch Roger verlangte immer bringenber nach ber Schlacht. In ber Morgenfrühe bes 27. beichtete bas gange Beer, alle maren gerfnirscht über ihre Gunden, ber Fürst felber gerfloß in anbachtigen Thrauen, fonnte fich bann aber von bem Balbgebirge noch nicht trennen, ehe er eine Jagb barin gehalten. Go murbe er von bem Augriffe ber Gelbichuten überrafcht, ber von brei Seiten ber, von ben Bergen in bas Thal vordringend, erfolgte. Der Ausgang blieb nicht lange zweifelhaft: Roger felbit wurde erichlagen, mit ihm der Kern seines Heeres, und von der Mannschaft mehrere Tausende.

Dies war die Katastrophe, die seit Jahren drohend über den Häuptern der Normannen geschwebt hatte. Ighazis Reiter streisten nach dem Siege plündernd durch das ganze Kürstenthum dis an die Seeküste hinaus. In Untiochien selber erhod sich die Geistlichseit der Stadt, um in der drängendsten Roth sür Bertheidigungsanstalten zu sorgen. Schwerlich jedoch hätte dies viel genützt, wenn nicht Ighazi die beste Zeit zur Ausnuhung seines Erfosges in Schwelgereien versoren hätte. Die Hauptstadt kam dadurch über den gefährlichsten Augenblick glücklich sort: mußte sie aber nicht dem nächsten ernstlichen Angriffe dennoch erliegen, und waren dann nicht mit ihr Edessa, Tell-Baschir und die keinen armenischen herrschaften in deren Näche alle versoren? Aus eigner Krast wenigstens konnten sich die nordsprischen Christen nicht mehr lange behaupten. Sollten sie vor dem Andrange der Selbschufen errettet und gesichert werden, so konnten dies jeht nur noch durch die inzwischen erstartte Macht des Königreiches Jerusalem geschehen.

# Viertes Kapitel.

## Geschichte beg Keiches Jerufalem, bon 1100 bis 1143.1)

#### König Balduin I.

König Balbuin I. ist als ber eigentliche Gründer des Reiches Jerusalem zu betrachten. Auf dem großen Kreuzzuge wie als Graf von Edessa hatte er Umsicht und Kühnheit gezeigt: seine Erfolge hatten ihm einen berühmten Namen gemacht. Als König war er bis an sein Lebensende unermüblich



König Balbuin I. Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benebig).

Win Kannfe, teck, unternehmungslustig und tapfer bis zur Berwegenheit, dabei von würdevollem Auftreten, wie dem Herrichte, baei von würdevollem Auftreten, wie dem Herrichter an heiligster Stätte geziemte, und doch volltommen so weltsich gesiunt, wie sein schwerer Beruf von ihm erheischte. Jeden Egener niederwersen, Land und Leute gewinnen, Geld erobern, das waren die Ziese, deren Exceichung er nicht immer auf den geradesten Wegen erstrebte. Nach gethaner Arbeit gab er sich gern frohem Genusse hin, treilich nicht ohne dadurch, besonders wegen seines leichtsfertigen Verkehrs mit dem weibsichen Geschlecht, üble Nachzebe gegen sich hervorzurusen. Wie er aber einmal war,

verbiente er bentoch ben Ramen, mit bem ein Zeitgenoffe ihn geehrt hat, ben ber Blume ber Konige.

Bunderlich erscheint eine Scene mystischen Charafters, die in das erste Jahr seiner Regierung fällt. Nach alter Tradition entzündete sich an den Lampen in der Kapelle des heiligen Grades Charsamstag Nachmittags durch Gottes Gnade übernatürliches Fener. Um Charsamstag des Jahres 1101 wartete aber die versammelte Wenge trop indunnistigen Betens und Flehens vergeblich auf den Eintritt des Wunders. Der Abend kan nnd die Nacht verging, ohne daß die Sehnsicht der Gläubigen befriedigt wurde. Die einen sahen hierin voll tieser Zertnirschung die Strass ihrer Sünden, die andern erklärten, das Wunder sei nur nothwendig gewesen zum Beweise der götte

<sup>1)</sup> Dieselben Bucher und Abhandlungen wie jum vorigen Rapitel. Außerbem Bilde, Geichichte bes Orbens ber Tempelherren, 2 Bbe., 2. Aust. halle 1860. Rugler, Studien zur Geschichte bes zweiten Kreuzzuges, Stuttgart 1866, erftes Kapitel.

lichen Allmacht, so lange die Mohammebaner über Zerusalem geherrscht hatten, und beshalb sei es von Gott jeht nicht mehr gewährt worden. Um Ditermorgen wurde eine Prozession veranstaltet unter Vortritt des Königs, des Patriarchen Dagobert und des päpstlichen Legaten Morih, der, wie wir wissen, im Jahre 1100 mit einer gennesischen Flotte nach Sprien gekommen war. Während derselben entzündete sich eine Lampe beim heiligen Grade, bald ihrer mehrere, und unendlicher Jubel ersüllte die Kirche und die ganze Stadt. Ob der verspätete Eintritt des Wunders durch einen Fehler in der heimssichen Veranstaltung desselben veransast wurde einen Fehler in der heimssichen Veranstaltung desselben veransast wurde, oder ob dieser Aldwicklung der Sache Albsicht und Verechnung zu Grunde lagen, das wissen wir nicht, da unsere Quellen begreislicher Weise darüber nichts mittheilen.

Bohl aber wiffen wir, daß König Balbuin geraume Zeit hindurch in bitterem Streite mit bem hochften Beiftlichen in Jerufalem lebte. frantifche Rlerus hatte ja ursprunglich aus ber beiligen Stadt einen Sig hierarchischer Gewalt zu machen gewünscht, und nach Beseitigung jenes halb provisorischen Batriarchen Arnulf war Dagobert ber Befriedigung biefes Berlangens ichon fehr nahe gemejen, hatte aber ichließlich bem weltlichen Berricher, eben unferm Balbuin, Beihnachten 1100 fich vollständig unter-In ber nachstfolgenben Beit erhob fich von neuem ber merfen muffen. Saber zwifden Fürstenmacht und Briefterherrichaft in Jerufalem. Auf ber einen Seite ftanben furs erfte Balbuin und ber fluge thatfraftige Arnulf, auf ber andern ber ftolge Dagobert und, zeitenweise wenigstens, ber Legat Morit. Benau läßt fich nicht fagen, wie ber Sanbel verlaufen ift. Doch icheint fo viel gewiß, bag ber Ronig bedeutende Opfer von bem reichen Patriarden für bie Rriegsführung gegen Selbichuten und Fatimiben geforbert hat und bag babei auch bie alteren Streitpuntte zwijchen beiben wieber gur Sprache gefommen find. Schlieflich hat im Jahre 1103 ein Rongil unter bem Borfige eines anderen papitlichen Legaten, bes Rarbinals Robert, Bifchofe von Baris, ftattaefunden, burch welches Dagobert abgefett und Ebremar, ein Geiftlicher, ber ichon mit bem großen Rrengheere 1099 nach Jerufalem gefommen war, auf ben Batriarchenftuhl erhoben worben ift. Dagobert ift barauf nach Antiochien gegangen und im nachsten Jahre mit Boemund nach Italien gefegelt. In Rom gewann er ben leicht bestimmbaren Babit Baichalis II. für fich und war, hierauf geftutt, icon im Begriff, wieber nach Sprien gurud: gutehren, als er am 16. Juni 1107 gu Deffina ftarb. Ebremar aber hatte fich ingwischen gleichfalls und aus ben gleichen Grunden mit Balbuin und Arnulf überworfen, und ging im Jahre 1107 theils beshalb, theils aus Furcht vor Dagobert, beffen Ende ibm noch unbefannt war, nach Rom. Auf bem Juge folgte ihm im Auftrage bes Ronigs Arnulf. Beiden gegenüber entichied nun burch ein Breve vom 4. Dezember 1107 Papit Baichalis, bag bie gange Cache abermals untersucht werben muffe, und ichidte gu biefem Brede einen nenen Legaten, Erzbifchof Gibelin von Arles, nach Jerufalem. Ein zweites Rongil, vermuthlich anfange 1108, entschied, bag Dagobert un-Rugler, Befchichte ber Rreugguge.

rechtmäßig abgesett worden fei und beshalb auch fein Nachfolger ben ihm nicht gebührenden Blat raumen muffe. Die Reuwahl fiel auf Gibelin, ber enblich ben Bunichen bes Ronigs fich fügte, und bie fprifche Rirche batte von nun an ben lange entbehrten Frieden genoffen, wenn nicht die jest vereinigten Saupter Jerufalems mit ber Bitte por bem Bapft erichienen maren. er folle alle Orte und Lander, welche ber Ronig und feine Ritter erobern murben, bem Batriarcate ber beiligen Stadt gufprechen. Dies verlette bie Intereffen Antiochiens, wo icon feit bem Jahre 1100 ein tuchtiger Dann, Bernhard, als Batriard maltete. Der Papit entichied endlich, bag jeber eroberte Ort bemjenigen ber beiben Batriarchate gugetheilt werbe, bem er zuverlässig früher angehört habe. Nur wenn bies nicht mehr festzustellen fei, folle berfelbe ohne weiteres ber geiftlichen Bewalt Jerufalems untergeben werben. Gibelin behielt feine Stelle bis an fein Lebensenbe, Dezember 1111; bann folgte ihm wie ein Sieger nach fo vielen Rampfen Arnulf, von feinen Gegnern freilich noch einmal angegriffen und burch ben Spruch eines papitlichen Legaten, bes Bifchofe von Orange, aus bem Umte gebrangt; als er aber 1115 perfonlich in Rom verhandelte, gelang es ihm, die Beftätigung bes Papftes für feine Burbe gu erhalten. Er wirtte, foweit wir wiffen, in beftem Ginvernehmen mit Balbuin an ber Spige ber jerufalemitifchen Rirche und ftarb, wenige Bochen nach seinem Könige, im Fruhjahr 1118.1)

Balbuin hat allem Anschein nach das Interesse des Staates in diesen firchlichen händeln nicht ohne härte verschten.<sup>2</sup>) In Wahrheit aber hat er damit nur den Interessen Aller gedient. Denn sowohl im Unsange seiner Regierung wie auch noch während des ganzen Verlauses dersellen ruhte die Zukunft Jerusalems schlechtsin nur auf dem guten Schwerte des Königs und seiner Ritter. Das Reich bestand erst aus wenigen Städten, das heer zählte keineswegs nach Tausenden, sondern erst nach Hunderen; alle vorhandenen Mittel mußten rücksichtsos benutzt werden, um sich nur zu behaupten; und erst wenn noch viele Eroberungen gemacht und zahlreiche neue Pisgerschaaren angesangt und zur Unssellung im heiligen Lande bewogen worden waren, konnte man sich sit keidlich gesichert halten.

hier hat fich nun ber Ronig von ber besten Seite gezeigt. Denn schon im Fruhling 1101 veranstaltete er mit jener mehrerwähnten genuesischen

<sup>1)</sup> Der Haß der Gegner Arnulfs klingt noch heute aus unsern Lucllenschriften nach. Sie nennen ihn primogenitus Satanae, mala corona, caput omnium incredulorum etc. Aber wenigstens insofern als er Balbuins Bolitit unterführte, hat er gut für das gemeine Beste gesorgt. Hody, Godefroid de Bouillon et les rois latins de Jérusalem, p. 97 sagt im Ganzen mit Recht: Baudouin I. et Arnould sont les deux grandes physionomies du royaume chrétien de Jérusalem après Godefroid; digne l'un de l'autre; ils consolidèrent la conquête des chrétiens; c'étaient des hommes d'élite.

<sup>2)</sup> Richt in seine Zeit gehören aber Patriarch Stephan und beffen Schidfale, sonbern erst in die Jahre Balduins II. S. Sphels Abhandlung über bas Königreich Jerusalem in ber Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft, III, 54.

Flotte, Die ben Legaten Morit gebracht hatte, energische Ungriffe auf Die fleinen Ruftenftabte Arfuf und Cafarea, Die amifchen ben driftlichen Safen Joppe und Chaifa mitten inne lagen. Beibe Stabte wurden im Mai biefes Sahres genommen, Arfuf burch Capitulation, Cafarea burch Sturm. Reiche Beute murbe namentlich in letterem Orte gemacht. Gleich barauf aber tam Nachricht vom Guben, bag bie Megnoter fich enblich wieber zu einem Rriege= juge gegen bie Rreugfahrer aufgerafft hatten. Balbnin rudte fofort ine Felb. tam jeboch nicht zum Schlagen, ba weber er noch bie Reinbe ben Rampf beginnen mochten. Indeffen im Berbfte tamen bie Megypter wieber, 30.000 Mann ober mehr noch ftart, mabrend ber Ronig an Rittern und Rnechten nur 1160 Streiter gut fammeln im Stanbe war. Tropbem gog man ber Uebermacht, Die fo eben bom festen Astalon ber nordwärts marichirte, muthia entgegen. Feurige Borte Balbuins und ber Unblid bes heiligen Rreuges, bas von einem Abte getragen wurde, ftarften bie fleine Schaar. 7. September murben bie Beere handgemein. Die ersten Reihen ber Chriften wurden umringt und überrannt, und icon fturmte ein Saufen ber Megapter fiegesfroh in ber Richtung auf Joppe weiter. Aber mit bem Refte ber Seinen ftand ber Ronig unericutterlich und brach fich allmäblich unter muchtigen Schwertesichlagen eine fo furchtbar blutige Babn, baß bie Saupt= traft ber Feinde gegen Abend auf Astalon gurudwich. Die Racht brachten bie Sieger auf bem Schlachtfelbe ju; ingwischen aber murbe Joppe fomobl ju Lande durch jenen Saufen, ber am Beere bes Ronigs vorüber gejagt mar, wie auch jur Gee burch eine agyptische Flotte ernftlich bebroht und erft ber nachfte Tag wenbete auch hier Angit und Gorge in hellen Jubel.

Die Gefahr, welcher die kleine Christenherrschaft diesmal glüdlich entsgangen war, wiederholte sich jedoch noch drohender im nächsten Jahre. Hierbei war immer das Schlimmste, daß die Aegypter Assalon beherrschten und von dort wie von einem sicheren Brudentopte aus plöhlich ins Herz des Reiches Jerusalem eindringen konnten. Dies benutzten sie wie schon im Worjahre dauch im Mai 1102 und rüdten, ehe die Christen darauf gesaßt waren, unter argen Verhereungen auf dem Wege nach Kamle vor. Balbuin war damals in Joppe, nachdem die Fürsten und Ritter, die aus dem unglüdlichen Kreuzzuge des Jahres 1101 mit dem Leben davon gekommen waren, eine zeitlang bei ihm in Jerusalem sich ausgehalten, größtentseils aber auch sich schon wieder von ihm verabschiedet und die heinsfahr über das Weer angetreten hatten. Den vornehmeren Herren waren nur wenige noch freiwillig bei ihm geblieben, besonders Stephan von Buraund und der Marichall Konrad, und außer diesen.

<sup>1)</sup> Herzog Belf von Bahern hat die Rüdreise schwer erkrankt angetreten und ist in Raphos auf Chpern im herbste 1102 gestorben. Der seichtsertige Bilhelm von Aquitanien ist glädlich heim gedommen und hat darnach die überstandenen Fährlichteiten "als erster Troubadour" in munteren Liedenn besungen: "ut erat jocundus et lepidus . . . . coram regibus et magnatis atque Christianis coetibus multotiens retulit (miserias suas) rythmicis versidus cum sacetis modulationibus".

burch widrige Winde foeben in ben Safen von Joppe gurudgetrieben, Stephan von Blois. Diefen Fürften und ber fonft gerade anwesenden Ritterichaft ertlarte nun Balduin feine Abficht, fofort gegen bie Acappter reiten zu wollen. Bergebens baten ihn bie Benoffen, erft genaue Runbichaft über bie Starte bes Gegners einzuziehen und ben übrigen Beerbann aufzubieten. In Giegesübermuth riß er fie alle mit fich fort und warf fich Ende Dai nicht weit von Ramle auf ben Teinb. Die fleine Schaar wurde jeboch faft im erften Anprall von ber ungeheuren lebergabl außeinander gesprengt; einige floben nach Joppe. Die übrigen retteten fich nach Ramle, unter ben letteren ber Ronig, Marichall Ronrad und, falls fie nicht icon in ber Schlacht gefallen find, Stevhan von Burgund und Stephan von Blois. Ramle war nicht lange gu halten und ber Konig entfloh beshalb in ber nachften Nacht mit wenigen Begleitern, um wenn moglich Entfat berbei zu bringen. Ghe ihm bies gludte, fiel ber tleine Ort und bie bort Gingeschloffenen gingen fast fammtlich in helbenmuthigem Rampfe gu Grunde.1) Balbuin aber erreichte nach einigem Ilmberirren gludlich Arinf und von bort Joppe. Sier fließen nach einigen Tagen ju ihm 80 Ritter von Tiberias und 90 Ritter von Jerufalem. Auch traf gerade gur rechten Beit eine Vilgerflotte im Safen biefer Stadt ein, Mit biefen Rraften und nach besonnenerer Borbereitung magte ber Konig eine zweite Schlacht, in welcher bie Aegypter unter ichweren Berluften wieber gurudgebranat murben.

Darnach hatte man vor biesem Feinde einige Jahre lang Ruhe, bis im Sommer 1105 abermals eine ägyptische Flotte vor Joppe erschien und ein Landheer von 15,000 Mann aus den Thoren von Askalon hervorbrach. Hiergegen brachte der König jeht schon eine Masse von 500 Kittern, eine Schaar leichter Reiter und 2000 Fustuchte zusammen. Wit benselben warser sich am 31. August auf die Gegner und schmetterte sie in einem lang und blutig auf und ab wogenden Kampse vollskändig zu Boden.

Seitbem magten bie Aegypter nicht mehr, in offener Felbschlacht bie Helbenkraft biefer Franken zu erproben, sondern begnügten sich bamit, bei guter Gelegenheit kleinere Einfälle ins driftliche Gebiet zu machen.

An solder Gelegenheit sehlte es natürlich nicht, da Balduin sast unaushörlich auch mit anderen Feinden, mit arabischen Schwärmen und den Emiren der sprischen Städte zu streiten hatte. Hierbei errang der König zunächst im Binnensande leichte Ersolge, wo bald diesem, bald jenem vereinzelten Gegner reiche Bente oder auch ein Stüd seines Landes abgenommen wurde. Bichtiger aber und schwieriger war der Arieg an der Küste, gegen die großen Seestädte, die dort noch in den Händen der Mohammedaner waren und die für das Reich Jernsolem zu gewinnen zu einer immer dringenderen Notswendigkeit sich gestaltete. Denn so sange die Feinde dort

<sup>1)</sup> Maricall Konrad tam mit dem Ceben bavon, weil die Feinde, die ihn gefangen hatten, feine löwenhafte Tapferteit bewinderten. Er wurde von Kaifer Alexius ausgewechselt und tehrte nach Italien zurück.

herrichten, war nicht blos ber kleine Christenstaat im heiligen Lande von zu vielen Seiten nub aus zu beängstigender Nähe fortwährend bedroht, sondern es blieb anch die Meerfahrt zwischen Europa und Sprien allzu unsicher und damit das glückliche Eintressen neuer Pilger Jahr um Jahr ernstlich in Frage gestellt. Deshalb begann Baldnin, sobald die ägyptische Geschun eine enigermaßen beseitigt war, mit allen Kräften gegen diese Städte zu rüsten, und er wurde hierbei in der ansgiedigsten Beise von der übersseichen Heim keine keine unterstützt.

Das Ballfahren ber abendländischen Bolter ins Morgenland horte nämlich, jeitbem Antiochien und Jerufalem wieder driftlich geworben maren man barf faft fagen, gar nicht mehr auf. Um Dftern jebes Sahres pflegten große Bilgerichaaren im beiligen Lande eingntreffen, aber auch nach bem hohen Gefte langten oft noch viele Nachzügler an. Da ber Weg burch Aleinafien - feit 1101 noch entschiedener als vorher - jo gut wie verichloffen war, fo tamen fie alle gur Gee nach Sprien, und es trafen bort auf einander Burger ber italienischen Stadte, frangofifche und beutsche Ritter, englische Seehelben und bie Reden bes fandinavischen Norbens. Alle maren ben Glaubenegenoffen im Morgenlande hochwillfommen. Denn nicht leicht fand fich eine Schaar, bie fich schlechtweg nur mit bem Gebete am heiligen Grabe begnügt, von ber nicht wenigstens ein Theil gu Ehren Jefu Chrifti einen tapferen Straug mit ben Dohammebanern ausgefochten hatte. blieb mauch einzelner fur immer im Morgenlande, fo bag im Beere Jernjalems nicht blos ber Verluft, ben jeber Rampf mit fich brachte, ftets wieber ausgeglichen, joudern basfelbe in furger Frift verdoppelt und balb verviel: facht werben tounte. Antiochien und Ebeffa empfingen auf bemfelben Bege ohne Zweisel ebenfalls beträchtliche Berftartungen, aber ber Sauptftrom ber Einwanderung, wenn man jo fagen barf, ergoß fich boch naturgemäß in bas Reich Balbnins und allenfalls noch in bas biefem nahe verbundene Tripolis.

Anherbem war bei ber augenblicklichen Lage von allerhöchstem Werthe, daß biese neuen Pilger eben nicht zu Lande sondern zur See herankamen, daß sie einem Pilger eben nicht zu Lande sondern zur See herankamen, daß sie Geroberung jener Seestädte nicht einmal gehofft werden durfte. Denn hier galt es, bald die Entsatwersuche mohammedanischer Geschwader zurüczuchlagen, bald die Belagerten durch Abschweidigen Geschwader zurüczuchlagen, bald die Belagerten durch Abschweidigen der Jusufur von der Seeseite zu ängstigen, oder auch kunstwelle Maschinen zu errichten, zu denen die Uebung und das Bertzeng der Schiffszimmerlente unentbehrlich waren. Alle Küstenstädte, deren man sich bisher bemächtigt hatte, waren ja nur mit Hülse von Pilgerslotten eingenommen worden, und selbst bei der Belagerung von Antiochien und Jernsalem hatte die geschiete hand solcher Werlseute vortrefsliche Dienste geseistet.

Unter ben Mannichaften biefer Flotten haben fich Frangofen, Engländer und Niederbentiche, Danen und Norweger mehrfach burch fturmische Tapferteit und ebeln Opfermuth ansgezeichnet, im Borbergrund aber standen

natürlich fast immer bie Italiener. Denn wenn auch bas einst seegewaltige Umalfi bamals feine besondere Regsamteit mehr entfaltete, fo maren bierfür Benedig, Bifa und Genua vom jugendmuthigften Unternehmungsgeifte erfüllt. Für bas erftere maren bie Fahrten jum Morgenlande eine nabe liegende Musbehnung bes Berfehrs, ben es langft mit ben Ruften bes bygantinischen Reiches pflegte; bie anderen fturmten mit besonderer Luft bem 38lam, ben fie feit Jahren im weftlichen Beden bes Mittelmeeres verfolgt hatten, nun auch in bie öftliche Salfte bestelben nach: fie alle munichten bie Dobam= medaner gn ichlagen, ihre Sandelsbeziehungen gu erweitern und babei nament= lich zutunftereiche Dieberlaffungen in ben driftlichen Staaten Spriens gu Deshalb boten fie ihre Dienfte ben Rreugesfürften mit Freuden an, stellten aber hiergegen schwer wiegenbe Bedingungen und festen bie Erfüllung berfelben in ben meiften Fällen burch. Da murbe ihnen einmal Steuerfreiheit für ihr Leben und Birten im fprifchen Lande gugefagt; ein andermal murbe ihnen fogar ein Theil ber Bolle bes Safens, an bem fie fich niederließen, überwiesen ober eine Reihe werthvoller Canbereien in ber Nabe besfelben gefchenft; vornehmlich jeboch murbe ihnen in ben Ruftenorten sowie in einigen Binnenstädten ein eigenes Quartier, ein Stadtviertel überlaffen, welches, wenn es alle ihre Buniche befriedigen follte, außer ben nöthigen Bohn: und Gefchaftehaufern auch "Marttplat, Rirche, Bab und Badojen" umfaffen mußte. In biefen Quartieren bilbeten fie balb fleine Staaten im Staat, unter ber Berrichaft eigener Bicecomites, Die ihnen von ber Beimat aus bestellt murben, frei von ber Bewalt ber Beamten und Richter bes Fürften, in beffen Stabten fie fagen.

Im Jahre 1103 wagte König Balduin zum ersten Male, eine ber großen Küstenstädte anzugreisen, indem er sich gegen Atton wendete. Er zog mit seiner ganzen Macht vor die Stadt und bestürnte sie mit Muth nnd Ausdauer, richtete aber trohdem lediglich nichts aus, weil er den schweren Kamps zu einer Zeit unternonunen hatte, als ihm gerade keine bedeutendere Flotte zur Verfügung stand. Nicht lange darauf kam ein starkes genuesisches Geschwader nach Sprien. Der König sehte sich mit demjelben sofort in Versbindung: die Genuesen waren willig zum Kampse: Ansanzigtägiger Beslagerung, am 26. des Wonats, zur Capitulation gezwungen. Hiernit kam nicht blos ein bedeutender und hochberühmter Ort, sondern auch ein geräusmiger und sicherer Hasen, der dem Reiche Jernsalem bisher uoch sehlte, in die Sände der Kristen.

In ben nächstfolgenden Jahren hatte man noch einmal, wie erwähnt, mit den Aegyptern zu schlagen, dann allerhand kleine Kriegsnoth zu bestehen, und als der König endlich, 1108, im Vereine mit einer bunt gemischten Plotte, meist italienischen Schiffen, einen nachdrücklichen Angriff auf Sidon unternahm, so kam berselbe doch nicht zum Ziele, weil von den Glaubenssgenossen der Sidonier starte Rüstungen zum Entsahe der Stadt gemacht

wurden. Dafür aber glüdte im Sommer 1109, wie oben schon erzählt, dem Grasen Bertrand die Einnahme von Tripolis. Hierbei hatte wieder ein genuesisches Geschwader die erwünschteste Hüse geleistet; und ebenfalls mit Unterstützung der Genuesen gelang es dem König Baldvin, am 17. Mai 1110 nach hartem Kampse Beirut zu bezwingen. Die Seeseute der sigurrischen Küste waren es also, die hier im sernen Osten die allerbedeutendsten Ersose errangen. Dadurch erwarben sie sich aber nicht blos eine einslußereiche Stellung in den Kreuzsahrertaaten, sondern auch und mit Recht den übeln Ruhm, die unbändigten aller fräntischen Krieger zu sein. Niemand war gransamer und raubgieriger wie sie. Milbe Kapitulationsbedingungen wurden von ihnen rüssischs verletzt.

Im Sommer 1110 tam eine prachtig geruftete norwegische Flotte nach Sprien. 10,000 Mann waren an Borb, an ihrer Spihe ber junge König



Seegefecht gwifden Chriften und Mohammebanern. Facfimile aus "do passagiis in Terram Sanctam" (Benebig).

Sigurd. Den alten Wifingern gleich, nach helbenthaten durstend, war er icon drei Jahre zuvor von der heimat abgesegelt, hatte an den spanischen Küsten viele Mohammedaner erschlagen und beraubt, in Sicilien mit den stammverwandten Normannen freundschaftlich verkehrt, und sehnle sich nun sowohl nach dem Gebete am heiligen Grade wie nach heißem Kampse mit den Feinden Jesu Christi. Balduin schnstte ihm auf sein dringendes Berelangen ein Stüd von der Resiquie des heiligen Kreuzes: dann gings hinaus gen Sidon, die Scharte, die die Jerusalemiten dort vor zwei Jahren erslitten hatten, endlich auszuwehen. Die Stadt wurde von heer und Flotte beider Könige, denen sich auch ein venetianisches Geschwader zugesellte, eng eingeschlossen nub bald in große Koth gedracht. Die Belagerten wehrten sich verzweiselt, mit allen Mitteln, so daß sie sogar einen Menchesmordsversuch gegen Balduin gemacht haben sollen. Als ihre Krast erschöptst war, am 11. Dezember 1100, wurde ihre Unterverung bennoch mit Güte ausges

nommen. Die Bornehmen burften auswandern, die kleinen Leute blieben unbehelligt in der Stadt zurud. König Sigurd verließ nicht lauge darauf das Morgenland und ging über Konstantinopel zur heimat. Dort hat er später in wustem Treiben seine stolze Bergangenheit geschändet, aber als der hochsinnige Jorsalasari — Jerusalemsahrer — hat er trobdem noch lange in der dankbaren Erinnerung seines Volkes gelebt.

Gegen Ende 1111 versuchte schließlich Baldnin wieder ohne eine größere Unterstüßung aus dem Abendlande, allein mit den Mitteln, über die er jest schon zu Lande und zu Wasser versügte, Tyrus, die sestete Seedurg an der ganzen sprischen Küste zu bezwingen. Unermüblich und mit vieler Kunst besämptte er dieselbe den ganzen Winter 1111 auf 1112. Aber er hatte seine Krast doch überschäßt. Das Feuer der Belagerten zertiörte seine krast doch überschäßt. Das Feuer der Belagerten zerkörte seine stärksen Thürme, seine Truppen wurden dezimirt, ein Entsahzer war im Anzug: da gab er dieses Unternehmen auf und ging im Frühling nach Jerusalem zurück. Am Weeresuser hat er seitdem keinen Krieg mehr geführt. Aber außer Assalon im sernen Süden war Tyrus seh der einzige Puntt an der sprischen Küste, in dem der Islam noch herrschte. Alle übrigen Orte waren in christlichen Händen, und so war auch nach dieser Seite hin Balduins Lebensausgabe im wesentlichen gesoft.

Bon ben letten Jahren bes Königs ist nicht so viel Gutes zu melben. Her war noch das geringste, daß Balduin im Jahre 1113, nachdem er seine Gemahlin, eine armenische Fürstin, angeblich wegen ihrer Untreue verstoßen hatte, die reiche Herzogin Abelhaid, Wittwe Rogers von Sicilien, in die Ehe nahm, dieselbe jedoch im Jahre 1117, von Gewissensbissen benuruhigt und auf Anrathen des Patriarchen Arnuss, wieder in ihre Heimat zurücksichte; denn ob diese Ehehändel wirklich üble Folgen für das Reich Jerussalem gehabt haben, dürste schwerzugen zu erweisen sein. Moer daß der König die neue große Herzherausgabe, die der Gang der Dinge ihm schließlich entgegenbrachte, nicht mehr zu ersassen vermochte, war doch von recht vershängnisvoller Bedeutung.

Denn schon seit ben letten Zeiten Tankreds brückte, wie wir gesehen haben, die Macht der mesopotaunischen Seldschuften in immer gesahre brohenderer Weise auf die kleinen Staaten der Krenzsahrer. Zweimal, in den Jahren 1110 und 1111, war Balduin selber nach Kordsprien gezogen, um Edija und Antiochien gegen den Angriss Manduds von Mosiu beschützen; und im Jahre 1113 war er durch den siegreichen Einfall dess

<sup>1)</sup> Nach bem hentigen Stande der Forschung ift nicht flar und vielleicht überhaupt nicht zu erkennen, welche politischen oder sonstigen hintergedanten Baldnin und wohl auch Arnuls bei diesen handeln gehabt haben mögen. Die Auflösung der Ehe zwischen Baldnin und Abelheib durfte aber insofern kein Unglück, sondern vielnuchr ein großes Glidf für die Krenzschrerkaaten gewesen sein, als sonst Abetheids Sohn erster Ehe, der spätere König Noger von Sicilien, auf Baldnin I. hatte solgen muffen und somit der vortressische Baldwin II. nicht aus Auder gesommen ware.

selben Emirs ins jernsalemitische Gebiet handgreislich darüber belehrt worden, wo von nun an der schlimmste Feind der Christen zu suchen war. Troyedem begnügte er sich damit, nur gleich allen übrigen Kreuzessürsten im Jahre 1115 zur Abwehr Bursuks von Hamdan an den Orontes zu eilen; anachdem aber dieser Zweck erreicht, Bursuk sogar von den Untiochenern bei Tanit geschlagen und in Haleb jene wilde Anarchie ausgebrochen war, bestümmerte er sich niemals mehr um die sernen nordsprischen Augelegenheiten.

Dieses gleichgültige Berhalten ist insofern allerdings sehr begreislich, als dem Könige während seiner harten Kämpse mit den Legyptern und den Seestädten das Interesse und das Berständniß für die Schickale von Antiochien und Edessa großentheils verschwunden sein mochte. Auch war das elende Parteigezänt, welches so oft Normannen, Edessener und Armenier gegen einander erbitterte, wenig dazu angethan, um bei Balduin eine rege Neigung zu energischem Betriebe des Krieges gegen Haled mohn zu erweden, und zwar um so weniger, als damals wohl immer noch die Antiochener die größte hristliche heeresmacht in Syrien besaßen, neben der die Jernsalemiten nicht leicht eine entscheidende Rolle spielen konnten.

Unthätig aber fonnte Balbuin nicht fein; und mahrend ber Norden ibn nicht reigte, lodte ihn um fo ganberifcher ber geheimnifvolle Guben. Schon hatte er, besonders jum Schupe gegen Astalon und gur Sicherung ber gefammten Gudgrenge bes Reiches einzelne beherrichenbe Buntte mit Burgbauten fronen laffen - feine barunter bebeutenber und gludlicher gewählt als bie auf bem Montronal, wie er ihn felber taufte, weit gen Guben vorgeichoben, Die Rarawanenstraßen zwischen Acanpten, Sprien und Arabien je nach Bedürfniß bedend und abichneibend; - ichon hatte er einen feden Streifzug burch bas fteinige Arabien bis ans tobte Meer ausgeführt, als er nun fogar mit auserwählter Mannichaft einen Ginfall nach Megnoten begann und in der That — im Frühjahr 1118 — glüdlich bis zum Nil vordrang. Man darf biefes Unternehmen aber ichwerlich billigen. Die Angriffsftoge ber Satimiben gegen bie Chriften waren langft erlahmt. Megupten zeigte fich ichon als ein ziemlich ungefährlicher Nachbar Jerusalems. war eine militärisch haltbare Grenze gegen bie Bewohner bes Rilthales in ber Bufte fubmarts vom beiligen Sanbe von ber Ratur felber gegeben; und auf biefer Seite blieb baber nur noch bie Eroberung von Astalon, biefe freilich recht bringend, gu munichen übrig. Bu foldem Biele führte jedoch ein phantaftifcher Ritt ins ferne Afrita am allerwenigften.

Man erkennt zwar noch in diesen letten Thaten Balbuins benselben fühnen Helben, benselben hochsinnig thatenfrohen Fürsten, der er immer gewesen ist. Aber ein schlimmer Irweg war es trobdem, auf den der König sich nunmehr verloren hatte; und so war es für ihn wie jür seinen Staat kein Unglück, daß das Ende seines Lebens heran nahte. Er erkrantte auf dem Feldzuge am Nil, bezeichnete noch seinen Bruder Enstach und seinen Better Balduin von Ebessa als die Würdigsten, die ihm nachfolgen könnten, starb

jedoch schon im März 1118, ehe der eisends mit ihm zurudtehrende Heeres: zug die Beimat zu erreichen vermochte.

Unter schmerzlichen Alagen seiner tapferen Kampfgenoffen wurde sein Leichnam vor ber Kirche bes heiligen Grabes neben seinem Bruder Gottfried beigesett.

#### König Balduin II.

Balbuin von Ebessa war gerade in Jerusalem anwesend, als die Leiche König Balbuins dort beigesett wurde, und hatte daher die besten Aussichten, zum Rachsolger gewählt zu werden. Einige der vornehmsten Kitter redeten zwar davon, man solle den Grasen Eustach, den Bruder des Verstorbenen, aus Europa tommen lassen; die Wehrzahl aber betonder mit Recht, daß man einen König wählen musse, der schon unter ihnen weile und somit im Stande sei, jeder Gesahr soort entgegenzutreten. In Folge davon wurde der Grasum Edessa aussetzen, als Balduin II. über Jerusalem zu herrschen. Um 2. April 1118 wurde er in der Kirche des heiligen Grades als König gesalbt.

Nach seinem bisherigen Auftreten war er gleich seinem Borgänger ein tapferer, thätiger und herrschbegieriger Mann. Auch hatte er mehrmals, einen Bortheil im Auge, frumme Wege nicht verschmäht und während der letten Jahre sogar in recht schlimmer Weise sich ausgezeichnet durch geshässigen Haber mit seinen armenischen Nachbarn und mit seinem vornehmsten Basalen, Joseelin von Teu-Baschir. Als König aber wendete er sein erässisches Spiel mit Trene und Aufrichtigkeit nur noch gegen die Feinde seines Glaubens und bewährte daneben eine großartig freie und fühne Aufschlung seiner Herrscherpslichten, die der gemeinen Sache zu höchstem Auchen gereichen sollte.

Da hat er junachft Joscelin mit ber Grafichaft Ebeffa belehnt und hierdurch aus biefem Begner einen mächtigen und treu ergebenen Freund gemacht. Dann ift er auf bie ichredliche Radpricht vom Tobe Bergog Rogers und der beften normannischen Ritterschaft Ende Junis 1119 fofort aus Berufalem gen Norden aufgebrochen und hat fich bes verwaiften Antiochiens aufs fraftigfte angenommen, indem er felber, nur mit Borbehalt ber Rechte bon Boemunde noch minderjährigem Sohne, Die Regierung bes Fürftenthums ergriff und gleich barauf alle Ritter und Rnechte, Die er irgend gufammen ju fchaaren vermochte, jum Rampf gegen ben fiegreichen Ilghazi hinausführte. Es war hohe Beit, ba ber Emir von Marbin fich inzwischen mit Toghtefin von Damastus vereinigt und ichon zwei ber ftartften Festungen bes Fürften: thums, Atharib und Carbanah, erobert hatte. In ber Rabe von Danit, um bie Ditte bes August, trafen bie Beere auf einander. Die Chriften litten unter bem Unprall ber feindlichen Reitermaffen guerft febr ichmer. bauerten jeboch, Dant befonbers ber feften Saltung bes Ronigs felber, im blutigsten Streite aus und behaupteten schließlich bas Schlachtselb. Die Feinde gingen darauf zurück. Balduin aber und Joscelin nahmen ihren Bortheil wahr, durchstreisten Monate lang die Landschaften südwärts am Orontes hinauf und oftwärts dis zum Enfrat hinüber, und schwächten dabei die Widerstandskraft der Selbschuken, obgleich auch sie einmal eine tüchtige Schlappe erlitten, in empfindlichter Weise.

Die Folgen biefer tapfern Rampfe waren verhaltnigmaßig boch erfreu-Die großen Luden, welche bie Schlacht bei Belath in ben normannifden Beerbann geriffen hatte, ließen fich gwar nicht leicht ober ichnell wieber ausfullen; auch mußte Balbuin zeitenweise nach Jerufalem gurud: fehren, um bon bort aus gegen bie Damascener ins Felb gu gieben; unb einmal hemmte fogar Graf Bontins von Tripolis burch Aufruhr ben Fortidritt ber driftlichen Baffen, bis er mittelft nachbrudlicher Ruftungen bes Ronigs gezwungen murbe, fich ber Lehnshoheit besfelben von neuem gehor: fam zu unterwerfen. Aber auch Ilghazi fand viele Sinderniffe auf feinem ferneren Bege. Seine Truppen begannen gu meutern, ba ihnen bie Fortfepung bes ichweren Rrieges mit ber gaben Rraft ber Rreugfahrer viele Befahr bei geringer Beute in Aussicht ftellte; ein neuer Feind erhob fich ihm im fernen Rorben, in Konig David von Georgien, ber benn auch, wie es heißt von einer Frankenschaar unterftugt, die Gelbichuken in blutigem Treffen befiegte; endlich emporte fich fein eigner Sohn Suleiman, ben er gum Statt: halter von Saleb gemacht hatte, gegen ihn und wurde nur mit vieler Muhe Unter folden Umftanben trat ber unerichrodene Ilghazi ben gebanbigt. Chriften wohl noch ein paar Dale breift und brobend entgegen, fein Saupt= augenmert war jeboch barauf gerichtet, mit biefen Feinben, wenn irgend möglich, jum Frieden zu tommen. Er verhandelte beshalb Jahr um Jahr mit ihnen und bot ihnen fur einen Baffenftillftand bie Abtretung einer ftattlichen Reihe von Ortichaften an. Die Rreugesfürften gingen barauf ein, brachen aber bei guter Belegenheit ben Baffenftillftand und bemächtigten fich burch Rampf weiterer Ortschaften, bis ihnen bie Feinde etwa gu ftart murben und es am rathlichften ichien, basfelbe Spiel mit Friedensverhand: lungen und Kriegsführung von neuem zu beginnen. Man ertennt baraus, wie bie Lage eigentlich war. Die Rraft ber Chriften reichte offenbar, fo turge Beit nach ben Berluften bes Jahres 1119, ju einem Sauptichlage noch nicht wieber aus. Saleb zu nehmen ober auch nur mit einem Angriffe von entibrechender Bucht zu bedrängen, war wohl faum möglich. Aber fleine Bortheile murben gegen Toghtefin wie gegen Ilghazi in Daffen theils ertampft theils erichlichen, und bie Grengen von 1119, wie es icheint, voll= ftanbig wieder erreicht, bier und ba fogar überschritten.

Im November 1122 starb plottlich ber tapfere Emir von Marbin. Seine Macht zerfiel sofort unter schwachen Nachfolgern; bafür warf sich jedoch Belet Ibn Behram, ber in ber Gegend von Malatia mehrere seste Plate besah, mit bem wilbesten Ungestüm in ben Kampf gegen bie Christen

und errang hierbei ausangs die überraschendsten Ersolge. Denn zuerst glückte es ihm, auf dem Wege zwischen Antiochien und Edessa, dei Serudich, den Grasen Joseelin mit einem Gesolge stattlicher Ritter gesangen zu nehmen. Und als im nächsten Frühjahr König Balduin, hülsebereit wie immer, mit heeresmacht herbei eilte, wich zwar Belef einem Jusanmentressen in offinem Kampse aus, umlanerte aber die von Tell-Waschir heranmarschirenden Christen mit großem Geschiede, überraschte sie plöglich, im April 1123, und brachte den König edensalls in seine Gewalt. Die beiden Fürsten, sowohl Balduin wie Joseelin, lagen seitdem auf Burg Chertbert in Haft.

Dies waren harte Schläge für die Krenzsahrer. Ihre Aussichten waren während ber letten Jahre unleugdar gestiegen, und nun waren ihre Borstäntzer, ihr König vor allem, gesangen. Indessen ber gute Ansich, ben eben Balduin gegeben hatte, sein Geist, möchte man sagen, wirkte jeht unter ben Christen sort, und wohl darf man beshalb die Ersolge, die in ber nächsten geit eintraten, auch seiner Umsicht und Thatkraft zurechnen.

hier war zunächst ein großes Glüd, daß Joseelin nach einiger Zeit unter mancherlei Fährlicheiten aus ber haft in Chertbert entrann. Belek hatte inzwischen ichon harran und haleb in seine Gewalt gebracht und die antiochenische Stadt Albara erstürmt. Nun aber hinderte ihn der Graf an der Spize sast der gesammten christlichen Ritterschaft nicht blos an weiteren Fortschritten, sondern rächte sich auch durch eine surchtschritten, sondern rächte sich auch durch eine surchtschritten, sondern rächte sich auch durch eine surchtschritten falle (herbit 1123). Und als Belek im Frühling 1124 Mendidich, in der Mitte zwischen haleb und harran, zu unterwersen sont zum heißesten, sür die Christen sehn Joseels und heißesten, für die Christen sehn Voseeln kannse, aber die Hauptsache war, daß in demselben der mächtige Gegner endlich selber siel. In allen Kreuzschrerstaaten erhob sich großer Jubel darüber: "Ter Trache, der das Bolt Gottes so bitter geängstigt hatte, war unnnuchr erwörtzt."

Und in berselben Zeit wurde an der sprischen Küste ein großer Sieg ersochten, den man woch entschiedener dem Antriebe des Königs verdankte. Denn Balduin hatte schon in dem harten Streite mit Ighazi von Maridin erkanut, daß den Kreuzsahrern eine größere Unterstügung ans der Heinenderschieden Roth that, und zwar um so mehr, weil in der letzen Zeit weniger Hilfe als früher von dorther gekommen war. Zum Theile war dies daburch veransast worden, daß Pija und Genua in heftiger Iehbe mit einander lagen und daher keine überschüfsigen Kräfte zu neuen Zügen ins Morgenland besahen. Der König hatte endlich in treffender Beurtheilung der Sachlage den Eutschsuß gesaßt, den Togen Domenico Michiel von Venedig zur Heeresssahen unstagen aufzusordern, und im Jahr 1122 war berselbe mit nicht weniger als 200 Schiffen von der heimischen Küste abgesegelt. Es danerte geboch lange, dis er sein Ziel erreichte, da er unterwegs in einen Streit mit den Byzantinern gerieth und Korsu belagerte. Anzwischen kamen die Kreuzssahrer in ernste Gefahr, indem erst Josechin und dalbuin gesangen

genommen wurden und unter biefen Umftanden fich auch die Megypter einmal wieder hervorwagten. Die Berufalemiten ichidten ben Benetianern Gilboten mit bringenden Bitten um Beichleunigung ibrer Sabrt entgegen, rufteten fich aber auch felber voll muthiger Entichloffenheit. Der tapfere Guftach Grenier, Berr von Cafarea und Gibon, wurde jum Reichsverweser ernannt und ein Seer von 8000 Mann an Rittern und Fußtuechten gusammengebracht. bem letteren entjette Guftach bie Stadt Joppe, bie bon ben Mannichaften einer aguptischen Flotte ichon eng umlagert war, und nothigte gleich barauf ein fast vierjach überlegenes ägpptisches Landheer bei Ibelin zu haftiger Flucht gen Guben (Juni 1123). Ranm aber fühlte fich hierburch bas Reich pon ber brudenbiten Corge befreit, als bie Benetianer auf ber Bobe von Asfalon anlangten, mit heißer Buth gegen bie agyptifche Flotte losfturmten und auf ben feindlichen Schiffen jo furchtbar hauften, bag bas Deer vom Blute ber Erichlagenen fich rothete und bie Rufte noch lange nachher von verwesenden Leichnamen bebedt blieb. Doch war alles biefes erft bie Ginleitung zu einem größeren Schlage, indem nun Berufalemiten und Benetianer fich vereinigten, um Astalon ober Tyrus zu belagern. Die Eroberung ber erfteren Stadt mare freilich fur bas beilige Land bas Beffere gemefen. Aber Die Stimmen waren getheilt, indem die Bewohner je ber nördlichen und ber füdlichen Bebiete bes Reiches bie ihnen junachft gelegene mohammebanische Stadt zu befämpfen munichten, und die Autoritat bes Ronigs fehlte, um ben Streit in ber bem allgemeinen Intereffe bienlichsten Beife zu entscheiben. In ber Berlegenheit griff man jum Loofe, und als biefes fur Tyrus entichieben hatte, wendete man fich nach biefer Seite. Bier ftand ben Chriften ein ichmeres Stud Arbeit bevor. Denn Thrus war, wie im Alterthum fo auch jest, außerorbentlich feft, von ber Geefeite faft unnabbar, vom Lande her nur auf einem Damme zu erreichen, an beffen Ende fich bie ftartften Mauern und Thurme erhoben. Die Benetianer bedangen fich noch von ihren Benoffen einen Bertrag aus, ber alle Buniche, welche italienische Burger für ihre Niederlaffungen in fprifchen Städten nur irgend begen fonnten, in vollendetfter Faffung erfüllte; bann murbe am 15. Februar 1124 bie Belagerung begonnen. Diejelbe bauerte fast fünf Monate, obgleich bie Megnpter wie die Damascener nur fehr ichwächliche Entfatverfuche machten. man hatte fo lange Beit nöthig, theils um die ichwerfalligen Bertzenge mittelalterlicher Belagerungefunft herzurichten, ben feindlichen Mauern gu nabern und in raftlofem Rampfe gu erproben, theils auch um die Begner gu ermuden und die Lebeusmittel berfelben gu erichopfen. Endlich, am 7. Juli, empfing man ben Lohn jo vieler Mühen, indem die belagerte Stadt bemuthig bie Thore öffnete. Die Bedingungen ber lebergabe maren gelinde; aber auch diejenigen Ritter, Die an dem Bermögen ber lebermundenen fich gern rudfictelos gutlich gethan batten, erflarten fich gufrieben gestellt, als fie, in bie Jeftung einrudend, die ungewöhnliche Wiberftandsfähigfeit berfelben erft recht erfaunten.

Richt lange nach Diesem glaugenben Siege fehrte Ronig Balbuin gu feinen Glaubensgenoffen gurud. Timurtaich, ein Reffe Belets, batte ibm bie Freiheit gegeben gegen bas eidliche Beriprechen, eine große Summe Belbes ju gablen, vier ber beften antiochenischen Festungen in ber Rabe von Saleb auszuliefern und mit bem arabifchen Enir Dubeis, ben felber nach Saleb gelüftete, fein Bundniß einzugeben. Der Ronig batte aber jest feinen anberen Bebanten, ale bie gunftige Belegenheit, bie fich ihm gur enblichen Bewältigung Salebs bargubieten ichien, rudfichtelos ju benuten. Er ließ fich - bezeichnend genug für feine Urt - vom antiochenischen Batriarchen Bernhard feines Eidschwurs entbinden, vereinigte fich mit Joscelin und Dubeis und begann noch im Berbft 1124 bie nachbrudlichfte Belagerung Salebs. Diesmal ichien ber Ort fallen zu muffen. Er hatte zwar fanatifch= tapfere, aber wenig gablreiche Bertheidiger und beinahe feine Lebensmittel. Timurtaid war fern und mochte ben ichweren Rrieg nicht auf fich nehmen. Da wendeten fich bie Salebiner an Alfonfor, bamaligen Emir von Moful, und biefer, obgleich frant, raffte fich auf und brang mit einer ftarten Reiter= ichaar ichnell gen Beften bor. 3hm gegenüber magten bie Belagerer nicht bas Felb zu halten und gaben ihr Unternehmen auf.

Natürlich ichloß sich hieran eine neue Epoche der Kämpse zwischen den Christen unter ihres Königs Führung auf der einen Seite und den sprischs niespotamischen Selbschufen auf der andern. Die letzteren nahmen während derzelben das antiochenische Schloß Kafrtab, im gauzen aber war der Bortheil auf Seite der Kreuzschrer. Einmal wurde Alsontor geschlagen, ein andermal und noch blutiger Toghtetin von Damaskus, und das tripolitanische Gebiet wurde durch die Eroberung von Rasania vergrößert. Als dann am 26. November 1126 Alsontor von Alsania vergrößert. Als dann am 26. November 1126 Alsontor von Alsania vergrößert. Mis dann am 26. November in der Eroberung von Rasania vergrößert. Mis denn am Kachsoliger Masud, wahrscheinlich von einem seinblichen Emir vergistet, ebensals dalb starb, und als insolge davon in Haleb wieder die wildeste Anarchie ausbrach, indem ein Prätendent um die Herrschaft in dieser Stadt den andern bekämpste, da war hier noch einmal, aber zum letzten Wale, den Christen die günstigste Gelegenheit zur Beseltigung ihrer Macht geboten.

Inbessen noch vor Atsontors Tode war der junge Boemund, Sohn des großen Boemund, mit stattlichem Gesolge und reichen Vorräthen nach Syrien gesommen. Der König hatte ihm sofort Antiochien übergeben und ihn mit Elise, seiner zweiten Tochter, vermählt. Boemund war ein schöner Jüngling von achzech Jahren, beredt und seutselig, tapfer und stolz, aber nur ein Rittersmann gleich Tantred, senn von dem zielbewußten Wesen seines Baters und König Balduins. Mit dem verdienten Josecsin ließ er sich in gehässige Hande ein, die wieder einmal bis zum Brudertriege der Christen unter einander sührten, und verschmähte es darnach, mit Balduin und Josecsin bie gegen Hald zogen, gemeinsam zu tämpsen. Er blieb freilich nicht ganz unthätig, erstürmte vielmehr das vor zwei Jahren an Atsontor versorene

Kafrtab, aber haleb tam babei über ben gefährlichsten Augenblid, ben bieje Stadt noch erlebt hatte, gludlich hinweg.

Gleich barauf wibersuhr bem Könige auf einer andern Seite dasselbe Miggeschick, einen satt schon sicheren Gewinn ohne eigenes Berichulden aus seinen handen verschwinden zu sehen. Denn im Jahre 1128 starb Toghtetin von Damaskus. Gegen seinen Sohn und Nachsolger Buri bildete sich Berichwörung der in der Stadt zahlreich anwesenden Affassinen, die schließlich die Christen im Sommer 1129 zur Besetung von Damaskus herbeiriesen. Aber ehe noch Balduin, diesmal von allen Krenzessürsten begleitet, sich der Stadt nähern konnte, wurde der Klan dem Emir verrathen und an den Hauptern der Affassinen blutig gerächt. Die Christen machten trothem noch sinen Bersuch, ihr Ziel zu erreichen, musten aber nach manchem Bersust zurüchveichen und froh sein, daß es ihnen wenigstens gelang, den damasecenischen Ort Banias, im Duellgebiete des Jordan, zu behaupten.

Balbuin II. hat also weder Damaskus noch Haleb gewonnen. Den Hauptstühpuntten der seldschutischen Macht gegenüber hat er keinen durchsschlagenden Ersolg gehabt. Aber sein Schwert war den Feinden trohdem suchtbar geworden und die Hoffnung, dieselben in Zukunst vollständig niederswersen zu können, noch wohl begründet. Ein mohammedanischer Chronist lagt von jenen Tagen: "Die Glüdssterne des Islams hatten sich unter den Horizont gesentt und die Sonne seiner Geschicke sich hinter Wolken verdorgen. Die Fahnen der Ungläubigen wehten über den Ländern der Muselmänner, und die Siege der Ungerechten überwältigten die Gläubigen. Das Reich der Franken erstreckte sich von Mardin in Mesopotamien die El Arisch an den Grenzen Aegyptens; in ganz Syrien blieden nur wenige Städte von ihrer Herrschaft frei. Auch von diesen war Haled ihnen zinsdar, und Damaskus mußte ihnen seine Christenstlaven ausliesern. In Mesopotamien kreisten ihre Herre bis Amida und Nissids, und die Muselmänner von Ratta und Harren fanden keinen Eschut gegen ihre Grausamstei."

Die hoffnung, daß alles dieset für die Christen nur der Anfang zu dauerndem Glüde sein werde, ruhte damals auch auf der innern Entwidelung der Kreuzsahrerstaaten. Die Bolfszahl stieg, zerkörte Städte erstanden aus altem Schutte, und das platte Land wurde sleißig bebaut. Dazu kam, daß, wie vornehmlich im Beitalter Baldvins I. die Ansiedelungen italienischer Bürger für die christlichen Gebiete zu einer unschäßbaren Stütze geworden waren, so jest in den Jahren Baldvins II. die geststlichen Kitterorden ihr ichneidiges Schwert für das heilige Land erhoben. Denn um das Jahr 1118 versielen die Ritter Hugo von Papens und Gottfried von St. Omer auf den Gedanken, eine religiös-kriegerische Genossenschaft zum Schutze der Pilger gegen Käuber und Wegelagerer zu begründen; sie glaubten so ihre Wassen am nüglichsten im Dienste des Herrn zu gebrauchen. Im Bunde mit sieben anderen frauzössischen Kittern, darunter Andreas, ein Oheim des heitigen Bernhard von Clairvaux, stissteten sie den neuen Orden, indem sie in

Die Sande bes Batriarden von Jerufalem gu ben Belübben ber Reufchheit, ber Armuth und bes Behorfams auch bas bes Rampfes für bie Bilger und Die beiligen Stätten ablegten. Bu ihrem erften Oberen erwählten fie Sugo von Papens. Der König bestritt ansangs zu großem Theile ihren Unterhalt und gab ihnen fogar eine Bohnung in feinem Balafte nabe bei ber Stelle, wo einst ber salomonische Tempel gestanden hatte. Nach berselben nannte man fie fofort Templer ober Tempelritter, milites Templi, Templarii. Ginige andere Große fomohl Spriens wie Europas wendeten ihnen ebenfalls bald Bunft und Geschenke gu, boch mehrte fich weber ihre Bahl noch ihr Gut bebeutend, bis um 1127 erft die beiben Templer Andreas und Gundemar und nach biefen Sugo von Papens und einige weitere Mitglieder ber Benoffenschaft nach Frankreich reiften. Die Absicht war, sowohl im Intereffe bes Orbens bort gn wirten, wie überhaupt neue Ruftungen fur bas Morgenland ind Leben gu rufen. Konig Balbuin gab ihnen beshalb auch ein bringendes Empfehlungsichreiben an ben bamals ichon in ben weitesten Areifen verehrten Bernhard von Clairvaux mit.



Giegel bes Tempelherrenordens.

Auf bem Konzil von Tropes im Januar 1128 empfahl Hongo seinen Orben ben bort versammelten Bätern und bat um die Feststellung einer Regel sür benselben. Sein Wort siel auf fruchtbaren Boben, da seine Schöpfung in ihrer Berbindung von Wassendienst und religiöser Uebung auss beste bem Zeitgeiste entsprach. Der heilige Bernhard gewährte dem Orben mit Freuden seine mächtige Fürsprache und betheiligte sich selber bei der Entwersung der an die Klostersahungen des heiligen Beneditt sich anschließenden Regel, ergriff auch später

noch auf Hugos wiederholten Bunsch die Feder, nm in einer kleinen Schrift die Berdienstkichteit dieser neuen geistlichen Ritterschaft gegenüber der welklichen zu preisen. Der Papft und der Patriarch von Jerusalen bestätigten die Regel des Ordens; Hugo aber durchzog Frankreich,
England und Italien und sand überall das wärmste Entgegenkommen. Bo
er erschien, drängten sich Männer aus den edelsten Gesplechtern zur Aufnahme in den Orden oder übertrugen demselben reiche Besitzungen. Kaiser
Lothar schentte ihm einen Theil seines Hausgutes in der Grafschaft Supplinburg; ähnlich versuhren König Heinrich I. von England, Graf Dietrich von
Flandern, Graf Naimund Berengar von Barcelona und viese aubere Fürsten
und Herren. Der arme Orden wurde in kurzer Frist einer der reichsten, und
schon im Jahre 1129 sah Hugo von Lapens, als er mit einem stattlichen
Gesolge von Rittern und Knechten nach Syrien heimkehrte, sein Wert im
besten Gedelsen.

Der Orben bestand seitbem, wie ans seiner Entstehungsart fich mit

<sup>1)</sup> Liber de laude novae militiae ad milites Templi.

Nothwendigkeit ergab, vornehmlich und in erster Linie aus wassentüchtigen Rittern. Sie allein trugen den weißen Ordensmantel mit dem rothen Kreuze, welches ihnen übrigens erst etwas später von Rom aus verliehen worden ist. Die Gesstlichen und Kaplane bes Ordens hatten eine untergeordnetere Stellung, und eine geradezu dienende Klasse waren die Wassenkeite und Hausleute. Das Oberhanpt des Ordens aber, der Meister desselben (magister Templariorum), nahm bald eine sehr hohe Stelle unter den Großen des Reiches Aerusalem ein.



Templer im Sausangug.



Mond bom Orben bes beiligen Grabes.

Der überraschende Ersolg, den Hugo von Paveus erzielt hatte, führte sodann bei einer älteren religidien Berbrüderung in der heiligen Stadt eine völlige Umgestaltung herbei. Schon nm das Jahr 1070 hatte ein reicher Kmalfitaner, Maurus mit Namen, im Christenvierel zu Jerusalem eine geisteliche Riederfassung begründet, aus der sich nach und und ein Mönchöfloster, ein Nonnenkloster und endlich ein Hospiz und Krankenhaus zur Ausnahme und Bilege armer und tranker abendländischer Pilger ausgeschieden hatten. Nach furzer Frist aber stellte das Hospiz die Klöster, aus denen es hervorgegangen war, vollständig in Schatten. Es besaß ein allein seinen Iweden dienendes aund eine Kapelle, die dem heiligen Johannes dem Barmherzigen, Fatriarchen von Alexandrien, geweiht war. Im Jahre 1099 stand an der Spize dieses Institutes der Provenzale Gerhard, der durch seine ansopserungse

volle Thätigleit sich bie größten Berbienste um die Armen und Elenden erwarb und hierdurch wiederum die dantbarste Anerkennung Gottsrieds, des Königs Balduin I. und des Papstes Paschalis erlangte. Reiche Geschente an Geld und Gut flossen sehr die biesem Johanneshospipitale du; Tochterschäuser entstanden auf den Besishungen desselben in verschiedenn Ländern Europas, und viele fromme Männer, darunter vornehme herren, widmeten sich unter Gerhards Leitung dem demüthigen Krantendienste.

Nachdem Gerhard im Jahre 1118 gestorben war, wählten die Brüder bes Hospitals zu ihrem Oberen Raimund Dupuis, einen ritterlichen Mann, der einst mit Gottfried zur heiligen Stadt gezogen war, dort aber den Panzer abgelegt und diesen "Hospitalitern" oder "Johannitern" sich zugesellt hatte. Er vereinigte eigentlich erst die Rüder zu einer seingeschlossen mönchischen Genossenschaft, indem er sie in sehr strenger Weise zu den der ging gewöhnlichen Geschieden des geistlichen Standes verpflichtete; bald aber ging



Siegel bes holpitals.

er noch einen Schritt weiter. Tenn nach bem Borbilde ber Templer zog auch er ben Kampf gegen bie Mohammedaner in die Aufgaben bes Orbens, und bald entwickten sich in demjelden ebenfalls die drei Klassen ber tämpfenden, geistlichen und dienenden Brüber. Der Pfleger des Hospizies verwandelte sich allmählich in den "Meister" der Johanniter, und das weiße Krenz, das unterschebende Zeichen dieses Ordens, wurde gleich dem rothen Templertreuze der Schreden der Feinde.

Um 1130 war nach allebem bie Lage ber Kreuzsahrerstaaten eine in vielen Beziehungen besriedigende und hoffnungsreiche. König Balbuin sorate mit starter Sand für jealiches

Bebürsniß berselben, und es bezeichnet die zwar rudsichtslose, aber immer auf das wesentliche Ziel gerichtete Art seines Waltens, daß der Patriarch Stephan von Jerusalem, der von 1128 bis 1130 an der Spige der dortigen Kirche stand, nicht blos ganz vergebens die alten Ausprücke seines Borgangers Dagobert auf Joppe und Jerusalem erhob, sondern daß nach dem Tode desselben der wenn auch unbegründete Verdacht entstand, der König habe den ihm unbequemen Pralaten durch Gift beseitigt.

Und bennoch entwidelten fich bamals icon bie Reime bes Berberbens, von bem biefe Staaten nach wenigen Jahren ergriffen werben follten.

hier war zunächst verhängnisvoll bas Emportommen eines neuen Machthabers in Mesopotamien. Dort war ja ber Ursprung jeber ernsten Gefähr-

<sup>1)</sup> Der Mantel ber Johanniter mar schwarz; im 13. Jahrhundert erhielten fie fur bie Tage bes Kampfes einen rothen Leibrod.

bung der Christenherrschaft gewesen; von dort waren Kerbogha und Mandud, Ighazi, Belet und Atsonfor getommen; bisher aber war die Macht aller dieser Fürsten nur von turzer Tauer gewesen: die Zwictracht der Selbschufenwelt hatte den Kreuzsahrern als träftigster Bundesgenosse gebient. Bon nun an jedoch wurde dies anders. Denn im Jahre 1127 erhielt die Herrschaft in Mosul Imadeddin Jenki, ein Mann, der, ausgewachsen in wusten Kännpsen, welche die Selbschufen Borderassens theils untereinander, theils mit den Christen führten, teinen andern Gedanken kanne, als zunächst alle jene kleinen Emirate ringsum von Mosul, in Mesopotamien wie in Syrien, sich zu unterwersen und alsdann mit ganzer Kraft den Kreuzsahrern

entgegen gu treten.1) Er war flug und tapfer, raftlos thatig und ohne irgend ein Bebenten über bie Bahl feiner Mittel, wenn es einen Bortheil zu erreichen galt. Roch im Jahre 1127 eroberte er bie Sauptorte bes öftlichen Defopotamiens und empfing bie Erflarung ber Ginwohner von Sarran, fich freiwillig feinem Schute anguvertrauen. Im nachften Jahre jog er nach Sprien, um vor allem Saleb, ehe es etwa boch noch in bie Sanbe ber Chriften falle, feinen Befigungen einzuverleiben. Unterwegs nahm er Menbibid und Bugaa und tam alebann in Saleb ohne bejonbere Schwierigfeit an bas Biel feiner Buniche. 1129 ging er gum zweiten Dale nach Sprien und bemachtigte fich burch Berrath ber bamascenischen Stadt Samah, machte jeboch vergebliche Berjude auf Simg und bas reiche Damas: fus felber. Aber biefe letten Dig: erfolge fielen nicht mehr bejonders ins



Meltere Tracht bes Johanniterorbens.

Gewicht, da die herrschaft von Mojul nun doch schon den größten Theil ber selbschutischen Grenzgebiete in sich ausgenommen hatte. Die Gesahr, die den Kreuzsahrern von denselben brohte, war um so bedeutender, als Zenti sofort bewies, daß er nicht blos gewaltig zu erobern, sondern ebenso gewandt zu herrschen verstehe. Die Unterthanen fügten sich gern in seine Regierung, denn sie lebten in ungewohnter Sicherheit und sanden träftigen Schut gegen feindliche Angriffe, wie gegen ben Trud vornehmer Beamten.

<sup>1) 3</sup>mabebbin Benti fuhrte als herr von Mojul ben Titel Atabet, b. h. Statthalter ober Reichsverwejer. Man bezeichnet barnach ihn und feine Nachtommen manchmal als die Tunalie ber Atabets.

Die Solbaten waren an ihren Beruf und an die Person ihres Feldherrn sest gekettet. Sie durften keine Grundstücke erwerben, sahen sich aber im übrigen von Zenki mit besonderer Ausmertsausteit behandelt: ihre Frauen konnten zu jeder Zeit auf Hülfe gegen Wishandlungen rechnen. "Da meine Solbaten," so sagte der große Emir, "mich beständig begleiten und ihre Häuser verlassen, um mir zu solgen, sollte ich nicht über ihre Familien wachen müssen?"

Dies war ein Gegner, wie ihn die Kreuzsahrer noch nicht gesehen hatten. Aber sie waren ja in der Zwischenzeit ebensalls ungemein erstartt und ihre Kräfte vermehrten sich noch täglich. Nicht ihre physischen Mittel waren also unzulänglich, um Zenki zurühzuwersen und ihn vielleicht entscheidender zu besiegen als irgend einen seiner mesopotamischen Borgänger. Es fragte sich nur, ob diese Mittel mit ähnlicher Weisheit benutzt werden würden, wie dies von Seiten des Herren von Mosus geschah.

Sierin murbe nun aber von ben Chriften auf bas allerichwerfte gefehlt. Balbuin II, ftand mahrend feiner gangen Regierung beinahe allein mit bem Urtheile, daß die Rrengfahrer fammtlich ihre befonderen Intereffen bem gemeinen Beften, vor allem binfichtlich ber Angelegenheiten Norbipriens, unterordnen mußten. In Berufalem ftritt man barüber, ob bas beilige Areng, unter beffen Schute ber Ronig ine Feld gu gieben pflegte, nach Untiochien gebracht, ober ob bie Tobesftatte bes Erlofers eines jo großen Schates nicht beraubt werden durfe. "Bas follen wir Glenben beginnen," jo riefen bie einen, "wenn Gott es gulaft, bag bas Kreug im Rampfe verloren gebe, wie einft bie Beraeliten bie Labe bes Bundes verloren haben?" Dber man flagte auch gerabegu: Balbuin vernachlässige bas Reich (regnum Jerusalem), bem er boch weit mehr verpflichtet fei; er habe icon beinahe gehn Jahre fur bas Fürstenthum (principatus Antiochiae) geforgt, und giebe nun wieder bortbin trot feiner faft zweijahrigen Bejangenschaft. In Antiochien aber zeigte man eben fo wenig Berftandniß fur die Thaten Balbuine. Denn Boemund II. handelte, wie wir gesehen haben, im Rampie gegen Saleb feinesmegs gemeinsam mit bem Ronige. Außerdem überwarf er fich mit Joscelin und ichlieflich fogar mit ben cilicifden Urmeniern. Auf einem Buge gegen bie letteren ftieß er mitten in Cilicien im Jahre 1131 unvermuthet mit einer Schaar fleinafiatischer Turtomanen gusammen und verlor beim Angriff auf biefelben fein Leben.

In Antiochien bildeten sich hierauf zwei Parteien, von benen die eine wünschte, daß Konstanze, die junge Tochter Boemunds II., als die rechte Erbin des Fürstenthums anerkannt werde, während die andre Partei der herrschstigen Elije, der Wittwe des erschlagenen Fürsten, die Regierung nibertragen wollte und sich nicht schenke, seldschutische hültige herbeizurusen, um sich gegen die Freunde Konstanzes nöthigensalls durch blutigen Kampf zu behaupten. Auf die Rachticht von diesem unglücksleigen Zwiespalte erhob sich der greise Valduin noch einmal mit voller Energie, umlagerte Antiochien

mit großer Macht, erstidte die Berbindung ber Elise'ichen Partei mit ben Seldichuten noch vor ihrer Berwirklichung und zwang seine ungehorsame Tochter, sich mit ihrem Witthum, ben Städten Laodicea und Großgibellum, zu begnügen.

Dies war die lette bedeutende That König Yalbuins II. Richt lange nachdem er von Antiochien in seine Hauptstadt zurückgefehrt war, ist er ertrantt. In ein Mönchetleid gehüllt, wie ein rechter Fürst der Pilger, ist er am 31. August 1131 verschieden.

### König fulfo und Kaifer Johannes.

Balduin II. hatte feine Söhne, wohl aber mehrere Töchter, für die er möglichst gut zu sorgen und durch die er zugleich, wenn auch vergeblich, die einzelnen Krenzsahrerstaaten in immer vertrautere Beziehungen zu einander zu bringen suchte. Seine zweitälteste Tochter Elise vermählte er, wie wir geziehen haben, mit dem Fürsten Boennund II., die dritte, Hodierna, verlobte er mit dem jungen Raimund, Sohn des Grasen Pontius von Tripolis, der ältesten aber, Melisende, wählte er im Einverständniß mit den Großen des Reichs zum Gatten den Grasen Fulfo V. von Anjon und hinterließ biesen beiden bei Krone von Jerusalem.

Kegierung nachsolgte. In seiner französischen Seinem Schwiegervater in der Regierung nachsolgte. In seiner französischen heimat hatte er sich unter mancherlei Kämpsen zu einem tapseren und besonneuen Manne entwickelt, aber auch den Zernsalemiten war er seit geraumer Zeit in vortheilhafter Beise bekannt, da er schon um das Jahr 1120 eine Krenzsahrt zu ihnen gemacht und seitben sein Interesse für das heilige Land durch mancherlei Schenkungen, namentlich an die Templer, bethätigt hatte. Im Jahre 1128 war er zu dauerndem Aussenklate nach Sprien gegangen und hatte sich so-mit noch drei Jahre lang an der Seite Baldnins auf sein schweres Königs-amt vorbereiten können. Der Sage nach hat er hieraus freilich feinen Borztheil gezogen, indem er sich als Herricher sehr schwach und besonders kläglich abhängig von seiner Gattin gezeigt haben soll; mit den beglaubigten Thatschen der Beschächte kimmt dies aber ebensowenig überein wie die Meinung, das dieser rüstige und in den beschen sehren sehren berrichten Gerricher ein hinsfälliger und hochbetagter Greis gewesen sei.

Inbeffen bie Aufgaben, die best neuen Königs warteten, waren nur bei großer Gunft bes Schickfals erfolgreich zu lösen. Der jurchtbare Imadeebin Benti bebrohte zwar die Kreuzsahrer nicht sogleich so ernstlich, wie schon wie beiorgen gewesen war, da ihn die innere Zwietracht der Selbichnetenwelt für einige Jahre wieder vollauf beschäftigte; dafür erhob sich unter den christlichen Großen selber der wüsteste Sader. Im Reiche Zernsalem bildete sich eine Berschwörung gegen Fulto, an deren Spige der sielze Graf Hugo

von Joppe ftand: vergeblich versuchte ber Ronig, Diefen Begner auf friedlichem Wege, vermittelft eines Prozeffes, gu befeitigen; er mußte ichlieflich Joppe belagern und burch feine llebermacht ben Wiberftand bes Grafen Sugo brechen. In Untiodien magte Die Fürstin-Bittme Glije gum zweiten Dale, fich in die Regierung ju brangen. Auf ihre Seite traten Graf Bontius von Tripolis und Joscelin ber Jungere von Ebeffa, ein unbandiger Kriegemann, ber foeben feinem faft gleichzeitig mit Ronig Balbuin geftorbenen Bater in biefer Grafichaft gefolgt war. Fulto begab fich jeboch ohne Baubern nach Antiochien, vereitelte baburch bie Soffnungen ber ehrgeizigen Fürstin und zwang vornehmlich ben Grafen Pontius, ber ichon die Baffen gegen ihn gegudt hatte, burch eine blutige Nieberlage, Die er ihm beibrachte, zum Behorfam. Richt lange barauf wurde Norbiprien an mehreren Stellen von felbichutifden und turtomanifden Seerichaaren bedrängt. Der Ronig eilte fogleich wieder ins Gelb, befreite großmuthig ben Grafen Bontius, ber im Schloffe Barin von ben Feinden eng umlagert war, ichlug einen anderen Saufen, ber ins Antiochenische eingebrochen war, fiegreich gurud und eroberte eine Burg im Gebiete von Saleb. In Antiochien mar große Freude über bie Tapferfeit und bie Erfolge bes Ronigs. Man bat ibn jest, ber jungen Ronftange einen Gemahl und baburch ben antiochenischen Buftanben endlich wieder einige Festigkeit zu geben. Die Bahl fiel auf Raimund, Grafen bon Boiton, jungeren Cohn Bilhelms von Aguitanien, bes Rrengfahrers bon 1101, einen ritterlichen und begabten, freilich auch gleich feinem Bater üppig leichtfertigen jungen Fürften. Der Johanniter Gerhard 3barrus begab fich nach England, wo fich Raimund bamals aufhielt, um ihm bie Beichluffe bes Konigs und ber Antiochener mitzutheilen.

Damit waren aber die antiochenischen Angelegenheiten noch teineswegs endgültig geordnet. Die Fürstin Elise kehrte noch einmal nach Antiochien zurüd und begann von neuem verderbliche Jutrignen zu spinnen. Außerdem verstrichen ein paar Jahre, dis sich Graf Raimund auf den Weg nach Syrien machte, und nachdem er endlich die Heimat verlassen hatte, erschien es zweiselhaft, od er sein Ziel auch nur erreichen werde, da Herzog Roger von Apulien als naher Berwandter Boemunds II. 1) selber Ansprüche auf die Herrichaft in Antiochien erhob und deshalb dem Grasen, der von Apulien aus nach Syrien übersehen wollte, in allen Hasenstaten seines Landes auflauern ließ. Raimund vermied aber dies Nachstellungen, indem er, von seinen Basallen getrennt, unter geringem Bolt und in ärmlicher Kleidung Apulien durchzog. Bei seiner Ankunst in Antiochien sand er, daß sowoh die Kürstin-Wutter Elise als deren Tochter auf die Heitam it ihm hossten. Er that hierauf nichts, um die Wutter zu enttäuschen, die er mit der Tochter vor dem Altare stand. Dadurch zog er sich freilich den dittersten Haß der

<sup>1)</sup> herzog Roger mar ein Reffe Robert Guistards, beffen Entel Boemund II. gewefen mar.

ersteren gu, aber er gewann gu gleicher Zeit bie unbeschräntte Berrichaft von Antiochieu. Dies geschah mahrscheinlich im Anfang bes Jahres 1136.

Eben bamals wendete fich jedoch auch Imabebbin Benti wieder mit ganger Rraft gen Beften. Buerft machte fein Statthalter von Saleb, Camar, einen verwegenen Streifzug quer burch bas antiochenische Gebiet, plunberte bas reiche Laodicea und ichleppte 7000 Befangene mit fich fort; bann im Anfange bes Jahres 1137 ericbien ber große Emir felber auf bem Schau= plage und zwar vor bem tripolitanifden Schloffe Barin. Graf Raimund II. von Tripolis, ber furs vorher feinem Bater Bontius in ber Regierung gefolgt war, ichidte hierauf eilige Boten um Gulfe nach Jerufalem. Ronig Bulto versammelte jofort bie Truppen bes Reiches, jog gen Dorben und vereinigte fich mit ben Streitfraften bes Grafen Raimund. 2018 er aber weiter vorrudte, um Barin zu entseben, wurde er in einem ungludlichen Augenblid, als fich fein Deer auf bergiger Strage mubjam fortbewegte, von Benti überfallen und vollftanbig gefchlagen. Biele Chriften fielen im Rampfe, andere wurden gefangen, nur fehr wenige entfamen. Dem Ronige gelang es, mit einer fleinen Ritterschaar Barin zu erreichen und fich hinter ben Mauern biejes Schloffes einftweilen vor ben Berfolgern gu bergen. Frift erichien aber auch Benti wieder vor Barin und begann bie Belagerung von neuem und mit verdoppelter Energie.

Auf die Nadricht von dem Unglüde Fulfos wurde in Zernsalem und Ebessa eifrig gerüftet; anch Fürst Raimund von Antiochien war mit dankensewerther Entschlossenheit sogleich bereit, dem Könige Hülfe zu bringen, obwohl er damals selber, wie wir unten sehen werden, von einem mächtigen Teinde ernstlich bedroht wurde. Diese nachbrüdliche Anstrengung der Christen bewirtte wenigstens so viel, daß Zenti den in Barin Belagerten eine sehr ehrenvolle Capitulation anbot, indem er dem Könige und der Besatung freien Abzug bewilligte, eine Menge christlicher Gesangener herausgab und sogar gestattete, daß die Mauern des Schlosses vor der Uebergade desselben geschleift würden. Fulso, der von der allgemeinen, seinen Entsat beabssichtigenden Erhebung der Glanbensgenossen keine Kunde hatte und beinache teine Lebensmittel mehr besatz, ging begreislicher Weise gern auf diese Bestinannen ein.

Die Niederlage der Jerusalemiten vor Barin und der darauf solgende Berlust dieses sesten Schlosses waren zwei sehr empfindliche Unglüdsfälle, aber ein Gutes hatten sie dennoch, daß nämlich bei denselben die ursprüngliche opserfrendige Einmüthigkeit der Kreuzsahrer endlich wieder einmal träftig und wirkungsreich zu Tage getreten war. Alle die kleinen sprischen Staaten, hristliche wie mohammedanische, waren ja vereinzelt der Uebermacht Zentis nicht gewachsen. Nur wenn sie sich sest vereinzelt, durften sie hoffen, dauernden Widerstaub leisten zu können. Jerusalem und Antiochien standen jeht gleichsam Arm an Arm dem Emir von Mosul gegenüber; gleich darauf trat aber auch Damaskus diesem Bunde bei. Denn Zenti hatte schon seit

Jahren dieses größte sprische Emirat, das von ihm noch unabhängig geblieben war, mit List und Gewalt sich zu unterwersen gesucht. In Damastus war dagegen ein entschiedigener und kluger Mann empor gekonnen, Muin Eddin Unar, der unter verschiedenen auf einander solgenden Emiren die Regierung als allmächtiger Bezier sührte und bei der Bertheidigung gegen Zenki dringend nach Unterstühnung von Seiten der Christen verlangte. Als der Emir von Mosul im Jahre 1139 mit einem nenen Angrisse drohte, schiede der Bezier sosort zu König Fulko und bot diesem an, den Kreuzsahrern, sobald sie den Damaskenern geholsen hätten, dassür bei der Belagerung jenes Banias deispuschen, welches von König Baldvin II. im Jahre 1129 gewonnen, damals aber in den Händen Zenkis war. Die Inter die Botschaft Anars seinen



Ueberrefte ber Abtei St. Marie la grande in Jerufalem, erbaut um 1130 oter 1140.

Baronen mit und erregte bei biesen baburch große Frende. Das Bündniß zwischen den Christen und den Damascenern wurde ohne Zaudern abgeschsosen und trug reiche Früchte. Der Emir von Mosul wagte teinen ernstlichen Kanupf, sondern wich nach turzer Frist gen Norden zurück. Bor Banias vereinigten sich darauf Anar und Fulko, Raimund von Antiochien und Raimund von Tripolis. Die Vertheidiger der Festung verzagten bald, öffineten den Kreuzsahrern die Thore, und Damascener und Christen schlichten schlichten schlichten fchieden schließlich in freundschaftlichster Gesinnung von einander.

Ein merfwürdiger Wechsel ber Dinge, bag im heiligen Lanbe jett Krenzsahrer und Selbichnfen treu vereint auf ein und berselben Seite fampften! Bei ber angenblidlichen Lage war aber schwerlich etwas besseres zu erlangen:

<sup>1)</sup> Banias war wieder verloren worden mafrend ber ichlimmen Sandel, die Glije von Antiochien, Sugo von Joppe u. f. w. hervorgerufen hatten.

bie Bereinigung all dieser kleinen Mächte sicherte einstweisen allein ihr Dasein. Und in der That, so lange die drei Männer, die damals über Zerusalem, Antiochien und Damaskus herrschten, Julto, Raimund und Anax, sämmtlich am Leben waren, hat Zenki feine weiteren Eroberungen in Syrien gemacht. Es gelang ihm erst dann, seine Besitzungen noch mehr zu vergrößern, als durch den frühzeitigen Tod des Königs Fulto eine Lüde in dieses Trimzvirat gerissen war.

Das vierte Jahrzehent bes 12. Jahrhunderts war baher im wesentlichen noch eine sehr glückliche Zeit für die Kreuzsahrerstaaten. Die innere Entwicklung berielben machte auf allen Wegen, die schon früher berührt worden



Mètres.

Langenburchichnitt ber Rirche ber beiligen Unna gu Berufalem; erfte balfte bes 12. Jahrhunberts.

sind, lebhaste Fortschritte. An den Greuzen des christlichen Gebietes wurden gahlreiche Beseitigungen errichtet, um dasselbe vor dem Einfall der seinblichen Reiter zu sichern: Astalon zumal wurde durch einen Gürtel von Burgen, am bedeuteudzten darunter die "weiße Warte" (blanede garde), eingeschlossen; und zur Beherrschung der Straßen, die jenseits des toden Meeres von Damastus nach Arabien und Acquypten sührten, wurde das starte Schloß Krat gebaut. Stattliche Ortschaften entstanden, wo disher öde Haibe gewesen war, und süllten sich schnell mit Bauern, Handwerfern und Kaussenen. Die Ackerstächen des innern Landes, die Zuckerslantagen von Tyrus und die Gärten Antiochiens vergalten die Sorgsalt, mit der sie bearbeitet wurden, in tropischer Külle; der Handel, der die Erzeugnisse Bersiens und Indiens mit den Produkten des eigenen Gebietes dem Abeublande übermittelte, erward bebeutende Gelbsummen; im Leben der Großen wurde, in scharsem Gegensase

aur früheren Dürstigkeit, Reichthum und Pracht zur Schau getragen. Fürst Raimund hielt in dem paradiesiichen Antiochien an der Spige seiner Marsichälle und Counetables, seiner Kanzler und Kammerer einen der glanzendsten Höse jener Zeit; die Königin Melisende gründete, nm ihre jüngste Schwester Jutta als Aedtissin geziemend versorgen zu können, das große Nonnenkloster zu Bethanien am östlichen Kuße des Delberges und schwäckte dasselbe mit dem erdenklichsten Prunke aus; die Kitterorden entsalteten, nachdem sie zu fürstlichem Bermögen gekommen waren, allmählich ihre Hierarchieen stolzer Würstenträger. Dabei erzeugte sich in eigenthümklicher Beise eine neue Einsheit der Krenzsahrerstaaten, indem sie national mit einander verschwoszen. Deun seit der Anfunst des Fürsten Kaimund in Syrien regierten in sammtlichen christlichen Serrichaften nur die Nachkommen hochabliger Geschlechter aus Frankreich, und weitans dem eisten Wänner, die im Zeitalter des Königs Kulto im Kriege oder in friedlichen Geschäften sich auszeichneten, waren ebenfalls französlische Grafen und Gebelleute. Die antiochenischen



Grundrif ber Rirche ber beiligen Unna.

Pormannen, die lange Jahre hindurch den Sübfranzosen ichroff gegenüber gestanden hatten, versloren sich jeht in der Masse der französischen Ritterschaft; die Vister, die aus Deutschland oder England in Syrien aulangten, waren zu gering au Jahl, um bedeutenderen Einsluß gewinnen zu können. Das christliche Syrien wurde nach und nach zu einer

frangofifden Rolonie, in ber fich nur noch bie Quartiere ber italienischen Kaufleute in ben Seeftabten in gesonberter Stellung bemertlich machten.

Im Zeitalter Fulfos ist benn auch, wie man wohl vermuthen bars, das große Rechtsbuch des Reiches Jernsalem (les assises de Jerusalem) seiner Hauptmasse, und entstanden. Während der Regierung des Herzogs Gottsried kounte, wie wir gesehen haben, von einer umsassenden gesehrischen Thätigteit noch nicht die Rede sein; und dieselben Ursiachen, die uns bei dem "Beschüger des heiligen Grabes" zu solchem Urtheite sührten, haben auch bei den ersten Königen Jerusalems noch lange nachgewirkt. Unter Balduin II. sinden wir zwar einmal eine vom Könige bernsene Berssammlung von Prälaten und Baronen, die eine stattliche Reise von Strassbestimmungen gegen Esebruch, Diebstahl und Kaub erläst; aber erst unter seinem Nachsolger scheinen alle Schickten des Boltes zahlreich und wohlshabend genug geworden zu sein, um den Bunsch nach vollerer Ausbildung und Festistellung des Landesrechtes ins Leben treten lassen zu können. Wir dürsen daher die Jahre Austos und etwa noch seines Nachsolgers Balduins III. als die Beit bezeichnen, in welcher wahrscheinlich die Orundlagen für "die

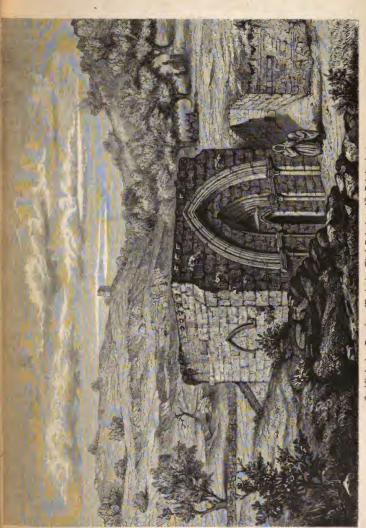

Grabfirche der Jungfran Maria im Chal Jofaphat; (2. Jahrhundert.

ftabtische Berfaffung und bas Rechtssuftem bes Lehnswesens" im Reiche Berufalem geschaffen worben finb.

Eine eigenthümliche Stellung endlich nahm in diesen Jahren der geistliche Stand in den Kreuzsahrerstaaten ein. Denn obgleich in den letztern
sehr viel weltliches Wesen zur Entwicklung gekommen war, so machten sich
in ihnen diesenigen Elemente, deren sie großentheils ihre Entstehung verdantten, Askese und Hierarchie, dennoch immer wieder gestend. Un Mönchen
und an Roumen gad es eine beträchtliche und dunte Weuge, außerdem aber
noch zahlreiche Eremiten und "Reklusen", die von den Stätten menschlichen Bertehres in die tiesste Stille und Einsamkeit zurückwichen. Die höchsten Krälaten des Landes dagegen, die Patriarchen von Jerusalem und Untiochien, erregten schlimmes Vergerniß, indem sie abermals um die Ausbehnung ihrer Divessen haderten und überdies vom römischen Papste sich unabhängig zu machen suchen. Der eine von ihnen, Raduls von Antiochien, forderte sogar

von Fürst Raimund einen Lehnseid. Höhere Bebeutung gewann jedoch von alledem nur das unruhige Treiben des fühnen und ehrgeizigen Radulf von Antiochien, der erst nach langen Kämpsen und nicht ohne hartes Eingreisen des Fürsten Raimund endgültig von seiner Stelle entsernt und in Italien, wo er den Papst sür sich zu gewinnen suche, der Ueberlieserung nach vergistet wurde.

Der ganze Bestand bieser Kreuzsahrerstaaten wurde nun aber noch bei Lebzeiten Fullos auf das Schwerste bebroht, indem neben dem unermüblichen Imadebdin Zenti ein nicht minder gefährlicher, ja für den Augenblick sogar noch beäugitigenberer Gegner berselben in Sprien auftrat.



Raifer Johannes. Nach "de passagils in Terram Sanctam"

Dies war fein geringerer als ber byzantinische Kaiser Johannes, ber Sohn bes Alexius.

Wir haben die griechische Geschichte bis zum Tode des Kaisers Alexins (Angust 1118) gesührt. Bon den sür beide Theile so unheitvollen Kriegen mit den Kreuzsahrern hatte der Kaiser endlich abgelassen und sich, wenn auch nur nothgedrungen, seiner wichtigsten Herrscherausgade, der Betämpfung der kleinasiatischen Seldschufen wieder zugewendet. Hierin solgte ihm sein Sohn Johannes und erweiterte in den glüdlichen Feldzügen der Jahre 1120 und 1121 die östlichen Provinzen seines Reiches nicht undedentend. Denn indem er Laodicea und Sozopolis eroberte, seste er sich in den südlichen Gegenden Phrygiens sest; und von dort aus bemächtigte er sich, noch weiter südwärts vordringend, einer Anzahl von pisibischen und pamphylischen Burgen. Im Jahr 1122 mußte er sür einige Zeit nach Koustantinopel zurücktehren, da zweierlei Feinde den europäischen Theil des Reiches bedrohten. Die einen waren die Benetianer, die alten Freunde der Byzantiner, denen aber Johannes, wie es heißt wegen ihres hochmüthigen Benehmens, den ihnen von Alexius verließenen Handelsvertrag gefündigt hatte. Der Doge Domenico Michiel, der,

wie wir wiffen, im Rabre 1122 mit einer machtigen Flotte Benedig verließ, um nach bem beiligen Lande zu jegeln, machte beshalb ichon mabrend ber Sinfahrt nach Sprien einen Angriff auf Rorfu und warf fich beim= tehrend, nachdem Thrus erobert worben war, mit unwiderstehlicher Rraft auf die Infeln bes Archipelagus und die Ruften bes Beloponnefes. Arieg bauerte mehrere Jahre, bis ber Raifer endlich feine aus patriotifcher Erregung ftammende, aber bennoch voreifige Magregel gurudnahm und ben Benetianern jenen für fie fo überaus vortheilhaften Sandelsvertrag von neuem gemährte. Die anderen Feinde, mit benen Johannes gleichzeitig ichlagen mußte, waren bie Betichenegen, Die feit ihren unglüdlichen Rampfen mit Alexius (um 1090) allmählich wieder zu Kräften gefommen und im Jahre 1122 nach Macedonien eingefallen waren. In heißer Schlacht mur= ben bieselben besiegt; die Gefangenen murben gum Theil unter Die griechi= ichen Truppen gestedt ober vertauft, jum Theil and in bunn bevolkerten Begenden bes Reiches angesiedelt. Sieran ichloß fich ein mehrjähriger Rrieg mit ben Ungarn und Gerben, in welchem bie griechische Berrichaft jenfeits bes Bamus, bas Morawathal hinab, bis an bie Donau behauptet murbe. Raum aber war ber Friede in ben europäischen Provingen wieder hergestellt, fo manbte fich ber Raifer von neuem nach Rleinafien. Diefes Dal gog er von Bithynien nach Baphlagonien, hielt mit gaber Ausbauer auch im Unglude Stand und ficherte feinem Reiche burch bie Eroberung von Raftamon und Gangra ben Befit Nordfleinaffens bis an ben Salns.

So waren die bizantinischen Angelegenheiten in ersreulichstem Fortzgange. Der Kaiser war gütig und gerecht, tapier und voll Feldherrngaben; das heer war kriegsgeübt, die Kräfte des Staates wuchsen von Jahr zu Jahr. Die inneren Provinzen des Reiches tamen zu namhastem Wohlstande, da sie lange Zeit hindurch von seindlicher Bedrängung verschont blieben; und vor allem der unselige Streit, ob den Byzantinern oder den Krenzsfahren die Herrschaft in Sprien gebühre, schien vollständig vergessen zu sein.

hier aber begingen die Antiochener die arge Thorheit, die Ansmerksamskeit des byzantinischen Hoses von neuem auf sich zu lenken. Es war vermuthlich die Partei der Fürstin-Wittwe Elise, die dem jüngsten Sohne des Kaisers, Mannel, noch ehe Raimund von Poiton nach Syrien gekommen war, die Hand der Prinzessin Konstanze andvot. Da diese Unterhandlung nicht zum Ziele sührte, so war ihre einzige Folge eine bitter gereizte Stimmung der kaiserlichen Kamisie gegen die Krenzsahrer. Und als nicht lange hierauf nachbarliche Hämise zwischen den Griechen an der pamphylischen Küste und den cisicischen Armeniern, den Bundesgenossen der Antiochener, ausbrachen, beschloß Johannes, selber nach Syrien zu gehen, Rache zu nehmen und den Trot der Franken endlich zu beugen.

Im Sommer 1137 eroberte er an ber Spite eines fehr bedeutenben Beeres gang Cilicien und rudte gegen Antiochien felber heran. Die Lage

war für Fürst Raimund um so bedrohlicher, als in demselben Augenblick König Julto von Imadeddin Zenti besiegt und in Barin eingeschlossen wurde. Hun glückte es dem Fürsten zwar, wie wir gesehen haben, den König durch schnelle Hülfsleistung vor dem äußersten Berderben zu bewahren; auch hielt er darauf in Antiochien noch eine scharfe Belagerung durch die Griechen aus; schließlich aber mußte er die Thore öffnen und dem Kaiser sich als Lehnsmann unterwersen, da die übrigen Kreuzesfürsten bei weitem nicht Kraft geung besaßen, um diese Feinde von Antiochien weg zu drängen.

Johannes begnügte sich aber nicht mit dem Lehnseide, sondern fügte die Forderung hinzu, daß Raimund auf sein Fürstenthum verzichten solle, sodald er dassur haled und die fleinen Städte am oberen Orontes, die man den Setdschufen entreißen wollte, empfangen haben werde. Der Kaiser stellte hiermit eine unendlich thörichte Forderung. Denn es war vorauszuschen, daß die Lateiner alles ausbieten würden, um die Eroberung jener Städte zu hintertreiben und somit im Besitze von Antiochien zu bleiben. Raimund willigte zwar scheindar in die Bedingungen des Kaisers, als es aber im solgenden Jahre, 1138, zum Kriege mit Jenkt kam, wußte er im Bunde mit Graf Joseelin von Edessa, der sich ebenfalls vor der Festschung der Griechen in Syrien sürchtete, jeden wahrhaften Ersolz der christlichen Wassen zu vereiteln. Johannes kehrte darauf ärgerlich nach Antiochien zurüch und geberdete sich dort wie ein unbeschränkter Herricher, wurde aber durch einen von Graf Joseelin geschicht erregten Bolksausstand genöthigt, die Stadt und schließlich Sprien überhaupt zu verlässen.

Schon diese handel hatten nach allen Seiten die übelsten Folgen. Benki machte nach dem Rückzuge der Griechen, wenn es ihm auch, wie wir gesehen haben, nicht gelang, im Jahre 1139 Damaskus zu nehmen, dennoch mit leichter Mähe mehrere kleine Eroberungen in Syrien, und die kleinsasiatischen Seldschuten wagten sich, die lange Abwesenheit des Kaisers ber nutend, zu neuen Angrissen gegen die benachbarten Provinzen des byzantinischen Reiches hervor. Johannes nutet drei Sommer lang ins Feldziehen, dis er diese Feinde wieder gebändigt und einige Bortheise über sie errungen hatte. Kaum aber war dies geschehen, so rückte er, im Frühling 1142, zum zweiten Male in Cilicien ein.

Seine Annäherung war für die sprischen Christen diesmal noch bes brohlicher als im Sommer 1137. Denn Johannes hegte die bestimmte Abssicht, aus der Insel Cypern und aus den pamphyliscilicischen Kustenlandsschaften dis nach Antiochien hin eine byzantinische Secundogenitur für seinen Sohn Manuel zu bilden, und außerdem wollte er, von einem Ansluge abenbländischescistlichen Dranges bewegt, mit seiner ganzen Heresmacht eine Ballsahrt zum heiligen Grabe in Jerusalem unternehmen und an der Seite König Fultos gegen die Feinde des Kreuzes streiten. Die Lateiner sühlten sich von den Griechen immer mehr in die Enge getrieben und fashen der

Bukunft um so besorgter entgegen, als Johannes jeht mit höchster Entsichsseinert auftrat. Er erschien plöhlich vor Tell-Baschir, der Residenz des Grasen Joseelin, umlagerte dieselbe und zwang den Grasen, seine Tochter Jsabelle als Unterpsand seiner Trene ins griechische Lager zu schicken. Dann sorderte er, daß ihm Antiochien als Wassenplatz aum Kriege gegen die Selbschuten sofort übergeben werde. Raimund war in peinlicher Berlegenzheit: er wagte nicht, das Berlangen des mächtigen Kaisers ohne weiteres abzuschlagen, aber er sand einen guten Ausweg, indem er seine Barone versammelte und diese zu der Erksärung bewog, daß sie ihrerseits auf teinen Ball, selbst wenn ihr Fürst dazu geneigt wäre, die Uebergabe Antiochiens dulden würden. Nun begann zwar Johannes den Krieg und verwösstet die Umgedung Antiochiens ohne jede Schonung, da aber die Jahreszeit schon weit vorgerückt war, so begnügte er sich einstweilen hiermit und kehrte nach kurzer Frist nach Ciscien zurück, um dort das nächste Frühjahr abzurwarten.

Ronia Rulto fpielte in Diefen antiochenischebngantinischen Sandeln natur= gemäß feine hervorragende Rolle. Er war ber ohne 3meifel richtigen Meinung, bag man offenen Rampf mit ber überlegenen Rraft bes Raifers möglichft vermeiben und burch fleine Bugeftandniffe bas außerfte abwenden folle, bis etwa bie Befahr, bie von ben Griechen brobte, fich wieder gertheilt haben werbe. In biefer Richtung gab er bem Fürften Raimund gelegentlich anten Rath und bemertte auch (Winter 1142 auf 1143) hinfichtlich jenes Planes einer byzantinischen Wallfahrt nach Jernfalem, er wolle ben Raifer aufs beste in ber heiligen Stadt empfangen, jedoch moge berfelbe von feinem Beere nur 10,000 Mann mitbringen, weil bas Reich Jernfalem gu tlein fei, um eine großere Ungahl gu beherbergen ober gu ernahren. hiernach bennruhigte nun gwar Johannes bie Lateiner nicht mehr lange, ba er im April 1143, als er jo eben ben Mufbruch feines Beeres nach Sprien befehlen wollte, auf ber Jagb fid felber verwundete und nach einer grantheit von wenigen Tagen ftarb. Aber bie Lage anderte fich baburch nur in geringent Brabe. Denn Johannes hatte noch furz por feinem Ende die bedeutenbiten Offiziere feines heeres um fich versammelt und benfelben vorgeschlagen. feinen jungften Cohn, ben oben genannten Pringen Manuel, weil berfelbe ein besonders tapferer und geiftig reger junger Mann mar, als Raifer anguertennen.1) Die Offiziere ertfarten fich hiermit einverstanden, und ihr Bort reichte bin, um bem Pringen Manuel bie Arone gu fichern, weil bas beer im bamaligen byzantinischen Reiche bie Ausschlag gebende Dacht befaß. Den Rrengjahrern aber tonnte nun ber begabte Rachfolger auf bem Throne ber Romnenen ebenjo gefährlich werben, wie bies fein Borganger gewefen war.

<sup>1)</sup> Johannes hatte wier Sohne: Alexius, Andronifus, Jjaal und Mannel. Bon biefen waren die beiben ersten vor furzem gestorben, Jjaal aber wurde jest zu' Gunften Mannels übergangen.

Unter folden Umftanben, unter ichweren Sorgen vor ber lebermacht ber Selbichuten und Griechen tam Ronig Fultos Leben gum Abichluß. Gein unmittelbares Berrichaftsgebiet verließ er zwar in moglichst guter Lage, weil bas Reich Jerufalem nach außen in Frieden mit Damastus und hierdurch einigermaßen gegen Benti gebedt mar und jugleich im Innern fich regen Fortichritte erfreute, indem g. B. erft mahrend ber letten Beiten Fultos die Schlöffer garde blanche und Rrat und bas Rlofter Bethanien gebaut murben; aber auf wie unficherem Boben ftanb biefes alles angefichts ber furchtbaren Gefahren, Die Norbiprien und bamit auch bas heilige Land umbrangten! Man barf beebalb mohl fagen, bag bie bamalige Lage ber Rrengfahrer mahrhaft mitleibewerth mar. Denn wie viele Schuld fie auch felber baran trugen, bag fich ihre Musfichten in bie Butunft fo ftart getrubt hatten, jo mar es boch ein überaus hartes Loos, in ber weiten Belt bes Morgenlandes, von Bagbab und Rairo bis Ronftantinovel, ichlechterbings nur von Feinden umgeben gu fein. Dagu erlebten fie nun bas große Dig: geschick, bag ihnen ber verftanbige Konig Fulto burch einen Ungludefall ploplich entriffen murbe. Im Rovember 1143 nämlich fturgte ber Konig bei einem ichnellen Ritte bor ben Thoren von Alton fo ungludlich mit bem Pferbe, bag er bald barauf feinen Beift aufgab. Gein Tob mar fur bie Rreugfahrer um fo fchlimmer, als feine Cohne Balbuin und Amalrich erft breigehn und fieben Jahre alt waren. Gur ben alteren Cohn Balbuin trat nun die Konigin-Bittme Melifende an Die Spipe ber Regierung. verhangnigvollfter Beit tam fomit bas Reich Jernfalem unter bie Berrichaft einer Frau, Die noch bagu in ihrem ftolgen und herrichfüchtigen Wefen eine unheilvolle Achnlichfeit hatte mit ihrer Schwester, ber übel berüchtigten Elife von Antiochien.

# fünftes Rapitel.

### 2weiter Breugzug.1)

Das Morgenland por dem zweiten Kreugzuge.

Fürst Raimund von Antiochien wird uns als einer der glanzenbsten helben seiner Zeit geschildert. hinreißend schön sei er gewesen, riesenstart und unüberwindlich im Kampse, dabei sein beredt und von leutseligem Wesen. Aber die Gaben des herrschers besaß er nicht. Tolldreist spielte er mit der Gesinen, jagte unerreichbarem Gewinne nach und stürzte endlich sich und die Seinen ins Verderben.

Bisher hatte er sich im heißesten Drange ber Ereignisse immerhin noch recht glüdlich behauptet, und dieses verhältnismäßig gute Ergebniß hat wohl dazu beigetragen, um ihn nunnehr zum thörichtsten Wagniß zu ermuthigen. Denn kann hörte er, daß Kaiser Johannes gestorben war, so schiete er eine Gesandtschaft an den jungen Manuel nach Ciscien und ließ die Berausgabe aller von den Griechen besetzen antiochenischen Gebiete sordern. Manuel antwortete hierauf nicht blos stolz abweisend, sondern wiederholte sogar den alten komnenischen Anspruch, daß alles Land, welches einst beim römischen Reiche gewesen sei, von rechtswegen ihm zugehöre. Nachdem er die antiochenischen Gesandten auf solche Weise abgefertigt hatte, verließ er sedoch die hrischen Gerandten um zunächst nach Konstantinopel zurüczstehen und die Krone des Kaiserreiches aus der Hand Konstantinopel zurüczstehen und die Krone des Kaiserreiches aus der Hand konstantinopel zurüczstehen und die Krone des Kaiserreiches aus der Hand den kantiachen zu empfangen. Raimund benutzte ohne Zaudern seine Entsernung, siel in Ciscien ein und entriß den Griechen einige seite Läche.

Dies sollte fich bitter rachen. Denn ber junge Kaiser schiete, turze Zeit nachbem er in seiner Hauptstadt eingetroffen war und fich bort in sicheren Besit ber Regierung gesetzt hatte, ein Landheer und eine Flotte unter ben

<sup>1)</sup> Billen, Geschichte der Krenzzüge, Bd. III, Abtheilung 1, und die andern oben gennnten Werfe. Außerdem Spbels Abhandlung über den zweiten Krenzzug in der Zeitschrift ür Geschichtswissenkaft, Berlin 1815, Bd. IV, wieder abgedruckt in Sybel, "Kleine historische Schriften", München 1863. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, Bd. IV. Cosad, die Eroberung Listons im Jahre 1147, halle 1875, Rugler, Studien aur Geschichte des zweiten Krenzzuges, Stutigart 1866. Kugler, Analecten zur Geschichte des zweiten Krenzzuges, Tubingen 1878.

erprobtesten Feldherren seines Baters gegen Antiochien. Es fam in Cisicien und an der antiochenischen Küste zu blutigen Kämpsen, durch die Fürst Raimund troß einzelner Erfolge zuletzt so sehr geschwächt wurde, daß er, um nur das äußerste zu verhüten, selber nach Konstantinopel ging und sich tief vor dem Kaiser demüthigte. Er wurde, erst dann zu Gnaden ausgenommen, als er beim Grabmal des Kaisers Johannes um Berzeihung gedeten und den Lehnseib als Bajall des byzantinischen Reiches erneuert hatte (1144).

Natürlich war dies alles nur die Einleitung zu weit schlimmerem Unheil. Imadeddin Zenti beobachtete die Christen scharf und sah mit Freude, wie sich die Lage ohne sein Zuthun durchweg zu seinen Gunsten verändert hatte. Fulso war todt, Raimund war fern und die Krast Antiochiens gebrochen. Jeht mußte es gelingen, einen Hauptschlag gegen die Kreuzsahrer durchzussihrer; jeht war nicht mehr zu besürchten, daß ihm dieselben dabei schnell und einmüttig in den Weg treten würden.

Aber and jest noch erwog ber Emir, bag biefe lateinischen Chriften ein Selbengeichlecht maren, mit bem fich feine Glaubensgenoffen bieber unt fehr felten hatten erfolgreich meffen tonnen. Befonders bebrohlich erichien ihm Braf Joscelin, ber für gewöhnlich auf Tell-Bafchir faß, von bort aus burch fede Streifzuge halb Dejopotamien in Schach hielt und fich bei feinen Begnern ben Chrennamen bes Tenfels unter ben Franten erworben batte. Endlich beichloß Benti bie volfreiche Stadt Ebeffa gu belagern. Die Chriften ficher zu machen, unternahm er gunachft im Berbfte 1144 einen Feldang in bas nördliche Desopotamien und brach benfelben erft bann ab, als ihm von einem feiner Unterbefehlshaber gemelbet murbe, daß bie Belegenheit jum Beginne bes Saupttampfes gunftig fei. Ploplich erichien er, im November, mit einem machtigen Beere vor Cbeffa. Die Stadt befaß gute Feftungs: werte und murbe aufe tapferfte vertheibigt; fie mußte jedoch unfehlbar fallen, wenn nicht in furger Grift ein ftartes Entjagheer herantam. Graf Joscelin ruftete nun gwar fofort aufe angestrengtefte und fandte, ba er fur fich allein nicht magen burfte, ben überlegenen Streitfraften Bentis im freien Felbe bie Spite gu bieten, eilige Boten um Gulfe nach Berusalem und Antiochien. Die Königin Melijende ließ fich in ber That burch bie bringenben Bitten ber Cbeffener bewegen, einige Barone nach Morben abzusenden; ebe biefe aber ihr Biel erreichten, verftrich bie Beit, in ber fie gur Rettung ber belagerten Stadt hatten beitragen fonnen. Wie es in Antiochien bamals ftand, erfahren wir nicht mit Sicherheit: entweder war Fürst Raimund von ben Berluften, die ihm die Briechen beigebracht hatten, gu tief erichopft, um fogleich aufs neue ind Gelb ruden gu tounen; ober er war von jener Reise nach Konstantinopel noch nicht einmal gurudgefehrt. Go fam es. baß Graf Joscelin vergeblich auf Gulfe wartete, mahrend Benti ichon die Mauern von Cheffa untergrub. Die Belagerten wehrten fich vortrefflich: Die Beiftlichen ber Armenier, Griechen und Lateiner tampften an ber Seite ber Ritter und Soldinechte; ber lateinische Erzbischof Sugo, ben Benti aufgeforbert

hatte, die Uebergabe ber Stadt zu veransassen, wies biesen Antrag stolz zurud. Nun aber ließ ber Emir bas holzwert, mit bem er die untergrabenen Mauern eine Zeit lang gestützt hatte, anzünden und seine wilben Schaaren burch die hierauf entstandene Bresche in die Stadt hineinstürmen. Unter surchtbarem Gemehel wurde ber lette Wiberstand ber Besagerten zu Boden geworsen und die gauze Stadt mit Ausnahme der Citadelle erobert. Doch ergab sich biese lettere schon zwei Tage darauf (Dezember 1144).

Der Berluft Ebessa war ein überans großes Unglück für die Kreuzsighrer. Das Schicksal biefer Stadt fonnte demnächtt auch Antiochien bereitet sein, und dann waren weder Jerusalem noch irgend ein anderer Theil der hriftlichen Bestigungen auf die Dauer zu behaupten. Fast schie es, als ob die letzte Stunde der Kreuzsahrerstaaten schon begonnen habe. Denn die Selbschuten benutzten ihren Sieg mit unwiderstehlicher Energie. Zenti nahm Serudsch; das reiche Elbira siel an einen andern mesopotamischen Emir; die ganze jenseits des Euphrat gelegene hälfte der Grasschaft Gebessa wurde von den Feinden besetzt. Daraus mußte zwar Zenti den Schaupsah verlassen, weil ein Ausstad in Mosul ausgebrochen war, der seine Herrschaft ernstlich zu gefährden schien; war aber den Christen damit mehr als eine Galgensfritt gegönut?

In biefer Lage ftand nur noch ein Rettungsweg offen. Dan mußte bie Glaubensgenoffen im Abendlande um eine Unterftugung bitten, groß genug, um Benti besiegen und Ebeffa wieber erobern zu fonnen. Beg ift auch betreten worben, wenn nicht von allen, bie ein Intereffe baran hatten, fo boch wenigstens von benen, die in erfter Linie von ben Gelbichuten bedroht waren. Die Königin Melisende scheint sich nämlich nicht weiter um bie allgemeine Befahr befummert, geschweige benn ein Gulfsgesuch nach Europa gerichtet zu haben; die Nordsprier dagegen haben fich ernstlich bemuht, bie geneigte Befinnung ber abendlandischen Dadhte fur fich gu gewinnen. Bier ift junachft bemerkenswerth, bag bie armenischen Chriften, bie ben Lateinern fo oft ale treue Baffengenoffen gur Seite geftanben haben, jest auch in firchlicher Begiehung fich an Dieselben anzuschließen suchten. Schon im Jahre 1140 hatte ihr Patriarch auf einer Kirchenversammlung in Jerusalem versprochen, bas armenische Glaubensbefenutuiß in vielen Buntten nach Dag= gabe bes romifch-tatholifden umzugeftalten; und im Jahr 1145 erichien nunmehr eine feierliche Gefandtichaft ber Armenier vor Bapft Eugenius III. verlangte bie ichiederichterliche Entscheidung besselben in Betreff ber Beibehaltung ober Abichaffung bestimmter firchlicher Gebrauche und bat unt Unterweisung im Deffe-Ritus ber Lateiner. Cobann aber bat Fürft Raimund. foweit fich irgend erkennen läßt, biesmal in verftanbiger Beife feine Bflicht erfüllt. Denn ein frangofifcher Chronift ergablt, es hatten in feiner Beimat antiochenische Boten die Bitte vorgetragen, bag "bie fiegesgewiffe Tapferteit ber Franten" bas Morgenland vor ferneren Ungludefallen behuten moge. Außerdem verweilte im November 1145 ber Bijchof Sugo von Groß:Gibellum

am papftlichen Sofe, flagte bort bitterlich über ben Berfuft Ebeffas und außerte ichließlich die Abficht, über bie Alpen geben und bie Konige Konrad III. pon Deutschland und Ludwig VII. von Franfreich um Unterftukung für Bifchof Sugo mar einer ber bebeutenbften Sprien bitten gu wollen. Danner bes Fürstenthums Antiochien: an ber Geite Raimunds batte er fowohl ben Raifer Johannes wie jenen ehrgeizigen Batriarchen Rabulf befampft, und es ift baber mahricheinlich, bag er nur mit Biffen und Billen feines Landesherrn ben Plan gefaßt hat, die machtigften Sanpter ber Chriftenheit um Bulfe angugehen. Db er ihn ausgeführt bat, wiffen wir freilich . nicht, ba wir nichts weiter von ihm horen und von feinem Berbleiben teine Rechenschaft ablegen tonnen. Aber jene anbern antiochenischen Boten icheinen boch ihr Biel erreicht zu haben, und überdies trugen einzelne vom heiligen Lanbe heimtehrende Bilger und Ungehörige ber Rreugfahrerftaaten, Die in Beichäften Europa bereiften, nicht blos die traurige Runde vom Falle Ebeffas von Ort ju Ort, fondern fprachen babei wohl auch fogleich von ber Rothwendigfeit eines neuen Beereszuges ber Franten gen Sprien.

#### Kreuzzugsrüftungen im Ubendlande.

Die Lage bes Abendlandes mar aber in biefem Augenblide außerorbentlich verschieden von ber im Jahre 1095. Denn gur Beit Urbans II. ftand bie romifche Rirche als Siegerin über niedergeworfenen Staatsgewalten; feitbem jeboch hatten ichismatische Bahlen und mehrere fehr turge Bontifitate bem Unfeben ber Bapfte empfindlich gefchabet, und jest faß in ber Berfon Engenius III, ein zwar maderer und frommer, aber ebenfo unbedeutender Mann auf bem Stuhle Betri. Im Gegensage hierzu hatten nunmehr bie Staaten begonnen, fich fraftiger gu entwideln: Roger von Apulien hatte bie unteritalienischen Besitzungen ber Normannen zu einem ftarten Ronigreiche vereint; die lombarbifden Stabte maren unter freien Berfaffungen reich und machtig geworben, und in Frankreich war nach langer Erichlaffung bie tonigliche Gewalt burch ben tuchtigen Ludwig VI. und ben Abt Sugerius von St. Denns, feinen und feines Cohnes Lubwigs VII. flugen Rathgeber wieder zu hoben Ehren gefommen. Ueberhaupt aber hatte fich feit bem erften Rreugzuge und großentheils infolge besfelben ein weltlicherer Bug im Leben ber driftlichen Bolter geltend gemacht. Der muftijd astetifche Drang, von bem biefelben im elften Sahrhundert burchaus beherricht worben maren, wich feit ber Eroberung Jerufalems mehr und mehr vor anderen Regungen Man hatte ja biefem Drange vollanf Benuge gethan und hatte babei bie alte Rultur ber Griechen, bie Dacht ber Dobammebaner und bie reiche Schönheit bes Drients tennen gelernt. Da füllten fich bie Bergen mit beißem Berlangen, nicht mehr allein für bas buntle Jenfeits gu leben, fonbern alle Ericheinungen bes irbifden Dafeins zu burchforichen und freudigen Ginnes

bie Schäße dieser Welt zu genießen. Fürsten und Ritter schwelgten bald bei seislichen Gelagen und im Dienste der Minne; gelehrte Aleriter wagten sich an tühne philosophische Spekulationen oder vertiesten sich in das Studium der Rechtsdücher Instinians, aus denen kein Beweis sür die Zwedmäßigkeit weltlicher Herrschaft des geistlichen Standes entnommen werden konnte. Der liederfrohe Wilhelm von Aquitanien entsesseltet die Sangeslust halb Europas, der tiessinnige Veter Abälard sammelte dichte Schaaren gleichgesinnter Schüler um seinen Lehrstuhl, und der seurige Arnold von Bredein erklärte den Römern, die sich ohnebies schon gegen den Papst erhoben hatten, daß der heilige Bater wohl ein herr über die Seelen, aber nicht über die Leiber sei, daß er wohl die Regierung der Kirche, aber nicht eine fürstliche Gewalt in der ewigen Stadt beanspruchen solle.

Aber bie geiftliche Strömung, welche bie Gemuther einft fo allgewaltig an fich geriffen hatte, war bamit noch feineswegs jum Stillftand gebracht, vielmehr nur ein wenig von bem früheren Bege abgelenft. Bar bas Lapft= thum augenblidlich nicht im Stande, Die Führerrolle früherer Tage gu behaupten, jo trat bafur die Donchegeiftlichkeit an bie Spipe ber Bewegung. Und hier ift nun bas Feld, auf welchem Bernhard von Clairvaur die lange Reihe feiner Triumphe errungen hat. Mus edtem burgundifden Gefchlechte ftammend, mar er, von astetischem Drange getrieben, in jungen Sahren in bas Rlofter von Citeaur, bas Mintterhaus bes Cifterzienserorbens getreten. von bort aus aber nach furger Beit als Abt in bas nen gegrundete Rlofter Clairvaur entsendet worben. Der Beitrichtung entsprechend begte er nicht bie Meinung, bag ber Rlerus in außerlicher Beife gur Berrichaft in biefer Belt berufen fei und unmittelbar über Unterthanen oder Ariegerichaaren gebieten folle; fein Ginn war nur barauf gerichtet, die Laien ftets gu unterwürfigem Behorfam gegen Gebote aus geiftlichem Munde gu bringen. biefer Begiehung aber arbeitete er an ber Errichtung ber Theofratie ebenfo unermublich und fanatifch wie vor Beiten Papft Gregor VII. Geine Erfolge verbanfte er seiner ichwungvollen Beredfamteit und den umfaffenden Rennt= niffen, die er fich in eifrigem Studium erworben hatte. Er war im Stande, nicht blos die Maffen mit fich fortzureißen, sondern auch die geistesmächtigften Begner mit ben Baffen ber Dialeftif gu befämpfen. Gein Bort wirfte mit Siegesgewalt für Papit Innoceng II. gegen ben Schismatiter Anaflet; er bemuthigte Abalard und bedrohte Arnold von Bregcia; die firchlichen Tendenzen wurden von niemandem fraftiger gefordert als von ihm, und die Kreugpredigt, bie er etwa übernahm, war bes burchichlagenbiten Erfolges gewiß.

Als nun jener Hüssers der sprischen Christen in Europa erscholl, wurden die Laudsteute Bernhards, die Franzosen, am stärksten von demfelben erregt. Die Krenzsahrerstaaten waren ja während der letten Zeit fast ganz und gar zu französischen Kolonien geworden; die Berwandten der französischen Sedeletet waren es, die im Worgensande bluteten und siesen, und von Französische scheidischen deshalb anch Fürst Raimund voruehmlich Unterstützung ersehnt und

erbeten zu haben. Dazu kam noch, daß sich kein Geringerer als der junge König Ludwig VII. selber seit kängerer Zeit mit Krenzzugsgedanken trug. Er wünschte eine Ballfahrt zu unternehmen, theils weil sein in jungen Jahren gestorbener Bruder Philipp ein unersülltes Krenzzugsgeschöbe mit sich ins Grab genommen hatte, theils auch wegen arger Kriegsgräuel, die sein Gewissen bedrücken. Denn in einer Fehde mit Graf Theobald von der Champagne hatte er im Jahre 1143 Bitry, einen der seitesten Plätze des Grafen erstürmt. Dabei war die Kirche des Ortes eingeäschert worden und mehr als tausend Menschen hatten bei dem Brande den Untergang gefunden.

Beihnachten 1145 verweilte Ludwig zu Bourges inmitten einer großen Beriammlung frangofifder Barone und Bralaten. Er fprach por benfelben feine Abficht, felber nach Sprien zu gieben, offen aus und versuchte fie fogleich für bas Unternehmen ju gewinnen. Der lebhafte Bifchof Gottfried von Langres unterftutte ihn babei mit einer feurigen Rebe über bie Befahren bes heiligen Laubes und bie Rothwendigkeit eines Areugzuges, ber vorsichtige Abt Sugerius marnte bagegen fo nachbrucklich vor übereilten Entichluffen, bag bie Berfammlung feine entichiebene Meinung ju außern Doch einigte man fich wenigstens fo weit, ben geseiertsten Mann bes Konigreiche, ben Abt von Clairvaur, nach Bourges zu berufen und ihm bie Grage gur Enticheibung vorzulegen, ob ber Rreugzug rathfam fei ober nicht. Der heilige Bernhard hatte ichon mandmal berartige Fragen beantworten muffen, und wenn ihm die Umftanbe bes Fragenden eine Bilgerfahrt gu wiberrathen ichienen, hatte er, besonnen und vorsichtig, wie er gumeist verfuhr, feine Erwiderung barnach eingerichtet. Diesmal aber mar für ihn bie Enticheibung nach jeber Richtung überaus ichwer zu treffen. burite Bulfe; baran mar nicht ju zweifeln. Sollte beshalb aber ber Ronig von Frankreich fein Land verlaffen? Dasfelbe erfreute fich zwar in jenen Tagen im Innern wie nach außen vollen Friedens; wenn aber ber Berricher mit ftarter Dacht in die weite Ferne gog, wer mochte die Folgen ermeffen? Bernhard erffarte beshalb, als er nach Bourges fam, bag er bie Berantwortung, in einer jo großen Cache ben Musichlag zu geben, nicht auf fich nehmen fonne; man folle fich beswegen vielmehr an Eugenius III, nach Rom wenben. Ludwig ichidte hierauf eine Gefandtichaft an ben Bapft und erreichte baburch bas Biel feiner Sehnsucht. Denn Eugenins hatte ja ichon vor einiger Beit, besonders durch die Mittheilungen bes Bifchofs Sugo von Groß: Gibellum, Die Roth ber fprifden Chriften fennen gelernt und vielleicht bamals ichon bem Buniche Ausbrud verlieben, bag bie Frangofen fich gur Biebereroberung Ebeffas ruften mochten. Dit Freuden billigte er baber jest ben Blan bes Ronigs, übertrug bem beiligen Bernhard bie Areuszugs= predigt und erließ ein ichwungvolles Schreiben an bie frangofifche Nation. in welchem er fie beichwor, mit altbewährter Tavierfeit ben Seiland an feinen Reinden gu rachen; wer bas Rreng nehme, folle fammt ben Seinigen

in apostolischem Schube stehen, Sunbenablaß erhalten, Zinöfreiheit genießen und seine habe, um sich bas Gelb für ben Andzug zu verschaffen, ohne Rücksicht auf sonftige Pflichten verpfanden burfen. 1)

Die Bersammlung zu Bourges hatte zuleht noch beschlossen, daß eine neue Zusammenkunft bei Bezelay in Burgund um Oftern 1146 stattsinden solle, um abermals über den Kreuzzug zu berathen. Als die Osterseiertage herannahten, strömte eine große Masse von vornehmen Männern und geringen Leuten bei Bezelay zusammen. Im freien Felde war eine Bühne erbaut worden, welche der heilige Bernhard und der König bestiegen. Der letztere war schon mit dem Kreuze geschmückt und wirste durch sein Beispiel mächtig auf die Bersammlung. Der Abt theiste das päpstliche Schreiben mit und fügte einige ermunternde Worte hinzu. Als er geendet hatte, erhob sich, wie einst in Clermont nach der Rede des Papstes Urban, unermestlicher Jubel: die Wenge dränzte gegen die Bühne heran und sorderte mit lautem Kuse, das Kreuzeszeichen ans der Hand des Heisgen zu erhalten. Bernhard tonnte dem allseitigen Berlangen kaum genügen. Die mitgedrachten Kreuze waren schnell vertheilt, so daß er schließlich noch aus seinen eigenen Kleidern Kreuze schole den die die de de ein bab er schließlich noch aus seinen eigenen Kleidern Kreuze schweiden ungte.

Rach ber Anflösung bieser Bersammlung reiste Bernhard in Frankreich, umber, predigte mit unermüblichem Eiser und bewog immer neue Massen von Rittern und Bost, die Theisnahme am Kreuzzuge zu versprechen. Im Lause bes Sommers schrieb er frohlockend an Eugenius: "Enrem Besehl habe ich gehorcht und das Ausehen des Besehlenden hat den Gehorsam bestruckte. Wenn ich vertündete und redete, mehrten sie sich ohne Zahl. Burgen und Städte stehen ser, kaum können sieden Weiber einen Mann sinden; so bleiben überall Wittven zurück, während die Manner seben." Aber anch die Frauen versangten nach dem Kreuzeszeichen Schon hatte sich die junge Königin, die sebenschstigtige, schöne Eleonore von Poitou zur Wallsacht entschossen, und bald soszen über alles und versangten ihr andere Damen des königsschen Judes und des höheren Abels. Das glänzendste Gelingen schied wurde erzählt und gern gehört, daß Ludwig Konstantinopel und Babyson erobern, ja gleich Chrus und hertnete über den ganzen Orient triumphiren werde.

Die Krenzesbegeisterung ber Franzosen theilte sich jedoch allmählich weiteren Kreisen mit. So brang sie in die theinischen Gegenden ein, veraulafte aber bort, schlecht geseitet, heftige Ausbrüche wüster Leidenschaft. Blutige Judenversosgungen begannen im Sommer 1146 in allen größeren Rheinstädten und exhielten bald einen so bedrohlichen Charatter, daß ber Erzbischof von Mainz, unfähig der Raserei zu steuern, an den heiligen

<sup>1)</sup> Das papftliche Schreiben rührt her vom 1. Dezember 1145 ober vom 1. Marg 1146. Möglicherweise ift es ichon am 1. Dezember, etwa auf Antrieb bes Bijchofs Sugo, versast worben, aber erst im Marg 1146 icheint es in Frantreich bekannt geworben zu fein.

Beruhard mit ber Bitte um Rath und Gulfe ichrieb. Diefer antwortete guerft brieflich, indem er namentlich bie ausschweisenden Lehren eines Monches Rudolf lebhaft tadelte, reifte aber ichließlich felber, etwa im November, nach Daing hinüber, um burch ben machtigen Ginbrud feiner Berfonlichkeit und die unwiderstehliche Rraft feiner Rebe ben immer wilber tobenben Aufruhr gu unterbruden. Bobin er tam, murbe er wie ein Beiliger aufgenommen: Rubolf fügte fich feinem Gebot; bas Mainger Bolf murrte mohl, beugte fich aber gleichfalls; Ronig Ronrad tam ibm fogar bis Frantfurt entgegen und behandelte ihn mit ber höchsten Aufmertjamteit und Berchrung.

Diefer neue Erfolg brachte Bernhard auf ben fühnen Bebanten, nun auch bie beutiche Nation in möglichft weitem Umfange zum Kreuzzuge auf-Schon in Frantfurt er: auforbern. mahnte er ben Ronig, an ber Ball: fahrt fich gleich Ludwig VII. gu betheiligen. Als Ronrad bies ablehnte. fcwieg ber Abt einftweilen und folgte ber Bitte bes Bijchofe von Ronftang, in beffen Diogeje bas Rreng gu prebigen. Er bereifte bas weftliche Ale: mannien auf beiben Seiten bes Rheins. überzeugte fich babei, baß feine Rebe in Deutichland bie gleiche Bewalt hatte wie in Franfreich und magte hierauf einen neuen Berfuch, um Ronig Ronrad und die Deutschen überhaupt ben Rreugguasplanen bienftbar gu machen. Muf Beihnachten 1146 war nämlich ein Reichstag nach Speier ausgeschrieben und Bernhard ichidte beshalb gunächft "an ben Bifchof, ben Rlerus und bas Mus bem Marthrologinm bon 1138 ber toniglichen Bolt von Speier" ein Senbichreiben.



Mondetracht aus bem 12. Jahrhunbert. Bibliothet gu Stuttgart.

in welchem er mit flammenben Borten gur Betheiligung an ber Bilgerfahrt aufrief, offenbar in ber Abficht, bierburch einen moralifchen Drud auf Ronrad auszuüben. 218 er barnach perfonlich auf bem Reichstage erichien, erflarte ber Ronig nur noch, baß er nicht eher bas Rrengzugegelübbe ablegen fonne, ale bis er mit feinen Fürften barüber Rath gehalten habe. Bernhard aber wollte nun fofort jum Biele tommen. Er erhob fich beshalb noch an bem= felben Tage, an bem er ben eben erwähnten Befcheib erhalten hatte, mahrend bes Gottesbienftes im Dome ju Speier und fagte, er burfe ben Tag nicht ohne Bredigt vorübergeben laffen. Darauf fprach er mit immer fteigenber Gluth ber Berebfamfeit von ben Gefahren ber beiligen Rirche und von ber

Berdienstlichfeit des Kreuzzuges. Julest wandte er sich unmittelbar an den König, schilberte die Wohlthaten, die ihm der Hinmel erwiesen und erinnerte ihn an das jüngste Gericht, wo ihn Jesus Christus unter gerechten Vorwürsen stagen würde: "D Mensch, welche Gnade lag in meiner Hand, die ich Dir nicht geboten?" — Konrad war nicht im Stande, diesem unerwarteten Angriss Widerstand zu leisten. Unter Thränen bat er um das Kreuz, welches ihm der heitige Bernhard sogleich und unter lautem Jubel der anwesenden Menge reichte. Viele deutsche Kürsten sossen schon in Speier dem Beispiel des Königs, vor allem der Nesse besselben, der junge Herzog Friedrich von Schwaben, der spätere Kaiser Friedrich I.

So war geschehen, was der Abt von Clairvaur gewünscht, aber kaum zu hoffen gewagt hatte. Er selber nannte seinen Sieg über Konrad III. das Bunder der Bunder. Doch begnügte er sich auch siermit nicht, sondern juchte immer weitere Kreise zum Kreuzzuge zu bewegen. Da er nur im Besten Deutschlädlands persönlich thätig war, so versah er sein Speirer Schreiben mit einer neuen Abresse, an die Otkranken und Banern" und erfuhr die



König Konrad III. Facsimise aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

Genugthuung, daß dasselbe auf bem Reichstage zu Regensburg, Februar 1147 dem Unternehmen abermals eine Fülle begeisterter Theilnehmer gewann. Andere Abschildungen besselben Schreibens sandte er an die Böhmen und Mähren, an Italiener, Bretagner und Engläuber. Und als er im März 1147 bei einer zweiten Unwesenheit in Frantsurt hörte, daß die Sachsen lieber gegen die heibenischen Wenden in ihrer Nachbarschaft als gegen die Selbschufen zu Felde ziehen würden, predigte er auch einen förmilichen Kreuzzug gegen die Feinde des Christenthums jenseits

ber Elbe. Die Wendensahrer erhielten als besonderes Abzeichen ein Kreuz auf einem Ringe, wodurch der Sieg des Kreuzes über die ganze Welt angedeutet werden sollte. Bernhard bestimmte ihnen auf Bunich König Konrads Zeit und Ort für den Beginn ihres Juges, gebot ihnen dabei aufs streugste, nicht zu ruhen, dis mit Gottes Huse anze Genze Wendenwolf vernichtet oder Bem Christenthum unterworsen sei und scheute, mit einem Worte, keine Mühe und kein Mittel, um dem heiligen Kriege den großartigsten Ersolg zu sichern.

Durch alles dieses hatte sich, ohne daß bergleichen im voraus beabsichtigt worden ware, etwas Ungeheures vollendet. Fast die ganze römische Christenheit war zum Kampse gegen die verschiedensten Theile der nicht-drissitichen Welt entstammt worden. Was Urban einst verlangt und erreicht hatte, verschwand beinahe vor den Triumphen des Ubtes von Clairvaux. Wo der Heilige erschien, da demüthigten sich die Herzen nach seinem Willen. Krante und Lahme wurden vor ihn gebracht, daß er durch sein Gebet sie heile; und zahslose Wunder begaben sich nach der erregten Weinung seiner Umgebung. Deutschland, bisher von Fehden zerrissen, wurde durch die Kreuz-

predigt jo beilig, friedlich geftimmt, "bag es für ein Berbrechen galt, öffentlich Baffen zu tragen". Die Daffen ber Ballfahrer ichwollen zu unberechen= barer Sobe an. Denn außer ben ftarten Saufen ber Benbenfahrer, außer großen Schaaren von Nieberbeutichen, Englandern und Provenzalen, Die je von ihren beimischen Ruften aus gur Gee nach Sprien gingen, sammelten fich um Konig Rourad allein 70,000 Ritter und eine abnliche Dacht um Konig Ludwig; b. h. Die Beere ber beiben Berricher umfaften mit leichten Reitern, Jugtruppen und Trof hunderttaufende von Menichen und es ift bezeichnend, baf bie Griechen, als fie fpaterbin bas beutiche Beer beint llebergang über ben Bosporus ju gablen versuchten, mehr als 900,000 Mann gefunden haben wollen. Da wurde endlich auch Bapft Eugenius vom Taumel ber gangen Chriftenheit ergriffen. Bisber batte er nämlich nichts weiter für ben Rreuggug gethan, als bie frangofifche Ration gu bemfelben angeeifert. Die Theilnahme Ronrads an ber Wallfahrt war ihm fogar febr unangenehm gemejen, weil er beutiche Baffen gur Unterftubung gegen bie aufrührerischen Romer zu erhalten munichte. Dun aber entfendete er, um die gemeine Cache auch feinerfeits möglichft zu beförbern, als Rreuzzugsleggten zu Ronig Ronrab ben Rarbinalbijchof Dietwin, ju Ronig Ludwig ben Rarbinalpriefter Buibo und zu ben Benbenfahrern ben Bijchof Unfelm von Savelberg und vertiefte fich fogar in die fühne Soffnung, daß die allgewaltige Erhebung ber römischen Christenheit gur firchlichen Biebervereinigung berfelben mit ben Griechen führen merbe.

Inbeffen bie Aussichten bes vielgestaltigen Unternehmens maren in Birflichkeit teineswegs erfreulich. Baren bie Frangofen allein ins Relb gegogen, fo hatten fie wohl bedeutende Erfolge erringen mogen; ihre Bahl reichte vollständig bin, um Benti ju ichlagen und Cheffg wieber ju erobern. Aber durch die Theilnahme ber Deutschen am Rreugzuge, die ber beilige Bernhard ohne jede Erwägung weltlicher Rudfichten in blindem firchlichem Eifer erzwungen batte, mar bas Gelingen besielben aufs ernitlichfte in Frage gestellt. Denn Konrad III. war ein ichwacher Berricher. Unter feiner Regierung hatten in Deutschland Jahr aus Jahr ein wilbe Rampfe getobt, burch bie ein großer Theil bes Bolfes nicht blos an Leib und But, fonbern auch an feiner Seele ichwer geschädigt war. Die bentichen Beerschaaren, die fich jest in ploglicher Berknirschung bem Dienfte Jesu Chrifti gelobt hatten, bestauben baber neben tuchtiger Ritterschaft auch ans bedenklich viel gucht= lojem Rriegsvolte und verbrecherischem Gefindel. Indeffen noch weit verhang: nigvoller machten fich in jenen Tagen bie internationalen Begiehungen geltenb. Die Frausofen nämlich waren, obwohl augenblicklich mit aller Belt in Frieden, bennoch besonders befreundet mit ben Normannen Staliens und ftart verftimmt gegen beren Reinbe, Die Briechen, Die Bedranger Raimunds von Antiochien. Die Deutschen bagegen faben mit Saf auf Die Normannen und ftauben im Bunde mit Raifer Manuel, ber eine Schwagerin Ronrade, Grafin Bertha von Sulgbach, gur Gattin hatte. Unter biefen Ilm:

ftanben war bas gemeinsame Unternehmen ber beiben Bolfer von vornherein bon ben ichwerften Ronflitten bebroht, und icon mahrend ber Borbereitungen jum Rreugzuge fam bies ju Ungeil verfündendem Musbrude. Denn Ronrab beichloß, wie für ihn am natürlichsten war, zu Lande, burch Ungarn und bas byzantinifche Reich gen Often zu ziehen. Ludwig aber fcmantte lange, ob er benfelben Beg mablen ober nach Italien und von bort zu Schiff nach Sprien geben folle. Briechische wie normannische Befandte ftrengten fich leibenschaftlich an, die einen ihn hierhin, die andern ihn borthin zu gieben. Ronig Roger erklarte fich fogar bereit, bem frangofischen Seere, fobalb basielbe nach Apuliert tomme, Schiffe und Lebensmittel gu liefern, Die Flotte auch felber gu be= gleiten ober berfelben feinen Sohn mitzugeben. Dennoch fiegten endlich bie Briechen, weil Ludwig fich von feinem Baffengenoffen Konrad nicht völlig trennen wollte und weil "bie Strafe Rarls bes Großen und Gottfriede von Bouillon" ichon ber traditionelle Weg ber großen Rreugheere geworben mar. Die normannischen Befandten fehrten, als fie biefe Entscheidung erfuhren. unter ben feinbseligsten Drohungen gegen bie Briechen in ihre Beimat zurüd.

#### Die Kreugfahrer in Griechenland und Kleinafien.

Die bentschen Wallfahrer sammelten sich endlich, Unsang Juni 1147, in ber Ostmart an ber ungarischen Grenze. König Konrab beabsichtigte hier noch nicht die Franzosen zu erwarten, sondern bis Konstantinopel allein



. König Ronrad III. auf bem Marich. Facfimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedia).

mit den Seinen voraus zu marschiren, damit die Beschaffung der Lebensemittel, die sir jede der beiden Heeresmassen schon schwierig genug war, durch diese Trennung erseichtert werde. Nach Pfingsten (8. Juni) rückte er in Ungarn ein, wo damals Geisa II. herrschte, mit dem die Deutschen erst vor turzem einen sehr ungsücklichen Krieg gesührt hatten. Es sag deshalb nahe, mit Hilfe des großen Pilgerheeres hiersür Nache zu nehmen, und ein ungarischer Kronprätendent,

Prinz Boris, sorberte die Deutschen selber zum Kampfe gegen Geisa auf. Konrad wagte aber schließlich nicht, den heiligen Krieg mit dem Kampse gegen einen driftlichen König zu beginnen, und begnügte sich, das Land unter Berwüstungen und Gelberpressungen zu durchziehen. Glüdlich tam man durch Ungarn und über die Rebenslüsse der Donan bis zur byzantinischen Grenze im Morawathate. hier erfchienen Gesandte Kaiser Mannets

und versprachen, den Marsch bes Heeres durch Lieferung von Lebensmitteln möglichst zu erleichtern, wenn die Deutschen dagegen Land und Leute der Griechen in keiner Weise schädigen würden. Sehr leicht einigte man sich auf bieser Grundlage, und so ging das Unternehmen König Konrads einsteweisen noch in bester Weise vorwärts.

Ein paar Wochen später als die Deutschen hatten sich die Franzosen bei Met vereinigt, waren dann durch Franken und Bahern marschirt und durch Ungarn den Spuren der Deutschen gefolgt. Unterwegs hatte sich ihnen Prinz Boris angeschlossen, ohne jedoch irgend welche Unterstützung zu erhalten, da Ludwig mit Geisa in gutem Einvernehmen stand und zu bleiben wünschter man gestattete dem Prätendenten nur, im Schuze der französischen Wassen das ungarische Gebiet zu verlassen. Außerdem waren während des Marsches byzantinische Gesandte eingetrossen, hatten aber nicht blos ebenso gesprochen

wie im bentschen Lager, sondern hinzugefügt, daß die französischen Großen sich eidlich verpflichten müßten, alle ehemals griechischen Gebiete, die sie dem Seeldschufen entreißen würden, der faiserlichen Regierung zu überliesern. Die Barone Ludwigs waren jedoch durchaus nicht geneigt, sich in betresstämftiger Eroberungen die Hände zu binden: es kam zu heftigen Erörterungen, deren einziges Ergebnis war, daß die Griechen mit tiesem Mißtrauen auf die Kranzosen bliedten, in



Kônig Ludwig VII. auf dem Marfc. Facstmile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

biesen aber haß und Born gegen Kaiser Manuel von neuem aufflammte. hieran fnüpste sich bald Schlimmeres. Denn inzwischen waren auf anderen Schaupsaben Ereignisse eingetreten, welche die Berftimmung, die zwischen Franzosen und Griechen herrschte, zu offenem Bruche aller Kreuzsfahrer mit ben lebteren zu erweitern broften.

Kaifer Manuel war nämlich, seitbem er im Jahre 1144 ben Fürsten Raimund gedemäthigt hatte, mit starter heeresmacht gegen die kleinasiatische Selbschusten ins Feld gerückt und hatte dieselben mehrsach empfindlich geschlagen, sogar dis vor die Thore ihrer Hauptstadt Isonium versolgt. Den Kreuzsahrern war hier also aufs beste vorgearbeitet worden: sie hätten sich nur noch mit den Griechen zu vereinigen brauchen, um diesen Selbschusten ohne viele Mühe vollends den Garaus zu machen; Kaiser Manuel wäre seiner Persönlichteit nach für sie ein recht geeigneter Bundesgenosse gewesen, da er nicht blos als Feldberr an der Spie der Seinen zu wirken psiegte, sondern daneben Gesahr und Abenteuer in tollkähnen Kämpsen mit Vorliede aufsuchte und somit eine Sinnesweise zeigte, die der Stimmung der abendsandischen Ritterschaft sehr nache verwandt war. Außerdem hatte der Krieg

ber Chriften mit ben Mohammebanern mahrend ber letten Jahre auch in Ufrita ju glangenden Erfolgen geführt, indem von ben ficilifden Rormannen eine große Bahl ber bebeutenbften Orte an ben Ruften von Tunis und Tripolis erobert worben mar. Aber alle guten Ausfichten, Die fich an biefe Siege bes Rreuzes im Guben und im Dften Europas gefnupft hatten, maren burch bie Feindschaft zwischen Konig Roger und Raifer Manuel ichlieflich wieder in ihr Begentheil verfehrt worben. Denn ber Ronig, in fteter Corge por einem Rriege mit ben Briechen, hatte nicht blos ben Befennern bes Jolams in Ufrita enblich Frieden gewährt, fonbern auch eine große Flotte geruftet, um bie gute Belegenheit zu einem Angriffe auf ben Raifer, mahrend biefer burch ben Berangug ber Rrengfahrer im Innern feines Reiches voll= auf beschäftigt mar, nach Rraften auszunugen. Gben jest, im Commer 1147, eroberten bie Normannen Rorfn, plunderten Rorinth, Theben und Guboa und trugen aus ben reichen Städten unermefliche Schape in ihre Schiffe bavon. Manuel gerieth hierüber in leibenschaftlichfte Erregung, beschloß auf ber Stelle, alle Rrafte feines Reiches gen Beften zu wenden, und gemahrte beshalb ben Gelbichuten, beren Friebensgesuche er fruber mit Sohn gurud: gemiefen hatte, einen Baffenftillftanb von gwölf Jahren.

In welch' unseligem Wirrsal befanden sich seitbem die Angelegenheiten der christlichen Hauptmächte! Bahrend die stolzeste Kraft von Deutschland und Krantreich nach Kamps mit den Selbschuken strebte, machten die Vorkämpser der Christenheit, Normannen und Byzantiner, Frieden mit dem Jesam; und während das Schwert der Normannen an den griechischen Küsten wüthete, dogen die Hunderttaussende der Kreuzsahrer gegen Konstantinopel seran und erweckten in Manuel den uaheliegenden Berdacht, daß auch bei ihnen böse Absichten auf sein Reich vorhanden sein möchten. Aus alledem konnte nur großes Unseil hervorgehen.

Der Bug ber Dentichen burch Briechenland hat bies fofort beftätigt. Die Beamten bes Raifers tamen benfelben anfange bereitwillig entgegen und bie Rrengfahrer hielten leiblich Orbnung, fo lange fie in muhfeligem Mariche burch die ferbifch-bulgarifchen Berglande hindurchzogen. Raum aber waren fie in die reichen Thaler Thraciens hinabgeftiegen, als fich die Buchtlofigkeit Diefes Beeres burch Rauben und Brennen in arafter Beife offenbarte. Manuel fah fich baburch genothigt, gur Berhinderung fernerer Ausschreitun= gen ber Deutschen seine Truppen aufzubieten, und wenigstens einmal - bei Abrianopel - hat fich zwischen beiben ein blutiger Rampf entwidelt. Auger= bem machte ber Raifer auch einen Berfuch, Ronig Ronrad bagu gu bringen. baß er seinen Marid nicht auf ben Bosporus, sonbern auf ben Bellespont richte, offenbar bamit ber Rern bes Reiches, Ronftantinopel und beffen Umgebung, von biefen Rreugfahrern unberührt bleiben moge: ber Ronig aber verweigerte es, von ber Strafe Gottfrieds von Bouillon irgendwie abguweichen. Um 7. September lagerten bie Dentichen bei Chorobacchi, im Thale bes Melasfluffes, nicht fern vom Meere. In ber Racht brach ploblich ein tropisches Unwetter los und verursachte eine große Ueberschwemmung, in ber viele Zelte, Pserbe, Bassen und Menschen von den Wellen sortgerissen und in die Propontis hinadgespült wurden. Trobbem erschienen die Schaaren, welche die Schredensnacht überlebt hatten, bald darauf so trohig und beute-lustig wie nur je vor den Thoren von Konstantinopel, plünderten im Westen der Stadt das Philopatium, eine reiche kaiserliche Park: und Palastanlage, und zogen dann über die Brüde des Bathyssus nach der Vorstadt Pera, wo sie in den Quartieren Derzog Gottfrieds sich einlagerten.

Raifer Manuel hatte mit Schmerz und fteigenber Unruhe bas Treiben ber Deutschen, bie boch seine Bunbesgenoffen waren, beobachtet. Bas ftanb ihm erit bevor, wenn fich mit benfelben die Frangofen, Die Freunde ber Normannen, por ben Thoren ber Sauptstadt vereinigten? Er mußte offenbar berfuchen, bie Deutschen fo fchnell als moglich über ben Bosporus binüber gu ichaffen, um wenigstens badurch bie Gefahren, bie ihn bebrohten, etwas zu verringern. Aber wie follte er bies erreichen? Die Borgange ber letten Bochen hatten auch zwifden ihm und Ronrad fo viele Erbitterung aufgehäuft, baß bie beiben mit einander verwandten Gerricher jest gar nicht einmal zu perfonlicher Berührung tamen.1) Da hat Manuel fich in echt bnantinischer Beise, halb mit Lift und halb mit Gewalt, ju helfen gewußt. Durch Bejandte hat er ben Ronig wegen ber Unthaten bes beutschen Beeres bitter getabelt und hart bedroht, zugleich burch feine wohlgeschulten Truppen bie raufluftigen Maffen ber Rrengfahrer grundlich in die Enge getrieben und ichlieflich burchgefest, bag Ronrad, erichredt und eingeschüchtert, fein Beer um die Mitte Ceptember nach Afien hinüberführte.

Diesem heillosen Anjange bes bentichen Kreuzzuges solgte sehr schnell bas traurigste Ende. Manuel trat zwar bald wieder, nachdem nunmehr die schlimmste Gefahr für Konstantinopel beseitigt war, in freundlichere Beziehungen zu Konrad und überwies demselben einen vornehmen Ofsizier, den Berägerhanptmann Stephan, als Führer durch Kleinassen; aber die Deutschen richteten sich in kurzer Frist durch ihre eigene Thorheit selber zu Grunde. Das undändige Heer verlangte den Marsch nach Assend sie Franzosen hatte erwarten wollen, dennoch sogleich anzutreten und nirgendwo zu zaudern, die Gebssach erden verlangt des kniegen dernhard war hiermit völlig einverstauben, weil er die Kreuzsahrt, gedrückt von der unglückseligen Stellung, in die ihn der blinde Eiser des heiligen Bernhard gebracht hatte, so schnell wöglich zu beendigen wünschte. Als er nun aber, um wenigstens den eigentlichen Kriegszug beschlennigen zu können, den Plan entwarf, allein mit den Rittern quer durch Kleinasien auf die Seld-

<sup>1)</sup> Die aus ben politisch-militärischen Berhältuissen jener Tage hervorgegangene Erbitterung zwischen Deutschen und Briechen bilbete ohne Zweifel die Hauptursache dasur, daß Konrad und Manuel damals sich nicht einmal gesehen haben. Thörichte Etiquettestreitigkeiten, in benen biese beiben Fürsten allerdings mit einander haderten, tonnen daneben doch nur in zweiter Linie gewirtt haben.

ichuten loszugeben, bas niebere Bolt bagegen auf einem gefahrloferen Bege nach Sprien zu fenben, ba erhob fich unter ben Saufen bes letteren wilber Aufruhr, ber eine fehr unverftandige Theilung bes Beeres gur Folge hatte. Denn hochstens 15,000 Mann, meift Suffnechte, trennten fich in Nicaa, wo man in ber erften Salfte Ottobere verweilte, von ben Benoffen. ichieben fie im Trobe von bem Ronige, halb gingen fie nach feinem Billen. Sie maren aber viel ju gering an Bahl, um auf irgend welchem Bege mit Sicherheit vorbringen gu fonnen, und bas Sauptheer blieb auch nach ihrem Abzuge von einem ungeheuren Troffe belaftet. Ronrad verfah fich fobann in Nicaa mit jo viel Lebensmitteln als moglich und rudte am 15. Oftober von bort aus auf bem Bege Gottfrieds von Bouillon nach Phrygien bor. Das ichlecht geordnete Beer tam jeboch nur angerordentlich langiam von ber Stelle. Rach acht Tagen war noch nicht einmal bas nabe Dorylaum erreicht, bis zu bem die Kreugfahrer im Jahre 1097 nur vier Tage gebraucht hatten, und ber Ronig ftellte nun gar ben Sauptmann Stephan in harter Beife gur Rebe, als ob biefer am ungenügenden Fortichritte bes Beeres Schulb truge. In gleicher Lage vergingen noch zwei Tage: Die Rreugfahrer murben ichließlich fo ungebulbig und gornig, bag Stephan in Furcht vor ihnen entfloh. Endlich am 11. Tage, bem 26. Oftober, befand man fich freilich in ber Rabe von Dornlaum, jugleich aber erschienen felbichutische Reiterschaaren in geringer Entferunng von ben Deutschen. Ritter fturgten fofort in tollem Rennen auf ben Feind los, ermubeten jedoch vergeblich ihre Pferbe, ba fich bie Gelbichuten bem erften Unprall ber gewappneten Gefdmaber burch ichnelle Glucht entzogen. 218 bie Ritter bierauf erichovit anhielten, mandten fich bie Gelbichuten gum Angriffe, ichlugen gu= nachst bie Ritter mit blutigem Berlufte gurud und warfen fich bann von allen Seiten auf die ichmerfälligen Maffen ber übrigen Bilger. Die Ritter versuchten zwar noch mehrere Dale, Die Feinde zu vertreiben, aber fort= bauernd mit bemfelben ichlechten Erfolge wie bas erfte Dal. Da foling bie Stimmung ber Deutschen vollständig um: aus ihrem früheren Uebermuth murbe nun flagliche Baghaftigfeit. 1) Ronig Ronrad rief bie Bergoge. Grafen und Barone ju einer Berathung jusammen, in ber bann beschloffen murbe, an bas Meer und gu ben Rampfgenoffen, ben Frangofen, gurud= zufehren.

Der Rudzug vollenbete die Niederlage der Areuzsahrer. Die Seldsichuten umichwärmten das ganze Heer und beschoffen es von den Seiten, von hinten und selbst von vorn. Die Deutschen warsen sich nach turzer Frist in wilde Flucht, ohne auch nur einen Bersuch zu geordneter Bertheibigung zu machen. König Konrad und die Fürsten schugen zwar tapfer drauf los, sobald sie mit den Feinden handgemein wurden; Konrad wurde selber vers

<sup>1)</sup> Um Tage biefer Schlacht bei Dorplaum, bem 26. Ottober; trat auch eine Sonnenfinfterniß ein. Bielleicht hat biefelbe bie Befturgung ber Kreugfahrer erhoht.

wundet; aber nur der einzige Graf Bernhard von Plözke erward den Ruhm, bei der Deckung der Nachhut umssichtig und ausdauernd eine höhere Pflicht erfüllt zu haben, die er den seindlichen Pfeisen erlag. Dann begannen Dunger und Krankheiten zu wüthen, weil die mitgenommenen Lebensmittel ausgezehrt waren, und so war schon ein sehr großer Theil des Heeres verzuichtet, als man endlich Nicaa wieder erreichte. Dort aber starben noch mehr als 30,000 Wann theils aus Hunger, theils auch in Folge der übersstandenen Austrengungen. Bon den Ueberlebenden kehrten die meisten nach Konstantinopel und in die Heimat zurück, da sie ihre Lust am heiligen Kriege gründlich gedüßt hatten. Nur eine kleine Schaar war noch entschlossen um machen.

Bahrend bas beutsche Beer in biefer granenvollen Beife gu Grunde ging, hatten bie Frangofen ihren Marich burch Griechenland vollenbet. Gie waren in tiefem Frieden bas Morawathal hinauf und burch Thracien hinab gezogen, obwohl bei ihnen bie Befahr eines feindlichen Busammenftoges mit ben Griechen viel naber lag als bei ben Deutschen. Denn auch bei ihnen gab es trop ber ftrengen Bucht, bie Ludwig und feine Barone zu erhalten versuchten, viel marobirendes Gefindel, und bie Bevolferung ber byzantinifchen Provingen, noch in heftiger Erregung wegen jener Bugellofigfeiten ber Deutschen, zeigte ihnen überall bas gehäffigfte Diftrauen. Die Beamten Raifer Manuels ftrengten fich aber aufe außerfte an, jeben Unlag eines ernfteren Bermurfniffes fogleich aus bem Wege gu raumen und bie Rreugfahrer foweit nur irgend möglich zufrieden zu ftellen. Manuel felber bat bie Frangofen, ebenfo wie fruher bie Deutschen, nicht über ben Bosporus fondern über ben Bellespont nach Affien zu geben, und als auch Ludwig bies verweigerte, fo fprach ihm tropbem ber Raifer burch Boten und Briefe bie freundschaftlichften Ge= finnungen aus und veranlagte fogar feine Gemahlin, ber Ronigin Gleonore höchst entgegenkommend zu schreiben. Sierdurch murben wenigstens offiziell gute Beziehungen aufrecht gehalten, und Ludwig, vor ben Thoren von Ronstantinopel am 4. Oftober feierlich und glangend bewilltommnet, verlebte ichlieflich in ber prachtvollen Refibeng an ber Geite Manuels festlich frohe Tage.

Indessen die Griechen hatten von diesen Pilgern bennoch das äußerste zu surchten. Denn es gab unter denselben genug ebenso warme Freunde der Rormannen wie hitzige Gegner des byzantinischen Reiches, nud als gerade jett die Ersolge, die König Roger an den griechischen Kusten ersochten hatte, allgemein bekannt wurden, bildete sich eine mächtige Partei im französischen Lager, welche die Forderung erhob, Konstantinopel zu erstürmen und hierburch das ganze Reich zusammenzuwersen; denn so nur werde man die hrischen Christen, die von diesen herrschischen Kaisern schon so viel zu leiden gehabt hätten, sir immer sichern. Wannel war diesem Treiben gegenzüber in bitterer Noth und wußte schließlich keinen andern Ausweg, als Ges

walt mit List zu vertreiben. Er ließ falsche Nachrichten von angeblichen Siegen ber Deutschen aussprengen; schon hätten sie 14,000 Feinde erschlagen, schon Istonium genommen, an Ruhm und Beute Unermeßliches gewonnen. Diese Worte erwirkten vollsommen, was sie gesollt hatten. Die Franzosen verlangten einmüthig, aufs schnellte zu ebensolchem Glüde geführt zu werden, und Ludwig ging, dieser Stimmung nachgebend, gleich nach der Mitte Oktobers mit dem ganzen Deere über den Bosporus.

Benfeits besfelben verhandelten ber Raifer, ber Ronig und bie Barone bes letteren noch einige Tage mit einander, mahrend bie Maffen ber Pilger fich allmählich gen Nicaa in Marich fetten. Manuel wünschte vor allem ein Bundniß mit Ludwig gegen Roger abzuschließen, fobann eine Berwandte bes Ronigs gur Gattin für einen griechischen Bringen gu erhalten und endlich von ben Baronen für bie Gebiete, Die fie etwa erobern murben, ben Lehnseib gu Bon allebem feste er aber trop vieler Berfprechungen und Beichente nichts weiter burch, ale bag ihm endlich am 26. Ottober, bemielben Tage, an welchem die Deutschen bei Dorplaum erlagen, die Dehrzahl ber Barone ben Lebneeib leiftete. Darauf ichieb er von ben Rrengfahrern, außerlich in freundschaftlicher Saltung, in Bahrheit jedoch tief verftimmt und erbittert. Den frangofifden Großen tamen aber, als fie fich Ricaa naberten, einige beutiche Berren, an ihrer Spibe Bergog Friedrich von Schwaben, entgegen, um fie von bem jammervollen Befchide, von bem fie fo eben betroffen worben, in Renntniß zu feben. Ludwig borte ihre traurige Erzählung mit herzlicher Theilnahme an und eilte, Die Trummer bes beutschen Beeres aufzusuchen. Als er auf Ronrad traf, fanten fie einander weinend in bie Dann beichloffen fie, bie Ballfahrt nur in treuer Gemeinichaft fortzuseben.

Ehe wir sie auf berselben begleiten, muffen wir jener 15,000 Mann gebenken, die sich von König Konrad in Nicaa getrennt hatten. An ihrer Spitse standen vornehmlich ein Graf Bernhard aus Kärnthen und Bischof Otto von Freising, ber berühmte Geschichtsschreiber, ein Halbender Konrads. Sie wendeten sich zuerst westwärts, zogen bann am ägäischen Meere gen Süben, endlich wieder ins innere Land hinein, erlitten Ende des Jahres 1147 in der Gegend von Laodicea am Lykus eine Niederlage, in der Graf Bernhard siel, arbeiteten sich darnach noch dis zur pamphylischen Küste hindurch, wurden dort aber im Februar 1148 beinahe alle erschlagen oder gefangen genommen. Nur mit einem geringen Reste rettete sich Bischof Otto hinaus auf die See und nach Syrien.

Fast ebenso schlimm war bas Schickal, bem bas französische heer versiel. Diese noch vollkommen frische, zahlereiche und kriegsmuthige Schaar hätte jett ben Feinden gerade auf ben Leib rüden, b. h. auf dem nächsten Bege nach Dorpläum und Itonium sich durchschlagen sollen Dadurch hätte man die übeln Wirkungen der deutschen Niederlage am schnellsten verwischt und keineswegs sich größeren Gesahren ausgeseigt, als auf jeder anderen

Strage ichlieglich auch ju überwinden maren. Aber die Schilberungen, Die Ronrad von feinen taum überftandenen Leiben machte, riefen nunmehr ben verfehrten Befchlug hervor, bas blutbebedte Gebiet gwijchen Dicag und Dornlaum ju vermeiben und in weitem Umwege burch Beft= und Gub= fleinafien nach Sprien vorzudringen. Die Frangofen und die wenigen Deutschen, bie noch bei einander geblieben maren, zogen benn auch über Ulubab und Efferon nach Abramyttium und von bort über Bergamum und Smyrna nach Bis babin batte man feine Gelbichuten zu befampfen. bas muthlofe Ausweichen vor ber Gefahr, Die bitter feindfelige Stimmung ber Griechen in jenen Ortichaften, Die unaufhörliche Dubfal bes Mariches über hohe Berge und reifenbe Strome, alles biefes gufammen mirtte faft ebenfo arg wie eine verlorene Schlacht und erschöpfte besonders die lette Biberftandefraft ber Deutschen. Nachbem man gegen Beihnachten in Epheius angelangt mar, ertrantte augerbem Ronig Konrad ernftlich und fühlte fich baber wie von ichwerem Drude befreit, als Raifer Manuel ibm in diesem Augenblide eine fehr bergliche Ginladung ichidte und ihm bier= burch ermöglichte, die Fortsetzung bes Rreugzuges einstweilen aufzugeben und ju seiner Erholung nach Konftantinopel gurudzukehren. Ludwig empfing ebenfalls eine Botichaft Manuels, Die ernfte Barnung vor nahe bevorftebenben Gefahren enthielt, aber auf ben Ronig und beffen Ritter um fo geringeren Eindrud machte, als biefelben, frei von ber betlemmenben Bereinigung mit ben tampfesmuben Deutschen (benn mit Konrad gingen auch beffen Truppen nach Ronftantinopel gurud), wieder auf frischeren Fortgang ihres Unternehmens hoffen burften. In ber That brachten bie nachsten Bochen aute Erfolge. Man rudte nach Beihnachten gum Maanber hinab und an beffen rechtem Ufer aufwarts ins innere Land hinein, allmählich von ben Gelb: fouten umichwarmt, aber in fefter Saltung Diefelben ohne Dube gurud: werfend. Um Reujahr 1148 feste man bei ber fleinen Stadt Antiochia über ben Maanber und schmetterte bie Feinde, bie bas leberschreiten bes Bluffes zu verhindern fuchten, in glangenbem Treffen gu Boben. Ginige Tage fpater erreichte man Laobicea am Lytus, bog bann aber, anftatt auf ben nicht fehr beschwerlichen Stragen gen Dften weiter gu gieben, wieberum fühmarts gur Rufte ab. Offenbar mar biefer ungludfelige Schritt eine Nach= wirtung ber Mengitlichkeit, Die bas große Beer icon von Dicag nach Ephefus ftatt nach Atonium geführt hatte; man meinte, in ben Ruftenlanbichaften weniger Feinde und mehr Bufuhr als im Binneulande angutreffen, und follte fich in beibem arg getäuscht finden. Denn taum jog man', fublich von Laobicea, auf freilen Bfaben und noch bagu in nachläffiger Marich= ordnung über bas Rabmusgebirge, als bie Gelbichuten bas in biefer Lage faft wehrlofe Beer ploglich überfielen und in bemfelben ein furchtbares Blutbab anrichteten, bem nicht blos gange Schaaren ber geringeren Bilger, fonbern viele ber ftolgesten Ebelleute Frankreichs jum Opfer fielen, und aus bem fich Ludwig felber nur nach verzweifeltem Rampfe zu erretten vermochte.

Hierauf nahm man sich freilich wieder aufs ernsteste zusammen, indem man, voll Bewunderung der Zucht und Tapferkeit einer Schaar von Tempelrittern, die beim Herre waren, die ganze Ariegermasse wie einen großen Rittersorden auf unverdrücklichen Gehorsam verpstlichtete und einen großen Rittersorden und unverdrücklichen Gehorsam verpstlichtete und eine genau erwogene Marsch- und Geschtsordnung vorschrieb und aufrecht erhielt. Man erreichte denn auch trog wiederholter seinblicher Augriffe ohne bedeutendere Berluste die pamphylische Küste bei der byzantinischen Stadt Attalia. Dort aber vollendete sich das Jammergeschied auch dieses Heeres. Denn die Bürger Attalias lieserten den Pissgern zwar, wenn auch um sehr hohe Preise, genug Lebensmittel sur die Menschen, aber kein Futter sur die Pserde, welches sie, aus sie keiniger Küste angesiedelt, nicht besaßen. In Volge davon besanden sich die Franzosen sier dato in schlimmerer Lage als im Binnensande und wagten schließlich nicht mehr, was doch allein noch Rettung bieten konnte,



Tempelherren auf bem Marich. Facfimile aus "do passagiis in Torram Sanctam" (Benedig).

nämlich mit den letten Kräften sich nach dem nahen Cilicien durchzuschlagen. Sie zögerten und beriethen, wendeten sich endlich an die Griechen, um Schiffe zur Ueberfahrt nach Syrien zu erhalten, und bekamen nach wochen langem Warten eine Flotte, die gerade nur groß genug war, um den vornehmen herren im heere die Seereise zu erwöglichen. Da erklären die Hausen des gemeinen Bolkes in auswallendem Muthe, die herren möchten in Gottes Namen nach Syrien segeln; sie vurden icht mehr Sentat zunde durchzukunnfen versuchen. Ludwig besitzt nach so manchen Leiden nicht mehr Spanntraft genug, um die Verwirtlichung dieses Planes und damit die Aufstangung dieses Planes und damit die Aufst

lösung des ganzen heeres zu verhindern. Er willigt ein, schließt noch einen findischen Bertrag mit den Griechen, wonach diese gegen Empfang einer großen Geldiumme den Troß mit bewafineter hand nach Tarsus sühren sollen, und verläßt Ende Februar 1148 mit seinen Baronen und Prälaten den Hafen von Attalia. Die zurüdbleibenden Schaaren sallen natürlich sämmtlich in furzer Frist dem Schwerte der Seldschufen oder griechischer Sagier und Arglist zum Opfer. )

<sup>1)</sup> Die bunten Gerüchte, wonach die Griechen, vom Kaifer herab bis jum geringsten Unterthanen, die Kreuzsahrer von 1147 bis 1148 unaufhörlich bedrängt, beraubt, burch Massenvergiftung jogar hingemorbet haben sollen, sinden also in der beglaubigten Geschiche nur zum kleinsten Theile eine Begründung. Den Kaifer zumal trifft moralisch kein eigentlicher Borwurf: politisch hat er den Fehler seines Baters und Großvaters wiederholt, den Aergerniß gebenden allgemeinen Lehnseid gesordert zu haben. Die Unterthanen dagegen haben mancherlei Bortheile in Handel und Bandel in oft gehässiger Weise über die Kreuzsahrer zu erlangen versucht; namentlich

### Die Kreugfahrer in Syrien.

Bahrend fich all biefe unerhörten Rataftrophen vollzogen, bie über bie Rieberlagen bes Jahres 1101 noch weit hinaus gegangen gut fein icheinen, batte fich auch bie Lage ber fprifchen Chriften fehr erheblich verschlechtert. Der furchtbare Smabebbin Benti war gwar ichon im Geptember 1146 von feinen eigenen Leuten erschlagen worben, jeboch gerabe aus biefem Tobesfalle mar neues Unbeil bervorgegangen. Denn ber tollfuhne Graf Joseelin hatte gleich barauf Berbindungen mit ben armenischen Bewohnern von Cheffa augefnüpft, feine Ritterschaft zusammengerufen und fich in ber That ber Stadt bemächtigt. In berfelben Beit aber war es ben Gohnen Bentis gelungen, ihr vaterliches Erbe in Befit ju nehmen: ber altere Cohn, Seifebbin Ghazi hatte bie Berrichaft über Moful und bas öftliche Defopotamien mit fefter Sand ergriffen; ber jungere Murebbin hatte fich in Saleb und ben fprifden Gebieten behauptet. Der lettere war bann auf bie Radricht von bem Angriffe Joscelins fofort gegen Ebeffa aufgebrochen und hatte bie Stadt eng umichloffen. Der Graf hatte zwar verfucht, bei einem Ausfalle bie feindlichen Schaaren zu burchbrechen, aber mit fehr ichlechtem Erfolge, ba er nach einer volltommenen Nieberlage feiner Truppen beinahe allein hatte entfliehen muffen. Die ichone und reiche Stadt Ebeffa war barauf von bem racheburftenben Murebbin bem Boben gleich gemacht und ber größte Theil ber Einwohnerschaft erschlagen ober in bie Stlaverei verfauft worben.

Rurge Beit hiernach hatten fich bie Jerusalemiten auf ein grenzenlos thörichtes Unternehmen eingelaffen. Im Frühjahre 1147 hatte ihnen nämlich ber Emir bon Bogra und Sarchob, ber bei feinem Dberherrn, bem Fürften von Damaetus, in Ungnabe gefallen mar, bie Uebergabe von Bogra und Sarchob angeboten, wenn fie ihn gegen Damastus unterftugen wollten. Diefes Anerbieten hatte aber abgelehnt werben muffen, weil bei ber Unnahme besfelben jene freundschaftliche Berbinbung zwischen Jernfalem und Damastus, Die von Ronig Julto und bem flugen Begier Muinebbin Anar gegründet worden war, nicht mehr erhalten bleiben fonnte. lemiten hatten fich jedoch burch bie Soffnung auf eine Bergrößerung ihres Staates verblenben laffen und waren mit ftarfer Dacht ausgezogen, um Bogra und Sarchob zu befeben. Auf ber einen Geite hatten fie baburch ben Begier Unar genothigt, ben gefährlichften gemeinsamen Begner, Rurebbin, ben Erben ber Dacht und Blane Bentis, gu Gulfe gu rufen, auf ber anbern Seite hatten fie ihr Riel nicht einmal erreicht, ba fie wenige Tage nach ihrem Musmariche burch bie überlegene Dacht ber Damascener

haben sie die Lage berseiben seit der Niebersage bei Dorpsamm mit List und Gewalt gierig für sich auszumußen gewußt. Wehr aber läßt sich nicht sagen; und nicht daran, sondern an ihren eigenen Fehlern sind die Kreuzsahrer zu Grunde gegangen.

und halebiner zu einem eiligen und verlustreichen Rudzuge gezwungen worben waren. Bielleicht ware es bamals sogar ganz um sie geschehen gewesen, wenn sie nicht burch einen plöhlichen Aufschwung voll mystischer Schwarmerei Kraft genug gewonnen hatten, um die Massen ber Feinde zu burchbrechen.

Fürst Raimund von Untiochien batte fich inzwischen barauf beidrantt, Die Einwohner von Saleb und Samah bei guter Gelegenheit burch einen furgen Streifzug zu angftigen. Im übrigen martete er auf bie Gulfe, bie ihm bas Abendland bringen follte. Enblich landete nun auch Ronig Lubwig, am 19. Mars 1148. mit jenen ritterlichen Schaaren, Die ihn von Attalia über bie Gee begleitet batten, in St. Simeonshafen an ber Munbung bes Drontes. Raimund empfing ihn mit großer Bracht und fand ibn trot aller Leiben, Die er erbulbet hatte. jum Streite gegen bie Gelbichuten burchaus bereitwillig. Mußer biefen Frangofen tamen aber teine Rrengfahrer nach Antiochien. Denn Bifchof Otto bon Freifing ftieg fammt feinen Begleitern in einem jerufalemitischen Safen and Land und Ronig Ronrad traf, nachbem er bie erften Monate bes Sahres 1148 unter raufchenben Festlichkeiten am griechischen Sofe jugebracht hatte und von Konftantinopel am 7. Marg abgesegelt mar, um die Mitte Aprile ebenfalle im beiligen Lande und gwar in Affon ein. Der Ronia hegte in biefem Angenblide gwar noch bie Absicht, auf jerusalemitischem Boben nur ein neues heer zu fammeln und bann gur Befreiung Cheffas gen Rorben ju gieben, febr balb barauf anberte er jeboch feinen Blan. Denn nachbem er nach Jerusalem gegangen und bort in fcmeichelhaftefter Beife aufgenommen worben war, ließ er fich von bem jungen Ronige Balbuin III. und ben Großen bes Reiches überreben, mit ihnen im tommenben Auli einen Relbaug gegen Damastus zu unternehmen. And begann er fofort, burch Berbungen unter ben Bilgern, von benen noch immerfort fleine Schagren in jerufalemitischen Safen landeten, ein neues Beer zu bilben.

Fürst Raimund mochte mit schmerzlichem Stannen die Kunde vernehmen, daß man in Jerusalem beabsichtigte, abermals den Bezier von Damastus austatt Aureddin auzugreisen. Gleich hierauf beraubte er sich jedoch selber bes letzen Restes seiner Hossungen auf einen großen Krieg gegen den Eroberer von Edessa. Denn er begann, in seiner Lage unentschuldbar strevelsafter Weise, mit seiner Nichte, der schönen und üppigen Königin Eleonore von Poiton, einen dreisten Liedeshandel und veranlaßte dadurch den König Ludwig, mit seiner Gemahlin, so sehr diese sich auch sträubte, und mit seiner ganzen Ritterschaft bei nächtlicher Weile Antiochien zu verlassen.

Während dieses schmählichen Vorganges war aber ber christlichen Sache noch auf einem anderen Puntte schwerer Schaben zugesügt worden. Denn der Graf Alsons von St. Gilles, ein Sohn des alten Zerusalemsahrers Raimund und mithin ein älterer Verwandter des regierenden Grasen Raismund von Tripolis war mit stattlichem Gesolge so eben in Altson gelandet, wenige Tage darnach aber plöglich und, wie das Gerücht ging, an Gist gestorben. Es hat viele Wahrscheinlichseit, daß entweder der Graf Raimund

ober bessen Schwägerin, die Königin Melisende den Grafen Alsons haben ermorden lassen, weil sie mit Recht ober Unrecht fürchteten, derselbe möchte Ansvrücke auf die Gerrschaft in Tripolis erheben. 1)

Unter fo ichlimmen Borgeichen verabrebeten ichlieflich Ronrad und Balbuin mit Lubwig und beffen Baronen, gemeinfam gegen Damastus ins Relb zu gieben. Gie brachten immerbin noch mehr als 50,000 Dann gufammen und rudten in ber zweiten Salfte bes Juli von Banias aus über bas Bebirge gegen bie volfreiche Stabt heran. Muinebbin Angr hatte fich auf die Bertheidigung berfelben fo gut als möglich vorbereitet und nahm ben Rampf mit ben Chriften in ber fruchtbaren und mafferreichen Rieberung an, Die fich weftlich von Damastus ausbehnt und heute wie bamals von Blantagen bebedt ift, auf beren Grengmanern, Bachtthurmchen und Luft= haufern bie Mohammebaner eine außerorbentlich ftarte Stellung inne hatten. Um 24. Juli nahten fich ihnen bie Feinbe, voran bie Jerusalemiten, bann bie Frangofen, endlich bie Deutschen. Die Jernsalemiten eroberten nach bartem und verluftreichem Streite nur einen Theil ber Blantagen und tonnten julett nicht weiter vorbringen. Da murben bie Deutschen ungebulbig, brachen burch bie Reihen ber Frangofen jum Angriffe hindurch, fprangen por ber feinblichen Front von ben Pferben und brangten mit ben ichmetternben Dieben ihrer zweihandigen Schwerter Die Damascener bis in Die Stadt jurud; Ronrad insbesondere spaltete burd einen furchtbaren Sieb einen gepangerten Gegner mitten auseinanber. Damastus hatte biernach fogleich genommen werben tonnen, wenn fich bie Gieger nicht voll Beutegier in ben reichen Blantagen gerftreut und nach Bergensluft geplundert hatten. Duinebbin Unar benutte bie Baufe im Rampfe aufs beste, verbarritabirte bie an ber Seite ber Blantagen offene Stadt, belebte ben Muth ber Seinen burch religiofe Reismittel und ichidte bringenbe Bitten um Gulfe an bie Cohne Bentis. Die bamascenischen Truppen magten am nächsten Tage wieber in die Blantagen einzubringen, und fochten bort fo erfolgreich mit ben Chriften, bag nun biefe fich genothigt faben, ihr Lager mit Berichangungen ju umgeben. Richt lange barauf wurde fowohl bem Begier in ber Stabt wie ben Ronigen braugen gemelbet, bag Seifebbin Ghazi und Anrebbin mit ftarter Dacht jum Entfage von Damastus herangogen.

Diese Nachricht aber, anstatt bem Kriege eine größere Ausbehnung zu geben, beenbete ihn mit einem Schlage. Denn Muineddin Anar fürchtete sich vor der herrschlucht der Söhne Zentis nicht weniger als vor den Kreuzsahrern, und bei diesen war die Lust zum Kampse gegen Damaskus schonwen verraucht. Die Zerusalemiten erinnerten sich, jobalb die Einsnahme der Stadt aus Schwierigkeiten tieß, natürlich daran, daß es für sie

<sup>1)</sup> Alfons hinterließ einen Sohn, ber fich nach bem Tobe feines Baters in einem tripolitanischen Schloffe festiebte, hier aber, wie es heißt auf Anstiften bes Grafen Raimund, von Nuredbin angegriffen und gefangen genommen wurde.

genuge, mit Damastus in Frieden ju leben, um auf Diefer Geite in ermunichtefter Beife geichutt zu fein. Die Abendlander aber hatten fein Intereffe, ihr Blut an einen Rrieg gu feten, nach bem bie Manner bes heiligen Laubes felber fein Berlangen trugen, und bie Deutschen insbesondere gebachten mit Gehnfucht ber Beimat, ba fie fich zwifden all ihren frangofifch rebenben Benoffen, benen Franfreiche wie benen Balaftinge, in febr unbehaalicher Bereinsamung befanden und ichon feit ihrer großen Dieberlage bei Dorplaum unter vielen Spottereien zu leiben gehabt hatten. Als nun gu allebem Muinedbin Anar ben Chriften melbete, bei langerer Belagerung ber Stadt werbe er biefelbe ben Gohnen Bentis übergeben muffen, ba bilbete fich im jerusalemitischen Sauptquartier eine Berichwörung, Die bas gange Rreugheer in eine Lage zu bringen beabsichtigte, in welcher auch die wenigen noch Rriegeluftigen ben Rampf nicht mehr wurden fortfeten konnen. Den Ronigen von Deutschland und Franfreich murbe zu biefem Zwede in ber Racht vom 27. jum 28. Juli vorgestellt, bag bie Eroberung ber Stadt von ber Seite ber Blantagen aus unmöglich geworben fei, mahrend man auf einen auten Erfolg hoffen burfe, wenn man Damastus von Guboften her angreife, weil bort teine Plantagen im Bege ftanben und bie Mauern ber Stadt ichwach und niedrig feien. Die Ronige ließen fich überreben. Das 'gange heer begab fich in ber Morgenfruhe bes 28. Juli auf bie Guboftfeite ber Stadt, fab fich aber bort vor ftarten Befestigungen und in einer maffer: lofen, tablen, beißen Ebene, in ber ein langeres Bermeilen ichlechterbings un= möglich war. Sier blieb nichts anderes übrig als ein ichleuniger Rudzug, und io tiefe Erbitterung auch in ben Reihen ber Abendlander gegen bie nichts: wurdige Sinterlift ber Jerusalemiten laut wurde, man mußte fich bennoch in bas Unvermeibliche fügen. 1) Ronrad war am eheften bagu bereit, jumal einer ber anschnlichsten Garften im Beere, ber ihm nabe befreundete Graf Dietrich von Flandern, bringend gur Beimtehr mabnte; Ludwig ichwantte noch eine turge Beile, benn ber eifrige Bifchof Gottfried von Langres befcmor ibn, nicht eber ju weichen, als bis er irgend eine That gur Ehre Gottes vollendet habe; endlich aber mußte auch er in ben Rudgug willigen, und noch am 28. Juli wurde berfelbe augetreten und nicht ohne verluftreiche Rampfe mit ben ichnell nacheilenden Teinden burchgeführt.

<sup>1)</sup> Der berühmte Berrath vor den Thoren von Damastas hat zahllose Gerüchte veranlaßt. Da sollen König Baldnin, der Katriarch von Jerusalem, die Tempelritter, Graf Dietrich von Flandern oder Raimund von Antiochien, der gar nicht anweiend war, alle Schuld an dem Unheil tragen. Unar soll den Jerusalemiten Geld gegeben haben, ungeheuer viel, 250,000 Goldstüde, aber Lügengeld, vergoldetes Aupfer u. j. w. Mit Sicherheit wissen wur, daß das jerusalemitische Hauptquartier (einzelne Personen tönnen nicht namhaft gemacht werden) aus den im Texte angegebenen Gründen und in der angegebenen Beise die Aussehen gerachten erweiten lät sich allensals noch, daß anch andere Große, besonders Dietrich von Flandern, von vornherein mit den Jerusalemiten hinsichtlich der Aussehnung der Belagerung im Einverständniß waren.

Sollte nun aber ber große Rreuggug mit folder Schmach gu Enbe geben? Es gab noch genug tapfere Manner unter ben Ballfahrern, benen biefer Bebante unerträglich mar, und es murbe beshalb ichlieflich noch ein gemeinsamer Angriff auf Astalon verabrebet, ber jeboch, ebe er nur eigent= lich begonnen, an ber Theilnahmlofigfeit ber Jerusalemiten icheiterte. Bas bie letteren, bem ihnen fo wichtigen Astalon gegenüber, zu biefer Burudhals tung bewog, ift nicht mit Sicherheit ju fagen: Die meifte Bahricheinlichfeit hat für fich, baß fie in fteigenber Bereigtheit gegen bie Deutschen nicht noch einmal mit biefen gufammen tampfen wollten. Ronrad verließ nicht lange barauf, am 8. September 1148, voll Schmerz und Empörung über alle bieje Erlebniffe bas beilige Land, fehrte gunachft nach Ronftantinopel gurud, um fich inniger noch als früher mit Raifer Manuel zu verbinden, und reifte von bort erft im Frühling 1149 nach Deutschland. Lubwig blieb noch bis nach Oftern 1149 in Berufalem, voll ber freilich vergeblichen Soffnung, noch irgend einen Sieg über bie Feinde bes Rreuges erringen gu tonnen. Dann fegelte er unter mancherlei Sahrlichfeiten über bas Mittelmeer nach Italien, begrußte bort bie ibm befreundeten Berricher, Ronig Roger und Papft Eugenius, und traf im Berbfte 1149 endlich wieder in Frantreich ein.

#### Machwirkungen des Kreuzzuges.

Der zweite Areuzzug hat also ben sprischen Christen die Husse nicht gebracht, die viele von ihnen ersehnt und alle in Wahrheit sehr nöthig geshabt haben. Gbessa ist nun für immer versoren. Antiochien ist von der itolzen Höhe, auf der es sich, wenn auch mit sinkenden Kräften, ein halbes Jahrhundert lang behauptet hatte, endgültig heradgestürzt und ist täglich von dem Schicksal Ebessas selberoht. Das Reich Jerusalem schließlich, obwohl augenblicklich in blübendster Erscheinung, fristet ebenfalls nur ein unsischere Dasein ohne irgend eine Gewähr der Dauer.

Fragen wir uns aber, wobnech die Fruchtlosigkeit bieses Kreuzzuges für Sprien und ber nuhlose Untergang so vieler Hunderttausende von tapferen Männern eigentlich veranlaßt wurden, so mussen wir in erster Linie die unpolitische Blindheit des heißesten geistlichen Eisers, der wohl se im Zeitalter der Kreuzzüge sich gezeigt hat, dafür verantwortlich machen. Der heilige Bernhard hat die Rüftungen, die er selber hervorgerusen, der Bernichtung geweiht durch sein Mistachten der irdischen Bedingungen, an die sie gefnührst waren. Seine Schuld war die schiese Lage, in der sich Griechen und Deutsche, Franzosen und Kormannen während diese Kreuzzuges besanden, und seine Schuld daher auch vornehmlich das trostlose Ende der Baulsahrt in Kleinasien wie in Sprien. Daneben macht sich jedoch noch ein zweiter Gesichtspuntt in schlimmster Deutsichteit geltend, daß nämlich dei den Bewohnern der Kreuzzugkrerstaaten arge Sittenlosigkeit um sich gefressen und das Schicksal

bes Gemeinwefens zu beeinflugen begonnen bat: Mord, Chebruch und Berrath lofen in ihren Birtungen gleichsam nur einander ab. Bu verwundern ift bies gerabe nicht. Die abenblanbifche Ritterschaft, Die feit ben Tagen Gottfrieds von Bouillon in Sprien focht, befand fich von vornberein in einer alle Sittlichkeit gefährbenben Lage. Gie war urfprunglich erfullt von ben erhabenften Stimmungen bes Rampfes fur ben Beiland; enbete aber bie Beit ber Egaltation, fo machte fich nachher bie berbe und robe Menichlichkeit naturgemäß nur um fo jaber Luft. Außerbem rang biefe Ritterichaft Jahre lang in grimmen Nothen um ihr Dafein, nagte beute am Sungertuche, um morgen fürftliche Schate bor fich ausgebreitet gu feben; und bor allem fie ftand in fteter Berührung mit ben Ungläubigen, ben Geinden Jefu Chrifti, benen gegenüber alles erlaubt ichien, jebe Schlechtigfeit und jebe Bewaltthat; Betrug, Berrath und Morb. Bie follten biefe Menfchen ichlieflich nicht bagu tommen, fich jedem Benuffe rudfichtslos hingugeben, jede Schurterei faltblutig auszuuben? Aber fo entichieden bie Berberbnig anerfannt merben muß, die unter ben fprifden Chriften beinahe icon allgemein geworben mar, ber tieffte Grund berfelben mar bennoch eigentlich fein fittlicher fondern ein politifcher. Auch Balbuin I. und Balbuin II. waren habgierige und intriguante, gum Theil treulofe Menfchen, wie nicht minder Boemund, Tanfred und in einzelnen Augenbliden fogar Gottfried gewesen waren. Gie haben bennoch Großes gewirft, weil fie große Riele vor Mugen batten, in beren Berfolgung fie über bem Glend bes Bertommens in Thatenlofigfeit und Unfittlichfeit erhaben blieben. Unter ihren Rachfolgern im Reitalter bes zweiten Rreng= juges ift bagegen biefer Beift bes Strebens nach hoben Rielen jum größten Theile icon erloschen. Nur bei Raimund von Antiochien fladert er gelegent= lich noch ein wenig auf. Melifende aber und ihr Sohn Balbuin treiben babin in ibeenlos genugfüchtiger Enge. Ihnen ahmen bie übrigen Großen mehr und mehr nach, und bies bilbet bann ben Sumpiboben, in welchent bie Giftpflange ber Ruchlofigfeit zu üppigfter, ichlieglich Bolt und Staat vergehrender Entfaltung tommt.

Im Abenblaube hatte man eine buntle Ahnung von diesem Stande ber Dinge und beurtheilte darnach die Ereignisse der lehtvergangenen Zeit. Weil die spriften Griften den Kreuszug veraulaßt und schließlich so schwöbe mißebraucht hatten, so kan man zu der Meinung, sie hätten ihn überhaupt nur in böser Absicht, um sich am Gute der Walfahrer zu bereichern, hervorgerusen. Kapst Engemus aber und der heilige Bernhard wurden nicht blos bitter getadelt, weil sie das mißglückte Unternehmen empsohlen und gesordert hatten, sondern sehr bald hieß es, es seien salsche Propheten gewesen, Söhne Belials und Zeugen vom Antichrift, welche die Christen mit seeren Worten versührt und mit sügenhaster Predigt gen Zerusalem getrieden statten. Bei den Zeichen und Wundern, die in den Jahren 1146 und 1147 vorgesommen sein sollten, könne nur als zweiseshaft betrachtet werden, wer damals täuschte, ob der Wunderthäter oder der Gegenstand des Wunders; gewiß sei jeden-

falls die Täuschung, da Blinde und Lahme zwar in der Stunde glänbiger Erregung den Schein der Besserung gezeigt hatten, darnach aber wieder in ihr Leiden zurückgesalten seien. Und die Pilger selber hätten aus sehr verschiedebenartigen Absückten das Kreuz genommen: "denn die einen gingen aus Wißbegier ins Worgenland; die aubern, die daheim in drüdender Dürstigseit gelebt hatten, wollten, sei es gegen Teinde oder Freunde des Christennamens, nur tämpsen, um ihre Armut zu heben; noch andere slohen vor ihren Schulden, vor Diensten, zu denen sie verpslichtet waren, vor Strasen, die für Beredrechen ihrer warteten. Nur wenige sand man, die ihr Knie nicht vor Baal beugten, sondern die eine fromme Absückt Lenkte". So sei die ganze große Rüsung des Abendlandes von einem zwar schrecklichen aber gerechten Schickal ereilt worden.

Andeffen neben biefem Urtheil über bie Urfachen ber ungeheuren Rieberlage, welches vornehmlich in Deutschland ausgesprochen und anerkannt wurde, machte fich in Frantreich auch die Meinung geltend, bag bie Abtrunnigfeit ber Briechen von ber gemeinen Sadje und ihre tudifche Feinbseligfeit gegen bie Rreugfahrer bie Sauptichulb au bem eingetretenen Unheil trage. biefer Unficht murbe man baburch bestärft, bag im Juni 1149, wie wir feben werben, Fürst Raimund von Antiochien im Rampfe gegen Rurebbin fiel, mabrend in berfelben Beit Raifer Manuel bebeutenbe Erfolge über Ronig Roger erfocht. Denn ichon im Jahre 1148 hatten bie Griechen ben norman: niichen Angriff, ber ihnen im Borjahre fo verberblich geworben mar, burch einen icharfen Schlag vergelten wollen, waren aber bamals noch burch Rriegshandel in ben Donaulanbichaften verhindert worben, ihre Abficht auszuführen. 3m Fruhjahre 1149 ftellte fich aber Manuel felber an Die Spite feiner Truppen, eroberte in beigem und helbenmuthigem Streite Rorfu wieber und bedrobte barauf bas italienische Gebiet ber Normannen mit feiner Flotte und Landmacht.

Unter diesen Umständen erhoben sich die Franzosen zu dem Bunsche, einen neuen Kreuzzug zu veranstalten, der diesmal die Normannen untersstüßen, die Griechen züchtigen und schließtich das heilige Land vor weiteren Unfällen bewahren sollte. Der heilige Bernhard hosste nun enblich den Eriolg zu erringen, der ihm bisher versagt geblieben war. König Ludwig zeigte warme Theilnahme für das Unternehmen, und sein vornehmster Rathzgeber, Abt Sugerins von St. Denys, ohne Zweisel in der Meinung, daß das Ansehen der französischen Krone durch den Mißersos des zweiten Kreuzzuges schwer geschädigt worden sei und durch Siege im Morgenlande wieder gehoben werden müsse, rüstete selber mit Krast und Eiser. Den politischen Bedingungen, von denen vollends das Gesingen dieser Walsfahrt abhing, luchte man insosern gerecht zu werden, als man König Konrad, der danhig munde mit Manuel einen Feldzug gegen die Normaunen vordereitete, mit benselben zu versöhnen sich bemühte: der Abt von Clairvoug schrieb deshalb an den deutschen Ferscher. Zugleich aber zeigte man, wie unheilvoll mächtig

auch jeht noch gerade diejenige Seite der geistlichen Strömung war, die sich zuvor schon als so überaus schällich erwiesen hatte. Denn als viele französische Barone und Prälaten zur Berathung über den Kreuzzug nach Ostern 1150 in Chartres zusammen kamen, da wählten sie einmütlig zum Führer besselben keinen anderen als den heiligen Bernhard. Diernach ist sehr begreissich, daß das Unternehmen schon in Frantreich nur mäßigen Anklang sand; Papst Eugenins aber erschrak über die neuen Wirren, die der Christenseit drohten, und über die Thorheit, den Abt von Clairvaux zum Feldherrn zu machen; und könig Konrad dachte, ankatt aus Bernhards Friedenseworte zu hören, sogar daran, diesen Küstungen, die seine Freunde, die Griechen bedrohten, mit aller Macht seines Reiches entgegenzutreten. Die Eine kam denn auch bald ind Stocken, und nachdem der Abt Sugerius am 13. Januar 1151 gestorben war, sprach in Frankreich niemand mehr von dem unausssührbaren Kriege gegen Wannel und Aureddin.

## Kreugzug gegen die Wenden.

Bir muffen aber noch einmal in Die erften Beiten bes zweiten Rreugjuges jurudtehren. Eine beträchtliche Angahl benticher Berren batte ja bamals gelobt, die Bendenstämme zwischen Elbe und Dber, im heutigen Meflenburg und Pommern gum Chriftenthum gu befehren ober gu vernichten. Es waren vornehmlich ber junge Seinrich ber Lowe, Bergog Ronrad von Bahringen, Die Markgrafen Albrecht ber Bar und Ronrad von Meifen, Die Erzbifchofe von Bremen und Magbeburg und eine lange Reihe von Grafen und Bifchöfen. Sie bilbeten zwei Beere, Die gusammen 100,000 Mann ftart gemefen fein follen. Indeffen ihr Felbgug rubte ebenfalls auf feiner guten Grundlage, ba ber Ginfluß bes Chriftenthums und ber beutichen Berrichaft mahrend ber letten Beiten auf friedlichem Bege unter ben Benben Fortidritte gemacht hatte und ein Rrieg beshalb gunachft nur ftorend wirfen fonnte. Raum hatte ber Abobritenfürst Diffot von ben Rreuggigs ruftungen gehört, fo überfiel er auch, ben Wegnern guvortommend, bas jugend: lich aufblühende Lübed und verwüstete basselbe ebenso wie die beutschen Rolonien im öftlichen Solftein. Nicht lange barauf, im Juli 1147, rudte freilich bas eine Beer ber Ballfahrer vor Nitlots ftarte Feste Dobin, am norböftlichen Enbe bes Schweriner Sees, und erhielt bort fogar von ben Danen, die ebenfalls bie Areuggugsbegeisterung ergriffen hatte, eine uner: wartete und ftarte Unterftutung. Aber bie Wenden wehrten fich febr gut. Die Danen erlitten fo bedeutende Berlufte, baf fie in bie Beimat gurud: tehrten, und die Deutschen tamen balb zu ber Ginficht, bag fie in diesem Rampfe nur ihre eigenen Intereffen ichabigten. Gie begannen beshalb um Frie-

<sup>1)</sup> Papft Eugenius kagte im hinblid auf bie Eigenschaften, Die ein heerführer bedarf, über bie imbecillitas personae abbatis Bernardi.

ben zu verhandeln und ertfarten ben 3wed bes Feldzuges für erreicht, fobalb ihnen die Abobriten, natürlich mehr zum Schein als in ernfter Absicht, versprachen, bem Göpendienfte entsagen zu wollen.

Nehnlich ging es bem zweiten Here, welches, noch durch Böhmen, Mahrer und Bolen verstärkt, im Angust verheerend in das Land der Lintigen einbrach, die Burg Demmin im westlichen Pommern berannte und Stettin bedrohte. Aber Stettin war schon im wesentlichen christlich, die Lintigen versprachen vielleicht ebensalls, sich in Zutunft der Abgötterei zu enthalten, und nach wenigen Bochen sind auch diese Krenzsahrer wieder in ihrer Heinat angelangt. Die einzige Frucht all dieser Kämpse bestand barin, daß die Bendenstämme immerhin einen großen Schreden vor der Macht ihrer Gegner bestommen hatten und daher allmählich theils die Oberhoheit derselben ansertannten, theils auch den driftlichen Glauben willig annahmen.

### Eroberung Liffabons.

Inzwischen war aber noch ein anderer Krieg bes Kreuzes gegen Ungläubige in Gang gekommen, und bieser allein hat in jenen Tagen einen reinen und ganzen Ersolg erzielt. Denn im Frühling 1147 hatten

viele nieberrheinische, friefische und englische Bilger beichloffen, ju Schiff nach Sprien gu geben. Der Sammelplat ber einzelnen Geichwaber war ber englische Safen Dartmonth. Bon bort aus ftachen am 23. Mai 164 Schiffe mit ungefähr 13,000 Mann in Gee. Unter ichweren Sturmen erreichten bie Bilger bie fpanische Rufte, befuchten zum Theile Die Beiligthumer von Can-Jago be Compoftella und landeten Mitte Juni bei Oporto. Bom Bifchofe biefer Stadt murben fie im Auftrage bes Ronigs Alfons von Portugal aufgeforbert, bei ber Belagerung bes noch mohammebanischen Liffabons ihm behülflich gn fein. Die meiften bon ihnen waren hierzu bereit; ba aber einzelne wiberiprachen, und ein feiter Beichluß in biefer ans ben Ungehörigen mehrerer Bolfer bunt gufammengefetten Schaar überhaupt nur mit Dube berbeigeführt werben tonnte, fo bauerte es ein paar Wochen, bis biefelbe fich in ber Ausficht auf reiche Beute endgültig gum Rampfe verpflichtete. Diefe Beit mar jeboch feine verlorene, weil ingwijchen Ronig Alfons feine Truppen vor Liffabon versammelt hatte und auch die Bilger ihm gur Gee borthin gefolgt waren. Die Stabt gu begwingen mar feine leichte Aufgabe; fie hatte eine außer=



Grabmal von Geoffren be Magnaville, Garl of Effer, † 1148; in ber Templertirche zu London.

orbentlich feste Lage und foll nicht weniger als 200,000 Einwohner gezählt haben. Tropbem gelang es ben Rreugfahrern fchon am 1. Juli, obgleich fie erft brei Tage vorher gelandet maren, in die unteren Theile ber Stadt einzubringen und biefelben zu behanpten. Bei ber Belagerung ber Citabelle muften freilich Minenaange gegraben, hohe Banbelthurme errichtet, Bibber und Schleuber= mafchinen in Thatigfeit gefett werben; und viele Bochen lang tobte mit abwechselnbem Blude um Die feinblichen Mauern ber heftigfte Rampf. End= lich aber ichmolgen bie Lebensmittel ber Belagerten gufammen; Sunger und Rrantheiten begannen in ihren Reihen gu wuthen und ber Augenblid war nabe herangetommen, wo ein Sturmangriff bie Festung unfehlbar gu Falle bringen mußte. Dies warteten bie Dufelmanner nicht ab, fonbern capitulirten am 21. Ottober 1147 gegen freien Abgug. Der fluge Ronig Alfons gewann baburch biejenige Stabt, bie allmählich jum Editein und Mittelpuntt feines Reiches murbe. Die Bilger aber erwarben in bem eroberten Blate, ber ihnen gur Plunderung überlaffen murbe, unfchatbare Reichthumer. Gie blieben noch bis jum 1. Februar bes folgenden Sabres in Portugal und fegelten bann nach Sprien, wo viele von ihnen ohne 3meifel an bem ungludlichen Buge ber Ronige von Deutschland und Frantreich gegen Damastus Theil genommen haben.

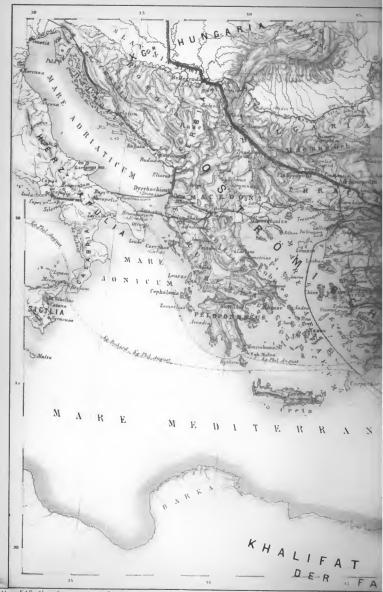

ABrackhan F. ABrackhaux beogrartest Anstalt Leapzig

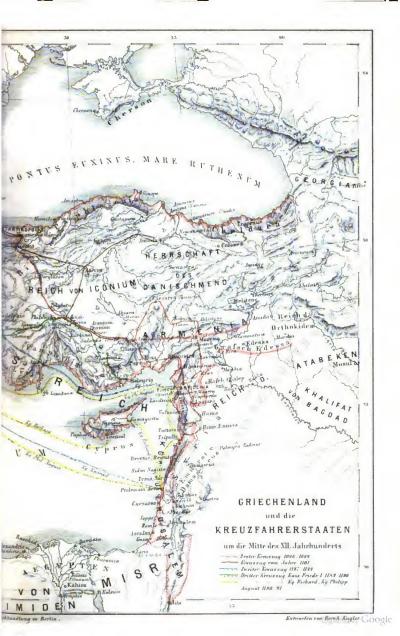

# Sechstes Rapitel.

Beschichte beg Keiches Jerusalem bon 1149 big 1188.1)

### König Balduin III.

Kaum hatten die Könige Konrad und Ludwig Sprien verlaffen, fo brachen bie Mufelmanner von allen Seiten in Die Gebiete ber Rreugesfürften Muinebbin Unar vermuftete von ber Lanbichaft Sauran aus bas driftliche Gebiet und nöthigte bie Berusalemiten hierburch, Friedensverhand: lungen zu beginnen. Durebbin manbte fich zuerft gegen bas Fürftenthum Antiochien, erfturmte mehrere Burgen und bebrohte Apamea, wurde aber noch einmal von Raimund gurudgeschlagen und jog beshalb nicht lange barauf gen Guben, um einftweilen bie Jerusalemiten anzugreifen. Er brachte ihnen in ber Gegend von Bofra eine blutige Nieberlage bei, vermochte jedoch auf biefem Schauplate auch nicht fogleich burchgreifenbe Erfolge zu erringen, mahricheinlich weil fich bie Jerusalemiten wieber mit ben Damascenern vereinigt hatten, um wie in früheren Jahren ber Uebermacht ber Salebiner gemeinfam Biberftand gu leiften. Der unermubliche Murebbin gog bieraus aber feinen andern Schluß, ale bag er ben nordfprifchen Rrieg von neuem aufnehmen muffe, eilte ohne Aufenthalt an ben Drontes gurud und um: lagerte bie antiochenische Burg Unab. Raimund raffte barauf ichleuniaft einige Mannichaft zusammen und warf fich mit berfelben, ohne bas vollgablige Aufgebot ber Seinen abzumarten, bem überlegenen Feinde entgegen, vielleicht mit beabsichtigter Tollfühnheit, ba er nach ben Ereigniffen ber letten Jahre taum noch auf etwas anderes als auf einen ehrenvollen Tob hoffen burfte. Seine fleine Schaar wurde am 29. Juni 1149 von ben Gelbichuten umringt und geichlagen; er felber murbe getobtet. benutte biefen Sieg mit Rachbrud, burchftreifte bas gange antiochenische Gebiet und babete vor ben Augen feiner Truppen im mittellanbifchen Deere,

<sup>1)</sup> Billen, Geichichte ber Kreuzzüge, Bb. III. Abtheilung 2. u. f. w. Röhricht, Beiträge zur Geschichte ber Kreuzzüge, Bb. I. "Die Kämpse Saladins mit den Christen in den Jahren 1187 und 1188". Arabische Quellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge überset und herausgegeben von Goergens, unter Mitwirtung von Röhricht, Berlin 1879. Köhricht hat zu dieser Tegtedition historischertritische Anmerkungen hinzugestat.

als ob er jedem deutlich machen wollte, bis wohin er seine Eroberungen zu erstrecken wünschte. Untiochien selber wurde damals durch die Berstheibigungsanstalten des Patriarchen Aimerich gerettet, aber die Gefahr für Nordsprien stieg noch höher, als auch der Sultan Masud den Ironium, ein Tohn Kilibsch Arssans, zum Angrisse vorging und zunächst den Grasen Joseelin in Tell-Vaschir delagerte. Run rasste sich seicht der junge König Valduin endlich einmal zu einem verständigen Entschlusse auf, eilte mit starter Mannschaft dem Norden zu Hülfe, rückte gegen Nureddin persönlich ins Feld, schickte ein Streissonzus gegen Wasud und erreichte in der That auf allen Seiten einem erträglichen Frieden. Zedoch schon im nächsten Jahre, 1150, wurde Graf Joseelin durch turtomanische Horden auf Anstisten Nureddinäß gesangen genommen, und als die Seldschufen darnach von neuem in die christlichen Gebiete eindrachen, gewann Balduin es nicht über sich, zum zweiten Male ernstlich für die bebrothen Landschaften einzuschreiten. Er zog zwar



König Balduin III. auf dem Marich. Facsimile aus ", de passagiis in Torram Sanctam" (Renedia)

wiederum nach Antiochien; als ihm bort aber Kaiser Manuel durch eine Gesandtschaft anbot, die Beschützung des Kestes der Grafschaft Ebessa Kestes der Grafschaft Ebessa der sosiert hierauf ein, versammelte die christlichen Bewohner jener Gegenzben und führte sie unter vielen Mühen und Gesahren sidwestwärts dis an den Orontes. Bergeblich baten ihn unterwegs mehrere seiner Barone, ihnen die ebessenissigen Städte

und Burgen zu übergeben, da sie allein Manns genug seien, dieselben gegen die Seldschuten zu vertheidigen. In die leeren Plätze rückten griechische Besahungen ein, wurden aber unverzüglich von Nureddin angegriffen und verlagen sämmtlich binnen weniger Monate, so daß von nun an kein Fußbeit Landes mehr nordöstlich vom Fürstenthum Antiochien unter christlicher Herrschaft stand.

Die Jahre 1149 und 1150 verliesen bemnach in einer für die Kreuzssahrerstaaten überaus unheilvollen Weise. Indessen jum schlimmsten in bieser Zeit gehörte vielleicht nicht einmal, daß Fürst Raimund geschlagen und gefallen, ober daß Graf Joseelin gesangen und sein Land freiwillig den Griechen überlassen worden war, sondern vielmehr, daß König Baldvuin sich unfähig gezeigt hatte, die Lösung der schweren Ausgade, die das Schickal jeht in seine Hand gelegt hatte, mit Krast und Einsicht zu übernehmen. Der König war freilich ein hochgewachsener schöner Jüngling, tapfer und wassenstand, der der der Brustenen der genebund gener ausgeneiner Zugeling, derebt und seingebildet, so daß er z. B. schwierige Rechtssale zu allgemeiner Zusriedenheit zu entscheben vermochte; auch hat ihm nicht viel geschabet, daß er leidenschaftlich spielte und den Franen, wenigstens in

seinen ersten Mannesjahren, mit heißem Blute nachstellte; aber verberblich ift seiner Regierung geworben, baß ihm ber rechte Sinn und Blick burchaus fehlte, um, wie ihm jeht oblag, ber Borkampfer ber gesammten Christensbeit im Morgenlande zu sein.

Aufs übelfte ift dies ichon im Jahre 1150 auch bei ben inneren Un= gelegenheiten ber Kreuzfahrerstaaten zu Tage getreten. Denn Balbuin lag bamals in bitterem Saber mit feiner Mutter Melifenbe, bie noch immer au ber Spipe ber jerusalemitischen Regierung ftand und bie Dacht, Die fie feit Aulfost Tobe befeffen batte, nicht fo fdnell, wie ber Cohn munichte, auf biefen übertragen wollte. Das Bermurfnig zwischen beiben murbe baburch gesteigert, bag bie Ronigin einem Gunftling, ihrem Berwandten Manaffe, ben fie jum Connetable bes Reiches gemacht hatte, ihr ganges Bertrauen ichentte, mabrend Balbuin beffen Feinden ebenfo vollständig fich hingab. Rach haglichem Streite verfiel man auf ben unseligsten Musweg, indem man bas jerufalemitifche Bebiet in vier große Stude gerlegte, wovon ber junge Konig zwei (bie Provingen Tyrus und Afton) fur fich behielt und bie andern zwei (Reapolis und Berufalem) ber Mutter überließ. Die 3mie= tracht wurde burch biese Theilung natürlich nur vermehrt, ba die beiben Reichshälften bie willfürlich zwischen ihnen errichtete Grenze als eine große Belaftigung empfanden. Rach turger Frift rief Balbuin feine Ritterfchaft jum Rampfe auf, gwang ben Connetable, außer Landes gu gehen, und belagerte bie eigene Mutter in ber Burg Davids ju Jerusalem, bis biefelbe versprach, wenigstens bie beilige Stadt aufzugeben und fich mit Reapolis gu begnügen. Der abscheuliche Krieg war hiermit freilich beendet und Balbuins herrichaft über bas Reich im wesentlichen gesichert, traurige Nachwirtungen biefer Banbel machten fich aber begreiflicher Beife noch lange geltenb.

Fast ebenso ichlimm ftand es bamals um Glud und Frieden in Antiodien und Tripolis. Denn in Antiochien ichalteten gwar in Ginverftandniß mit einander die junge Fürftin-Bittme Rouftange und ber Batriard Mimerich; bie erftere lebute aber alle Borichlage, bie ihr gur Biebervermablung gemacht wurden, hartnädig ab. Gie verfagte ihre Sand babei ben ftattlichften frangofifchen Ebelleuten, Die gerabe in Sprien anwesend und febr bereit waren, die schwache Rraft Antiochieus burch ihr gutes Schwert zu ftarten; und fie that bies teineswegs aus unüberwindlicher Abneigung bor einer zweiten Che, fonbern nur, um ihre und bes ihr verbunbeten Batriarchen Unabhängigfeit von fremdem Willen möglichft lange gu bemahren. In Tripolis aber geriethen Graf Raimund und Grafin Sobierna, Melifenbens Schwester, obwohl fie ichon feit Jahren vermählt waren und zwei Rinder, einen Cohn und eine Tochter, mit einander erzeugt hatten, in ben beftigften 3mift und liegen befürchten, daß ihre Che unheilbar gerüttet fei. Um bier verföhnend zu wirken und zugleich bie tropige Laune ber Fürftin von Antiodien zu brechen, ging nun zwar Ronig Balbuin nach Tripolis und beschied fowohl feine Mutter wie Konftange eben borthin. Der Erfolg biefes

Schrittes blieb aber hinter ben bescheibenften Erwartungen, Die man etwa hegen durfte, weit gurud. Denn Ronftange beharrte babei, alle ihr vorgeichlagenen Gatten gurudgumeifen, und Sobierna verlangte, Tripolis verlaffen und fich an ihrer Schwefter nach Reapolis gurudgiehen gu burfen. Raum jeboch waren bierauf fammtliche Fürftinnen, fowohl gen Antiochien wie gen Reapolis, abgereift, als Graf Raimund beim Ritte burch ein Thor feiner eigenen Sauptftabt ermorbet wurde. Dan fagte, Affaffinen hatten bie ruch= lofe That vollbracht; wer aber beren Dolde, bie bisher nur gegen orthobore Mohammebaner gerichtet waren, auf biefen driftlichen Berricher gelentt batte. bas blieb völlig im Duntel. In Tripolis ergriff nun Sobierna fur ihre unmundigen Rinder (Raimund III, und Melifende) Die Regierung, und in Untiochien entschloß fich Ronftange nicht lange barnach (1153) ploglich und beimlich gur zweiten Che. Sie mablte ihren Gatten aber nicht unter ben Großen bes Abendlandes, Die ihrem wantenden Staate hatten eine Stute werben fonnen, fondern fie ließ fich bethoren burch bie icone Beftalt und bas bermegene Berg eines berhaltnigmäßig geringen Rittersmannes, Rai= nalbs von Chatillon. Gie erhob bamit einen Menfchen auf ben Thron, ber fpaterbin für Antiochien und noch mehr für Jerufalem bie verhangnigvollfte Bebeutung gewinnen follte, und beffen ichlimme Ginnegart, nachbem er nur eben die Sand ber Fürstin erhalten hatte, fogleich in ber emporenbften Beife hervorbrach. Denn fei es, bag ibn bie Reichthumer bes Batriarchen Mimerich reigten, fei es, bag ibn bie Dachtstellung, bie berfelbe bisber befeffen hatte, beleibigte, genug, er begann mit ihm einen haflichen Streit, nahm ihn gefangen und ließ ben hochbetagten Dann mit unbededtem und mit Sonig bestrichenem Sanpte an einem beigen Sommertage ben glübenben Strahlen ber fprifden Sonne und ben Stichen ber Fliegen und Bespen Muf eine nachbrudlich abmahnenbe Botichaft Balbuins gab er amar bem ungludlichen Bralaten bie Freiheit gurud, Diefer aber verließ barauf tief gefrantt Untiochien und verlebte feine letten Sahre im Reiche Berufalem.

Wenn solche Thaten von den christlichen Fürsten im Morgensande veräbt wurden, so ist tein Wunder, daß sich auch die sittliche Haltung der Unterthanen reißend verschlechterte. Die Johanniterritter und der Patriarch samtt den Bischöfen Jerusalems zankten sich in pödelhaster Weise vor Augen und Ohren des ganzen Bolkes um die Nusdehnung der beiderseitigen Privisegien. Der Patriarch reiste endlich zu Papst Hadrian IV. nach Italien, sand jedoch dei diesem die ersehnte Unterstützung nicht, weil man in Rom, wie es scheint, die Unabhängigteitsgesüste der sprischen Präsatur sürchtete; und der Uebermuth der Johanniter, welche ohnehin schon die geschässigte Rolle in diesem Streit gespielt zu haben scheinen, stieg seitdem noch höher. Die Tempser aber schändeten ihren Namen sogar durch den schmachvollsten Verrath. Sie hatten nämlich einen vornehmen Aegypter, Nasirzeddin, der vor seinen Feinden aus der Heimat entwicken war, gesangen

genommen, indessen eine Zeit lang mit Gute und Freundschaft behandelt, weil der Gefangene sich dem Christenthum zuneigte. Als ihnen aber 60,000 Goldstüde für die Auslieferung Nasireddins geboten wurden, entsbisdeten sie sich nicht, das Geld zu nehmen und den Unglücklichen dafür seinen Senkern zu überantworten.

Trot biefer Berberbniß zeigten übrigens bie Chriften, fobalb fie nur ernstlich mit ben Teinden des Kreuzes bandgemein murben, fast immer noch bie alte redenhafte Rraft. Als im Berbite 1152 ein Cohn bes ihnen einft fo furchtbaren Ilghazi, ber Emir Timurtafch von Marbin, ben feden Berfuch magte, die Rreugfahrer, die ihm bei ihren inneren Swiftigkeiten und nach ber Räumung Ebeffas nicht mehr gefährlich erscheinen mochten, recht im Mittelpuntte ihrer Dacht anzugreifen, ba mußte er für folche Boreiligfeit bitter bugen. Er brach gwar mit einer großen Turtomanenichaar von Norden her bis nach Jerufalem hindurch und lagerte ichon auf bem Del= Sier aber padte ihn ein Theil ber Ritterichaft Balbuins und nöthigte ihn unter ungeheurem Berlufte gu jaber Flucht, auf ber fein Beer burch andre fonigliche Truppen, die ihm von Neapolis aus in ben Ruden fielen, vollends aufgerieben murbe. Diefer Gieg ermunterte ben Ronig und , bie Seinen, einmal wieber jum Angriff gegen bie Ungläubigen vorzugeben. Bor turger Beit hatten bie Berufalemiten in ben Trummern bes alten Baga, fublich von Astalon, eine Feste gebaut, von ber aus eine Schaar von Tempelrittern bie Megapter noch mehr als bisher in Schach hielt, und bies richtete bie Gebanten ber Chriften jest barauf, Die große Seeburg, Die allein an ber fprifden Rufte ihnen noch tropte, bas ftarte und reiche Meta-Ion, ju befriegen. Begen Enbe bes Jahres 1152 rudten fie vor bie Stabt, junadit nur in ber Absicht, die Begend auszupfundern; als ihnen bie Feinde aber nirgendwo Biberftand leifteten, begannen fie die Festung felber zu befturmen, erreichten jeboch trop alles Gifers mahrend mehrerer Monate feinen nennenswerthen Erfolg. Erft nachbem um Dftern 1153 eine größere Bahl bon Bilgerichiffen, wie es icheint vornehmlich aus Norwegen, in ben inrischen Safen gelandet war, gelang es mit beren Gulfe, Die Belagerten gur Gee wie zu Lande harter zu bedrängen. Aufange August mar ein großer Thurm ber Chriften nabe an die feindlichen Berte berangebracht; Die Astaloniten fuchten ibn zu verbrennen; ibr Fener wendete fich aber, als ber Bind um: idlug, gegen fie felber und beichabigte ihre Mauern fo gra, daß eine lange Strede berfelben einstürzte. Sofort fturmten bie Chriften gegen bie Breiche. Allen voran maren die Templer, die, fobald eine Angabl ber Ihrigen in Die Stadt eingebrungen war, ben übrigen Truppen ben Bugang verwehrten, um allein die herrliche Beute ju gewinnen. 218 bie Belagerten aber ertaunten, baß nur wenige Reinde unter ihnen verweilten, erichlugen fie biefelben und versperrten bie Breiche mit ichnell herbeigeschafften Balten. Die Chriften, fo eben noch voller Jubels, versanten nach biefem Diggeschick in tiefe Riebergeichlagenheit und murben nicht ohne Dube burch bie Borftellungen

ber im heere anwesenden Geistlichen zur Fortsetung der Belagerung angeseuert. Endlich aber sollten sie für ihre Ausdauer belohnt werden. Denn die Belagerten wagten sich zwar am britten Tage nach dem Kampse um die Bresche mit großer Macht ins freie Feld hinans, erlitten hier jedoch eine so schwere Niederlage, daß den Truppen wie den Bürgern in der Festung der Muth zu serneren Widerstande verging. Es kam alsbald zu Verhandelungen: die Besahung übergab die Stadt gegen freien Abmarsch und am 12. August rücken die Sieger in feierlichem Auge in den eroberten Platz ein.

Es war ein großer Erfolg. Die stolze Stadt, die ben Ehrennamen ber "Braut von Sprien" trug, war endlich überwunden: die Frenbenkunde



9/8/alnn.

wurde mit Triumph unter den Bölfern des Abendlandes verbreitet. Und bennoch umschloß dieser große Erfolg im innersten Kerne ein weit größeres Unglück. Denn Askalon war den Christen längst ungefährlich geworden: man hatte vor den Mauern dieser Festung unersetzbar vieles an Zeit, Krast und Geld versgeudet und sollte sofort dafür in der bittersten Weise bestraft werden.

Bisher nämlich war das Reich Jerusalem gegen Nureddin immer noch seidlich durch das Emirat Damastus geschützt worden, da zwischen beiden wahrend der seiten Zeit wieder freundliche Beziehungen bestanden hatten. In Damaskus regierte aber jeht nicht mehr ehr kluge Bezier Anar, sondern ein kurzsichtiger und schwacher Fürst, der Emir Mudschireddin. Die Unterthanen waren überdies mit der Politik ihrer Hersscher unzussrieden geworden, seitdem sich (in den Jahren 1147 und 1148) gezeigt hatte, daß die Berbindung mit den wankelmükligen Christen nur eine sehr unzuverkässige Stühe zur Behanptung ihrer Selbständigkeit bot. Als nun gar Astalon in Bedrangniß tam und Nureddin burch ben Emir von Damastus verhindert murbe, ber "Braut von Sprien" Entjat zu bringen, ba neigte fich bie Stimmung ber Damascener gur Unterwerfung unter ben großen Emir von Saleb. Nureddin benutte bies mit ebensoviel Lift wie Bewandtheit, bemachtigte fich im Jahre 1154 fast ohne Schwertstreich bes gangen Emirates und verlegte feine Refibeng fofort nach Damastus felber.

Es war ein furchtbarer Begner, ber nun unmittelbar fowohl Rerufalem wie Antiochien bebrobte. Denn Nurebbin mar ein glaubenseifriger Mufelmann, gerecht und gutig gegen ben Beringften ber Seinen, voll forglichfter Theilnahme vor allem, gleich feinem Bater, fur bie Golbaten, bie er ins Lebensaufgabe war ihm ber Rampf gegen bie Chriften. ihr genugen gu fonnen, hielt er feine Mittel in fparfamer Strenge gufammen und griff nur bann gu ben Baffen, wenn er bes Sieges gewiß gu fein glaubte. So porfichtig verfuhr er aber, weil er bie Art feiner Feinde treffend beurtheilte. Bohl fannte er ihre Schwächen und Rebler, ihre Amietracht, Genuklucht und vornehmlich die bumpfe Planlofigfeit ihrer Politit; indeffen die frantischen Pangerreiter waren im Sandgemenge feinen leichten Truppen noch immer fo unendlich überlegen, bag ber Rrieg mit ihnen die ernsteften Befahren in fich ichlog und nur allmählich zu gludlichem Erfolge geführt werben fonnte.

Raum hatte Nurebbin Damastus befeht, fo nahten fich ihm driftliche Befandte und baten ihn, in tiefem Schreden vor feiner Dacht, um einen Baffenftillftand. Der Emir ging barauf ein und es folgten ein paar feltjame Jahre, die nicht Rrieg und nicht Frieden enthielten. Denn beibe Theile brachen, wenn es ihnen pagte, ben Baffenftillstand, ichloffen ihn jedoch nach furgem Rampfe von neuem. Nuredbin benutte aber biefe Beit zu emfigen Ruftungen, mabrend die Chriften gedankenlos in ben Tag hineinlebten. Endlich führte eine arge Treulofigfeit Konig Balbuins zu ichmerglichen Rataftrophen, In der Gegend von Banias lagerten nämlich unter driftlichem Schute arabifche und turtomanische Borben. Der König überfiel aufange 1157 biefelben, burch Beutegier verlodt, und nabm ihnen ihren gangen Reichthum an Bierben und Nurebbin antwortete bierauf burch einen allgemeinen Augriff. Bom Eufrat her ichlug einer feiner Unterbefehlshaber auf bie nordfprifden Chriften los; in die fublichen Theile Jerufalems machten bie mit ihm verbündeten Acappter einen verwüstenden Plunderungezug; er felber aber jog gegen Banige ine Relb. Der Berr biefes Ortes, Sumfried von Toron, rief zuerft bie Johanniterritter ju Gulfe, Die fich auch in Darich festen, aber noch ehe fie ihr Biel erreicht hatten, burch Ruredbins Truppen in großem Blutbabe gurudgefchlagen murben. Der Emir belagerte alsbann Banias und hatte icon die Unterstadt genommen, als ibm gemelbet wurde, daß nun Balbuin felber gum Entjage Sumfrieds heranrude. Sofort gab er bie Belagerung auf und wich bem Rampfe vorsichtig aus. Nachbem aber ber Ronig die zerftorten Berte von Banias wieder hergestellt, einen Theil seines Becres entlaffen und mit bem Refte besfelben in voller Sorglofigfeit ben Rudmarich

gen Süben begonnen hatte, überfiel ihn Anreddin plöhlich und brachte seiner Schaar eine vernichtende Bliederlage bei, welche diedenal besonders hart die Tempelritter tras. Die zahlreichen Gesangenen, welche die Muselmänner gemacht hatten, wurden unter Hohn und Spott durch die Straften von Tamaskus geslütt, während der Emir auf der Stelle wieder Annias zu bestürmen begannt.

In Diefer Roth rief Balbuin Die Antiochener und Tripolitaner gu Gulfe und ichredte badurch ben Emir gum zweiten Dale von Banias fort. lange barauf landete Graf Dietrich von Flandern mit einer ftattlichen Ritter= ichaar in Beirut. Er war ichon im Jahre 1138 jum ersten Dale in Jerufalem gewesen, hatte bann am zweiten Kreuzzuge Theil genommen und tam jest, trot ber jammervollen Erlebniffe auf jener Bilgerfahrt, gum britten Dale von Rampfluft geschwellt ins beilige Land. Mit feiner Gulfe hoffte man ben Reinden erheblichen Abbruch zu thun, richtete aber nichts aus, bis gegen Ende 1157 Nuredbin ichwer erfrantte und auf die freilich faliche Nachricht von feinem Tobe Unruhen in feinem Reiche ausbrachen. Die Chriften benutten die ichlimme Lage bes Begners, rudten mit gefammelter Rraft vor Schaigar am Drontes, bamals eine nicht unbedeutende Stadt, nahmen Diejelbe bis auf die Burg, geriethen barnach aber untereinander in Streit, weil Graf Dietrich Berr bes Ortes werben, jedoch bafur nicht bem Fürsten Rainald, fondern höchstens bem Ronige Balbuin einen Lebenseid leiften wollte, und gaben beshalb bie Belagerung ichlieflich wieber auf. Um biefes ichmähliche Berhalten gut zu machen, vereinigten fie fich in turgem gwar noch einmal gu gemeinsamem Rampfe und bestürmten anfangs 1158 bie große und feste Burg Barim, Die, feit bem Ungludsjahre 1149 unter Auredbins Berrichaft, für bie Sicherheit Antiochiens fast unentbehrlich mar. Nachdem fich ihnen aber Barim ergeben hatte, trennten fie fich, gufrieben mit fo geringem Erfolge.

Rureddin war inzwischen wieder genesen, brach nun im Frühling 1158 in bas jerufalemitifche Gebiet jenfeits bes Jordan ein und rudte fogar bem Ronige und bem Grafen Dietrich, Die ichleunigft ihre Truppen sammelten. ju offener Telbichlacht fuhn entgegen. Er verfuhr alfo biesmal gang gegen feine Bewohnheit, vielleicht aber munichte er ben Stier gleichsam bei ben Bornern gn faffen, um ben Schaben, ben er mahrend feiner Rrantheit erlitten, burch ben allerrühmlichften Gieg volltommen gut zu machen. Indeffen Die Beit war für folche Wageftude noch nicht gefommen. Um 15. Juli trafen die heere am Ujer bes Gees von Tiberias gujammen. Die Rreugritter fturzten fich mit unwiderstehlicher Bucht auf die Geschwader Nureddins. fprengten biefelben ganglich auseinander, metelten furchtbar unter ben Fliebenben und hatten ihren großen Gegner beinahe felber gefangen. Aber trot biefes ftrahlenden Erfolges blieb die Lage im wesentlichen wie fie gewesen war. Balbuin vermochte nicht, eine umfaffende driftliche Erhebung gegen Damastus ober Saleb gu Stande gu bringen; Braf Dietrich tehrte bald in die Beimat gurud und Nuredbin fullte bie Luden feines heerbannes burch emfige Rüftungen in Balbe aus.

Im Jahre 1159 wurden alle fprifchen Machthaber burch eine große Ariegsfahrt ber Griechen überrascht und ernstlich in Unspruch genommen. Raifer Manuel hatte nämlich feit ber Beit bes zweiten Rreugzuges Antiochien und die umliegenden Lande nicht aus den Angen verloren, bisber aber bei allen Berfuchen, bort größere Racht zu gewinnen, nur ichlechten Erfolg Denn im Jahre 1150 hatte er, wie ichon berührt, ben Reft ber Grafichaft Cbeffa erhalten aber fogleich wieber eingebußt. Dann hatte er, als Ronftange von Antiochien allerseits zu einer zweiten Che gebrangt murbe, vergeblich fich bemuht, berfelben einen griechischen Pringen annehmlich gu machen. Siernach war er mit bem armenischen Fürsten Thoros in Krieg gerathen und hatte bie Stabte bes unteren Ciliciens, Die feit ben Tagen bes Raifers Johannes in byzantinischen Banben gemejen maren, an benfelben verloren. Endlich hatte er ben Fürften Rainalb von Untjochien aufgeforbert, Die Armenier zu befämpfen, und biefer mar auch feiner wilben Urt nach ohne Baubern über bie alten Freunde ber Rreugfahrer bergefallen; als aber ber Lohn, ben ber Raifer bafur versprochen hatte, ausgeblieben war, hatte Rainald im Jahre 1157 eine freche Raubfahrt nach bem bngantinifchen Cypern gemacht und die ichone Infel entfehlich verheert. gegenüber waren jeboch in berfelben Beit bie Beziehungen bes griechischen Sofes jum Reiche Jerufalem beffer geworben, als fie jemals früher gemefen waren, indem Konig Balbuin, ebenfalls im Jahre 1157, eine feierliche Befandtichaft nach Ronftantinopel geschieft, eine tomnenische Bringeffin als Battin für fich erbeten und in ber That eine Richte bes Raijers, Die icone Theoborg, mit reichster Musstattung gur Ghe erhalten batte. Daber bielt Manuel bie Beit jest für gefommen, um in eigner Berfon in Sprien aufgutreten und die bortigen Berhaltniffe nach feinem Berricherwillen gu ordnen. Cowie er mit einem ftarten Beere nach Cilicien einrudte, entfloh gnerft Thoros in bas nabe Gebirge, bat fobann Rainald bemuthig um Bergeibung und melbete fich ichlieflich Balbuin gu einem höflichen Befuche bei feinem boben Bermanbten an. Der Ronig wurde im faiferlichen Lager ehrenvoll aufgenommen; ber Urmenier aber mußte einen Theil feines Landes abtreten und ben Rest besielben au bnantinischem Leben machen, und ber tropige Fürft von Untiochien wurde nicht eher begnadigt, als bis er barhaupt und barfuß, fnieend und mit lleberreichung eines blogen Schwertes bie Dberhoheit bes Berrichers von Konftantinopel anerkannt hatte. Bon Cilicien ging Manuel nach Untiochien und feierte bier unter ben Frankenfürsten glangende Fefte, namentlich ritterliche Turniere, in benen er bie Rraft feines Urmes bewundern ließ; bann rudte er von bort, um Muredbin gu befampfen, mit großem Geprange weiter gen Dften vor. Inbeffen war es nicht feine Abficht, mit bem gewaltigen Emir von Saleb in ernftem Rriege fich ju meffen; er ftrebte nur, ben Rreugfahrern irgend einen Beweis feiner Uebermacht zu geben; und ba auch Rurebbin burchaus nicht wünschte, fein Seer burch eine Schlacht mit ben Griechen gu fcmachen, jo tam es balb gu einem Frieden, in welchem der Emir mehreren tausend chriftlichen Gesangenen, besonders jenen Rittern, die bei den Kämpsen um Banias in seine Hand gesallen waren, die Freiheit zurückgab. Der Kaiser war froh, diesen Ersolg erreicht zu haben, und verließ gleich darauf, weil heimische Sorgen ihn dräugten, das sprische Land.

Bahrend ber nächsten Jahre hatten bie Rreugesfürften gute Belegenheit ju planvollem Kriege gegen Saleb ober Damastus gehabt, ba bas griechifche Beer abgezogen und zugleich Murebbin burch einen Rampf mit ben fleinaffatischen Gelbichuten beschäftigt mar. Gie begnügten fich aber, breifte Streifzuge ins feindliche Bebiet ju machen, bie bem Ronig Balbuin allerbings viel Beute eintrugen, ben Fürften Rainald aber, ber unterwegs auf überlegene Macht gestoßen war, ins Gefängniß nach Saleb brachten (November 1160). Und taum hatte Balbuin hierauf nothburftig fur die Bertheibigung Antiochiens geforgt, fo murbe Sprien abermals, wenn auch nicht mit Baffen: gewalt, burch bie Griechen beunruhigt. Denn Manuel, beffen erfte Battin, jene beutsche Brafin von Gulgbach, ingwischen geftorben war, wünschte jest eine Pringeffin aus ben Fürftenhäusern bes Morgenlandes in Die Che gu nehmen. Man tonnte ichwanten zwifden ber jungen Grafin Delijenbe pon Tripolis und ber Bringeffin Maria, Tochter Konftanges von Untiochien. Die griechischen Besandten mablten anfangs bie erftere und entschieden fich bann für bie andere, fei es weil bie Grafin franklich war, fei es weil antiochenische Intriguen ihren Willen beeinflußten. Graf Raimund III. von Tripolis rachte fich für bie Berichmähung feiner Schwester burch wuften Seeraub an ben griechischen Ruften; bie autiochenische Maria aber wurde Gattin Manuele. obgleich Balbuin befürchtete, bag ber Raifer mit biefem Chebundnig bereinft neue Ansprüche auf Antiochien begründen werbe.

Unter so esenden handeln gingen Regierung und Leben Balduins III. zu Ende. Er erkrankte, erst zwei und dreißig Jahre alt und in voller Manneskraft, an einer dem Gerüchte nach vergisteten Arzuei, die ihm der Leibarzt des Grasen von Tripolis gab, und starb, wegen seiner Tapserkeit, Feinheit und Leutseligkeit von den Seinen schwerzlich betrauert, am 10. Februar 1162.

## König Umalrich.

Balbuin III. hinterließ teinen Leibeserben, und so solgte ihm auf bem Throne Jernfalems sein Bruder Amalrich. Der neue König war dem Bersstorbenen sehr unähulich, Er besaß freilich große Körpertraft, war ein eifriger Jäger und ausbaueruber Kriegsmann, hatte frühzeitig in allen Bissenschen einer Tage sich zu unterrichten gesucht und blieb lernbegierig bis an sein Lebensende. Aber neben der einnehmenden Schönheit, die Balbnin an Leib und Seele ausgezeichnet hatte, waren Umalrichs unförmlich dide Gestalt, seine unbeholsene Rede und steif zurüchsaltendes Wesen von

jeher unangenehm aufgefallen. Auch trachtete er stets nach sinnlichem Gemusse, verlangte mit rudsichtstofer Habgier nach Geld und Geldeswerth, und tamte in seiner Politik nur einen leitenden Gedanken, den die Wehrzahl seiner üppigen Ritterschaft mit ihm theilte, daß es nämlich gesingen möchte, arose Reichtbumer zu erwerben und in Glanz und Külle zu leben.

Unter biesem Herrscher hatte das Reich Jerusalem, da überdies die Feinde von Nureddins überlegener Kraft geleitet wurden, kaum eine andere Aussicht, als dem endlichen Sturze in den Abgrund immer näher zu rücken. Die Gefahr, in der sich sowit die sprischen Christen besanden, wurde aber last vom Ansange der neuen Regierung an durch eine auswärtige Verwicklung ungemein gesteigert. Denn der einst so gewaltige Staat der Fatimiden war zwar schon seit geraumer Zeit in tiesen Versall gerathen: die Chalisen von Kairo waren in Haremskissen und Kalastrevolutionen verkommen, und ehre

geizige Heers führer hatten als Beziere alle Macht an sich gerisen, ohne jedoch bem Neiche badurch nene Kraft zu vers leihen, weil jedesmalnach turzer Frist ein alüdflicher





Bleifiegel bes Ronige Amalrich.

Emportommiling burch einen andern gestürzt murbe. In diesem Augenblide aber wich nicht blos ber Bezier Schawer vor ben Waffen seines Nebenbuhlers Shargham, sondern, während ber lettere alle ihm nicht gewogenen Offiziere niedermetgeln ließ und hierdurch bas ägyptische heer seiner tüchtigsten Führer beraubte, floh ber erstere nach Damaskus zu Nureddin und bat benselben um Gulfe.

Die Aufgabe, welche die Christen bei dieser Lage der Dinge zu erfüllen hatten, sag so offen und klar wie nur möglich vor aller Angen. Sie hatten treilich in früheren Jahren schwere Kriege mit Aegypten geführt und waren noch während der sehren Beit durch Laudheere wie Flotten vom Nil aus manchmal beunruhigt worden, aber ernstliche Besorgniß vor den Augriffen von dieser Seite brauchte man in Jerusalem schon längst nicht mehr zu hegen. Und sobald Nureddins Politik sich auf Aegypten richtete, trat sogar der Gesichspunkt mit vollster Bestimmisheit hervor, daß Kreuzsahrer wie Fatismiden, alle beibe, keinen gesährlicheren Gegner hatten als die Selbschusten. Beibe hätten deshalb daraus denken sollen, sich in der Bespauptung ihrer Selbständigteit gegenseitig zu unterstützen; besonders nahe aber lag diese

Schlußsolgerung den Jerusalemiten, die schon einmal, beim Emirat Damastus, den unverzeihlichen Fehler begangen hatten, einen schwachen mohammedanischen Nachbar dem mächtigsten feinblichen Kriegsfürsten gleichsam selber aus Messer zu liesern. Wiederholten sie jetzt, nicht bei einem Kleinen Emirate, sondern bei dem großen und reichen Gebiete der Fatimiden diesen Fehler, so waren sie ohne Zweisel und für immer versoren. 1)

Solche Erwägungen fanben jeboch im Ropfe Amalriche feinen Raum. Mls er bavon hörte, unter welchen Rampfen fich Dhargham bes Bezierates bemächtigt hatte, war fein einziger Bebante, baß bie Belegenheit gunftig fei, um von Megypten eine Branbichatung gu erpreffen und mit Beeresmacht brach er beshalb in biefes Land ein. Gleichzeitig aber hatte Nurebbin bie Bitten Schawers erfüllt und einen feiner besten Felbherren, ben tapfern Rurben Schirfuh nach bem Dil entsendet. Es entbrannte ein heißer Rrieg: Dhargham wurde von feinen eigenen Lenten ermorbet, Schawer wurde wieber Begier, Amalrich tehrte ohne irgend einen Erfolg nach Jerusalem gurud und Schirfuh blieb in Megypten, um bort bie Intereffen feines herrn gu mahren. So war mit einem Schlage geschehen, was die Chriften mit aller Rraft gn verhindern hatten fuchen muffen, und es war ein unverdientes Blud, baß tropbem noch einmal bie Möglichkeit ber Rettung aus töbtlicher Gefahr aut fie herantrat. Denn Schawer empfand bie Unwesenheit Schirfuhe in Acaupten balb als eine Drohung gegen fich felber und rief beshalb bie Berufalemiten ju Bulfe. Amalrich folgte ber Labung im Jahre 1164, umlagerte gemeinsam mit Schawer ben tapfern Aurben in Bilbeis und zwang ihn nach brei Monaten jum Abzuge. Mit ungebrochenem Stolze aber verließ Schirfuh Megypten, er felber als ber lette feines Becres, Die Streitagt tampfbereit in Sanben. Gin driftlicher Ritter nahte ihm mit ber Frage: "Bogn folche Unftalten? Fürchtet Ihr, bag ber Bertrag (wonach Nuredbins Beer frei abgiehen burfte) und nicht heilig fei?" "Den murbet ihr nicht gu brechen magen," antwortete Schirfuh mit Ruhe und feste feinen Beg fort.

Inzwischen war Nureddin natürlich nicht mußig gewesen. Zuerst hatte er einen Zug gegen Tripolis begonnen, war aber unterwegs von den Christen übersallen und unter großen Verlusten in die Flucht geschlagen worden. Trohdem war er balb darauf vor der antiochenischen Burg Harim

<sup>1)</sup> Das Berhättniß der Jernsalemiten zu den Negyptern ist in früherer Zeit gemeiniglich so aufgesaht worden, als ob es seit den Tagen Gottfrieds immersort ein Lebensinteresse sin der Gerrschaft der Christen im Morganlande geweien sei, die Fatimiden zu schlagen und deren Land, wenn irgend möglich ganz und gar zu erobern. Dem entgegen hat Sybel in mehreren seiner Arbeiten zur Geschichte der Kreuzzüge aufs starste dargelegt, wie geringe Geschren den Christen, abgesehen von den alleresten Beiten des Reiches Jerusalem, aus Acgypten drohten. Die verschre ättere Anslicht ist aber noch immer nicht ganz ans der Literatur verschwunden. Die Ausschuftungen des vorliegenden Buches hinsichtlich der ägyptischen Politik der jerusalemitischen Könige schon leit Baldvin I. (vergl. oben viertes Kapitel) ruhen durchaus auf der Sybel'schen Erundlage.

erichienen und hatte dieselbe eng umlagert. Um den wichtigen Plat zu retten, hatten sich die Antiochener unter ihrem allmählich herangewachsenen jungen Fürsten Boemund III., dem Sohne Raimunds und Konstanzes, mit den Tripositianern, Armeniern und einigen vornehmen französischen Pilgern vereinigt. Nureddin war vor ihnen zurückgewichen, bis sie in unbesonnener Versolgung ihre Geschwader gelodert hatten. Dann war er über sie hergefallen, hatte ihr heer zersprengt und außer vielen stattlichen Rittern auch Boemund und Raimund von Tripolis gesangen. Bei eisriger Ausnuhung dieses Sieges war es ihm schließlich sogar noch geglück, die lang umtriegten Grenzwachten von Antiochien und Terusalem, Harin und Banias, beide zu nehmen.

Auf die Nachricht von diesen Unglücksfällen kehrte Amalrich eilig aus Neghpten zurück und sein erstes Geschäft in der Heimat war, daß er die gesangenen Fürsten soszukausen versuchte. Dies gesang ihm auch überraschend ichnell bei Boemund, den Nureddin wahrscheinlich wechen seiner Verschwägerung mit Kaiser Manuel besonders berücksichtigt, während Naimund erst nach achtsähriger Haft die Freiseit wieder erhielt. Im Kriege aber erreichte der König nicht einmal solchen theilweisen Ersolg, sondern verlor noch mehrere seite Burgen an Nureddin und ersebte dabei, was noch schlimmer war als die materielle Einbuße, daß die christlichen Besatungen auß Feigheit oder um Geld die ihnen anvertrauten Manern ränmten. 1)

Andeffen nach turger Frift wendete fich bie Aufmertjamteit ber Chriften wieder vornehmlich nach Megypten. Denn Schirfuh hatte bei feiner erften Unwesenheit in Diesem Lande flar erfannt, baf bas Chalifat ber Satimiben nur noch auf fehr morichen Stuten rubte und brangte beshalb feinen Oberherren unaufhörlich, ihm einen Kriegszug zur Unterwerfung bes ganzen Rilthales zu gestatten. Der vorsichtige Nurebbin weigerte fich eine zeitlang, für ein fo großes Bageftud Opfer gu bringen; endlich aber, ba feine eigene religiofe Stimmung ben Rrieg gegen die ichiitischen Fatimiden begunftigte, gab er ben Wiberipruch auf und ichidte Schirfuh anfange 1167 mit einem fleinen aber tuditigen Beere auf bas Abenteuer aus. Cowie Amalrich hiervon borte, marichirte auch er nach Megupten und murbe bier bon Schamer mit offenen Armen empfangen. Nachbem fich Aegypter und Jerusalemiten vereinigt batten, war Schirfinh ju ichwach, um bas Gelb zu halten. Ginige Bochen hindurch ftanden bie Beere fich beobachtend am Rile gegenüber. Dann wich ber Rurbe nach Dberägppten aus, brachte bort bem gu ichnell nacheilenben Amalrich eine empfindliche Schlappe bei, eilte nordwarts gurud und befette mit einem Theile feines Beeres bas volfreiche Alexandrien. Als aber alle feine Bequer biefe Stadt umlagerten und Sungerenoth in berfelben ausbrach, mußte Schirtuh froh fein, bag ihm gestattet murbe, jum zweiten Dale ungestraft Meanpten zu verlaffen. Die Jerufalemiten fehrten barnach, im

<sup>1)</sup> In biefer Beit war Graf Dietrich von Flandern jum vierten Male in Berufalem, ohne jedoch fur bie driftliche Sache jum Schwerte gu greifen.

August 1167, froh und reich an Ehre und Klingendem Lohne in die heimat zurück.

Die Berbindung ber Schwachen gegen ben einen Starten hatte fich, wie ein Bierteljahrhundert früher in der Beit Ronig Gultos und bes Begiers Unar, fo auch jest wieder bewährt, und die Chriften hatten biervon vielleicht für lange Dauer Rugen gieben tonnen, wenn fie gu planmäßig besonnenem Berhalten irgend fabig gemefen maren. Blieb boch fogar, wie es beißt, feit bem Sommer 1167 eine ftanbige frantifche Befatung in Rairo; und bas Schutgelb, welches Schawer feinen Bunbeggenoffen fur fünftige Leiftungen versprochen hatte, betrug nicht weniger als jährlich 100,000 Golbstude. Aber ber große Erfolg, ben bie Jerufalemiten errungen hatten, verlodte fie gu frevelndem lebermuthe. Amalrich verlangte nach immer größeren Saufen ägnptifchen Golbes; ber Johanniterorben, ber burch ichlechte Birthichaft heruntergekommen war, meinte burch eine Plünberung bes reichen Lanbes fich erholen zu fonnen; vergebens widersprachen einzelne Große bes Reiches und namentlich die Tempelritter; die Gelbaier ber Mehrzahl mar zu beitig und fo murbe ber vernunftwibrigfte wie nichtswürdigfte Raubzug gegen Schawer beichloffen. Dur fo viel lleberlegung blieb babei in Berufalem noch lebendig, daß man in bunklem Borgefühle bes ichweren Unbeils, welches man muthwillig über fich heraufbeschwor, ben Raifer Manuel ersuchte, fich am Rampfe gegen Negypten gu betheiligen. Nachbem aber vom bygantinischen Sofe eine gufagenbe Antwort eingelaufen war, hatte man boch wieber feine Gebuld, auf Die Ankunft ber griechischen Flotte zu marten, fondern brach auf eigene Fauft unter graulichen Berbeerungen im November 1168 ins Land ber Fatimiben ein.

Die Strafe für biefen Frevel konnte nicht lange ausbleiben. Schamer verhandelte gwar mit ben Jerufalemiten um ben Breis, um ben fie fich wieber gurudziehen wollten, und leiftete foggr von ber ungeheuren Gumme von gwei Millionen Goldftuden, die fie verlangten, eine beträchtliche Abichlagegablung; baneben aber bat er, in Bergweiflung über bie Unmagung ber Chriften, Murebbin um Bulfe und veranlagte, um fein Gefuch bringlicher zu machen. ben Chalifen von Rairo, Alabhib, bem Berrn von Saleb als Beichen tieffter Noth Saare feiner Frauen mit ben Borten gu überfenden: "bie Frauen, beren Loden ich Dir ichide, beichwören Dich, fie bor ber Schmad gu bewahren, bie fie von Seiten ber Franken erwartet". Rurebbin, ben Schirfuh ichon langft wieber gur Erneuerung ber agpptischen Feldzuge gebrangt hatte, tonnte fich hierauf ber Sulfeleiftung nicht entziehen, und es rudten nun 8000 Mann anserlesener Truppen wieber unter Schirfuhs Dberbefehl in eiligem Mariche an ben Ril. Amalrich fehrte, fobalb biefes Beer fich mit ber Mannichaft Schawers vereinigt hatte, erichredt und beichamt nach Jerufalem gurud. Schirfuh verfolgte ihn nicht, fondern benutte ben gunftigen Augenblid, um fich in Rairo festzuseben. Balb tam es ju Berwürfniffen zwischen ihm und Schawer, die aber nur bagu führten, bag ber Begier verhaftet und bingerichtet wurde. In seine Stelle wurde von dem Chalisen Schirfuh eingesetht, und als dieser nach wenigen Monaten starb, solgte ihm im Bezierat sein hochbegabter Resse Salaheddin, gewöhnlich Saladin genannt. Dieser hatte noch einen Empörungsversuch der Negypter zu bekämpfen, den er mit blutiger Strenge unterdrückte. Dann erkrantte der Chalis Alabhid und starb — nach dristlichen Berichten von Saladin erwordet — im Jahre 1171. Auch eine Nachsommen wurden beseitigt, und so herrschte Saladin, nach Bersnichtung des satimidischen Chalisates, unter der Oberhoheit Aureddins sonst aber undeschräntt über Acquiten.

Tiefes Entfepen bemächtigte fich ber Berufalemiten, als fie ber Birtung ibrer verbrecherischen Thorheit inne wurden. Die Bereinigung ber Rrafte Meguptens und Spriens unter einem Dberhaupte mar für fie fast gleichbebentend mit ihrem Tobesurtheile. Gie empfanben bies auch, und Ronig Amalrich befchloß, nachbem er anfangs 1169 jum letten Dale aus Megypten gurudgefehrt war, bas Abendland burch eine außerorbentliche Gefanbtichaft um Sulfe anzuflehen. Der Batriarch von Jerufalem, ber Erzbifchof von Cafarea und ber Bifchof bon Atton follten fich beshalb gu Raifer Friedrich I., gu ben Konigen von Sicilien, Frankreich und England, ju ben Grafen von Flanbern, Tropes und Chartres und noch anderen Fürsten und Berren begeben. Raum aber hatten bie Befandten bie fprifche Rufte verlaffen, fo wurden fie burch einen furchtbaren Sturm an biefelbe gurudgetrieben, und erft einige Bochen fpater gelang es zwei neuen Botichaftern, bem Erzbifchof von Turus und bem Bifchof von Banias, Die Geefahrt bis gum Abendlanbe Die Lage war hier infofern ber Erfüllung ihrer gludlid jurudzulegen. Buniche gunftig, als Bapit Alexander III. icon feit mehreren Jahren ringenm ju Gelbipenben und Rriegeruftungen fur bas beilige Land gemabnt batte; in Bahrheit aber war hiermit wenig gewonnen, weil die politisch-firchlichen Bermuriniffe, welche bas gange romifd-driftliche Guropa burchfpannten, pornehmlich Raifer Friedrichs Streit mit bem Papfte und Die Zwietracht gwifchen ben Konigen von England und Frankreich, großere Opfer jum Schnte Jerufaleme bieber verhindert hatten und auch ferner noch verhinderten. Ronig Ludwig VII. vergoß gwar Thranen bei ber Schilberung, welche bie Wefaubten von ber Roth Balaftinas machten; auch Seinrich II. von England zeigte fich bei bem gleichen Berichte tief ergriffen; inbeffen eine bebeutenbere Gulfeleiftung wurde nirgends zugejagt, und nachbem ber Bijchof von Banias in Paris gestorben war, mußte ber Erzbischof von Thrus allein, und ohne einen wefentlichen Erfolg erreicht gu haben, nach Jerufalem gurudtehren.

Inzwischen hatte König Amalrich von ganz anderer Seite eine große Unterflügung erhalten, dieselbe aber sehr schlecht beuuht. Denn im Sommer 1169 war eine byzautinische Flotte von mehr als 200 Schiffen, mit Mannschaften und Borräthen wohl versehen, nach Syrien gesommen, um, wie die Ferusalemiten einige Zeit zuwor gebeten hatten, mit diesen zusammen gegen die Aegypter zu streiten. Amalrich aber und seine Ritter waren nach dem

erbarmlichen Raubzuge, ben fie Enbe 1168 gegen ben Begier Schawer gerichtet hatten, burchaus nicht in ber Berjaffung, fofort wieber einen Milfeldaug gu unternehmen. Undererfeits magten fie auch nicht, die Gulfe ber Briechen als nicht mehr zeitgemäß gurudguweisen, und thaten jo von neuem bas Thoridtfte, indem fie bas Unternehmen, welches nur mit Schnelligfeit und Energie erfolgreich burchgeführt werben fonnte, langfam, fchlaff und unluftig ins Wert festen. Erft nach vielen Bogerungen rudten fie im Spatherbite 1169 gusammen mit ihren Bundesgenoffen bor die ftarte Festung Damiette. Salabin hatte Beit genug gehabt, biefelbe aufs befte zu verforgen. Den Belagerungs: fünften ber Teinde begegnete er mit Bewandtheit und Tapferfeit. Strömenber Winterregen burchnäßte balb die Belte ber Chriften; Sunger qualte fie, und bie Jerusalemiten, Die etwas beffer versehen maren als die Briechen, behielten ihre Borrathe hartherzig fur fich allein; bagn tam noch bie Nachricht. baß Nureddin das füdliche Balaftina mit einem machtigen Angriffe bedrobe furg bie Belagerung mußte aufgehoben werben: Die frautifche Ritterfchaft fehrte nach Berufalem gurud, Die griechifde Flotte aber wurde mahrend ber Beimfahrt burch einen beftigen Sturm größtentheils gerftort.

3m Jahre 1170 ruhten die Baffen in Nordsprien, weil Diefes Gebict burch ein furchtbares Erbbeben beimgesucht murbe. Tripolis und Laodicea litten entfetlich, und Antiochien wurde fast gang gerftort. Saleb, Schaigar und himf brachen ebenfo in Trummern gufammen. Palaftina blieb gmar von biefem Unheile verschont, bafür aber wirften bier die Baffen ber Feinde um fo ichlimmer. Saladin fturmte und vernichtete Baga und bezwang bie Stadt Milah am rothen Meere, welche bie Rrengfahrer bieber bejeffen hatten. Die Bernfalemiten hatten baber bem Andrange der Feinde ichwerlich noch lange widerstehen fonnen, wenn nicht gerabe in Diesem Angenblide eigen= thumliche Berhältniffe fich zu ihren Bunften geltend gemacht hatten. Salabin nämlich munichte, bag feine fehr unabhangige Stellung in Megupten nicht burch ein Gingreifen Muredbins in Die bortigen Angelegenheiten geschmälert werbe, und er fah es beshalb fehr gern, wenn die Macht ber Chriften wie ein ichügender Damm zwischen ihm und Murebbin einigermaßen erhalten blieb. Er begnügte fich beshalb bamit, die feinem Lande benachbarten jerufa-Iemitifden Grenggebiete gu verheeren und vertheibigungeunfahig gu machen, weiter aber ging er nicht; ber Rampf um die großen Burgen namentlich, bie auf ben Sauptverbindungelinien bes inneren Spriens mit Megypten lagen, Rraf und Montropal, wurde aus biefem Brunde nicht ernftlich betrieben; und ba auch Murebbin mehrfach auf anderen Grengen feines weiten Reiches beschäftigt war, so fonnten sich in Folge von allebem die Rreugfahrerstaaten noch über einige Jahre glüdlich hinweg friften.

Aber bie Jernfalemiten fühlten, daß hierdurch wenig gewonnen war. Mit ber eignen Kraft allein konnten fie ber brohenden Gefahr nicht mehr begegnen; das römische Abenbland gab ihnen, wie aus bem oben Erwähnten hervorgeht, zunächst keine hoffnung auf ausreichende huse; da entschloß sich

Amalrich im Jahre 1171, selber nach Konstantinopel zu gehen und die griechischen Wassen, mit denen man vor kurzem so unwürdigen Mißbrauch getrieben, von neuem zu erbitten. Er wurde gläuzend ausgenommen; Feste solgten auf Feste; die Merkwürdigkeiten der keizelichen Nesidenz befriedigten seinen Lerneiser; Unterstühung mit Heereskraft wurde vertragsmäßig versprochen, aber zunächst wenigstens nicht geseistet; und so blieb die Lage Ferusalems auch hiernach so angstvoll beklommen wie zuwor.

Charatteristisch hiersur ist die Kreuzsahrt Heinrichs des Löwen. Dieser mächtige Fürst war im Anfange des Jahres 1172 nicht gerade mit einem

Seere, immerhin ieboch mit einem ftattlichen Geleite von Grafen, Bifchofen, Rittern und Anechten aus ber Seimat aufgebrochen, unter mancher= lei Sährlichteiten auf ber alten Rrengfahrerftraße nach Rouftantinopel gezogen und von bort nach Sprien gefegelt. Run hatte er wohl gern gu Ehren bes Seilanbes irgend eine Selbenthat im Rampfe gegen die Ungläubigen verrichtet, aber ber Ronig wie die Templer follen gegenüber ber furchtbaren Dlacht ber Geinde foldem Baanis fich widerfest haben. Der Bergog tonnte baber feine Frommig= feit nur burch Stiftungen und Bermachtniffe beweisen. und ift noch im felben Jahre beimgefehrt. Gein Rudweg



Beinrich ber Lowe und feine Gemablin. Rach ihrem Grabmal gu Braunichweig.

führte ihn über Antiochien nach Kleinasien. Durch die halbinfel geleitete ihn ber ben römischen Christen freundlich gesinnte Sultan Kilibich Arstan II. von Itonium. Bon Konstantinopel aus zog er auf berfelben Straße wie auf bem Hinwege.

Die lette Lebenszeit Amalrichs, ber wir hiermit genaht sind, ist noch durch ein paar unheitvolle und häßliche Ereignisse ersüllt. Im armenischen Cisciein hatte seit kurzem Fürst Malich, ein Bruder jenes Thoros, gewaltsam die Herrschaft au sich gerissen. Er stand im Bunde mit Anreddin und verwandelte die alten freundschaftlichen Beziehungen seiner Bolksgenossen zu den Kreuzsahrern, in Feindseitskeit. Amalrich und Boemund von Antiochien sind im Jahre 1172 gegen ihn zu Kelde gezogen, haben ihm aber wenig

anhaben können. Sodann hat das Oberhaupt der Assassinen, der "Alte vom Berge", dem Könige durch einen Gesandten gemeldet, er sei bereit, Christ zu werden, wenn die Tempser die Schahung von zweitausend Godstüden, welche sie von seinen in der Nachdarschaft ihrer Burgen sebenden Unterthanen erhöben, nachsassen wollten.") Die Meldung klang nicht allzu überrasschend, da dem Gerüchte nach sowohl bei dem Alten vom Berge wie bei seinen Wolfe längst eine Hinneigung zum Christenthum vorhanden war, und Amalrich nahm das Anerdieten mit solcher Freude an, daß er sich sogar bereit erklärte, den Tempsern den Bersust, welchen ihr Orden daburch erleiden werde, and seinem Schabe zu ersehen. Als darauf aber der Gesandte des Alten vom Berge heimtehrte und schon an der Grenze des Gebietes war, in welchem die Msassinen damals vornehmlich ihren Sit hatten, nämlich den Berglandschaften nordöstlich von Teipolis, da erschug ihn meuchelmörderisch ein Tempseritter und vereitelte hierdurch natürlich den gauzen Handes.

Richt lange barauf erkrankte Amalrich an einem Anhranfall und starb am 11. Juli 1173. Als er die Plugen schloß, war die mohammebanische Welt in gewaltiger Bewegung. Nureddin rüstete in Sprien und Mesopotamien, um seinen ihm zu unabhängig gewordenen Basalen Salabin mit dem Schwerte zu bescheidenem Gehorsam zurückzusühren. Sin durchgreisender Sieg Nureddink in Aegypten wäre für die Christen tein Glück gewesen; was aber jeht in der That geschah, war ihnen noch viel nachtheiliger. Denn am 15. Nai 1174 starb Nureddin, ehe er nur die Verwirklichung seines sehten Planes hatte beginnen können; und ein so großer Gegner der Christen er auch gewesen war, durch seinen Tod machte er trohdem nur einem noch arbseren Plane.

## Kaifer Manuel.

Raifer Manuel verlangt, ehe wir in der Geschichte des Reiches Jerussalem weiter sortsahren, eine besondere Betrachtung, weil seine Thaten und Leiden seit der Mitte des zwölsten Jahrhunderts für das Geschieß der gesammten Christenheit die höchste Bedeutung gewinnen.

Im Jahre 1147 hatte ihn ber Angriff König Rogers auf bie griechisschen Kuften schwer gereizt, und da es ihm zwei Jahre später gefungen war, die Normannen in hartem Kampfe, vornehmlich bei der Wiedereroberung von Korfu, zu besiegen, so beabsichtigte er nun, seine Macht nach dem Abendlande hin auszudehnen, b. h. zunächst in Italien sesten Juß zu sassen und dann

<sup>1)</sup> Die surchtbare Basse ber Assassinen, der Menchelmord, vor dem jeder Monarch, gitterte, war den Ritterorden nicht ebenfo gesährlich, weil sür jeden ermordeten Kitter, und war es selbst der Meister des Ordens, josort Ersas ans dem Kreise der Genossen beschaftt werden tonnte. Sierauf gestüht hatten besonders die Templer eine bedeutende Machtstellung den Assassinen gegenüber gewonnen.

ben Papit zu bem Ausspruch zu bringen, daß die Naifertrone allein ben Herren von Konstantinopel gebühre. Sein Streben richtete sich also auf das stolze Ziel, das große römische Kaiserreich, welches sein Großvater und sein Bater im Often bis zu ben ehemaligen Grenzen wiederherzustellen versucht hatten, nunmehr durch die Unterwerfung der Böller des Bestens so weit nur möglich zu vollenden.

Dieses Ziel war freilich unerreichbar, und Manuel versor auch, sobalb seine Absichten ruchbar wurden, seine besten Bundesgenossen in Europa, die Stauser, weit diese nicht einen Fuß breit italienischen Bodens, geschweige die römische Kaiserkrone an die Griechen abtreten wollten; immerhin aber machte er einige Fortschritte. Denn die Normannen bedrängte er in ihrem eigenen Lande so lange, dis sie um Frieden baten und versprachen, ihn, wenn er im Abendsande Krieg sühre, mit einem heere zu unterkühen; in vielen Städten Oberitaliens gewann er Bundesgenossen und Parteigänger, die sich ihm eben aus Feindschaft gegen die Stauser zuneigten; und schließlich ließ

fich Papft Alexander III. in betreff ber Uebertragung bes römischen Raiserthums auf bie Griechen wenigstens auf

einige Unterhandlungen ein.

Aber nicht blos gen Westen richtete sich ber Eroberungsbrang bes Kaisers Manuel. Im Norden besiegte er die erbischen Fürsten in blutigen Kämpsen und nöthigte bie um Heerschepflicht in allen seinen Kriegen; die Ungarn überwand er zu mehreren Masen und gewann zeitenweise bedeutenden Einsus auf die Regierung ihres Reiches; mit den Fürsten von Halicz und Kiew knüpste er vortheilhafte Verbindungen an. Im Osten schreckt er die



Kaiser Manuel. Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

Böller weit und breit durch die Kraft seines Armes und den Kriegsruhm seines Heeres: wie er Rainald von Antiochien und Thoros von Cisscien demüthigte, haben wir oben gesehen; auch Rainald hat jene Psticht der heerfolge auf sich genommen und nach byzantinischen Quellen haben dies ebenfalls Balduin III., Nureddin und der Sultan von Jonium gethan. Gen Süden segesten glänzend ausgerüstete Flotten, deren erste uns zur Zeit König Amalrichs begegnet ist, um mit den Jerusalemiten vereinigt Aegypten von der Herrschaft der Muslesmaner zu bespeien.

Während einiger Jahre war die Macht der Griechen in stetigem Wachsthum begriffen. Das Gebiet, in welchem ihr Einfluß vorherrschte, erweiterte sich sortbauernd: die mächtigsten Fürsten des Morgen= und Abendlandes demüthigten sich vor der überlegenen Kraft der kaiserlichen Waffen. Dabei war der Justand im Innern des Reiches nicht minder erfreulich. Konstantinopel bildete den glänzenden Mittelpunkt für den Handel der halben Weltt hier begegnete man Kausseuten aus Babylon und Mesopotamien, aus Medien und Bersien, aus Negypten und Pasäftina, aus Russand und Ukagarn, aus Italien und Spanien. Die Griechen selber zeichneten sich durch ihre hoch

entwidelte Industrie noch immer vor ben anderen Böltern aus, und mit der gesammten materiellen Blüthe stand die Regsamteit des geistigen Lebens in schönem Sintlange. Namhaste Abetoren und Philosophen, Theologen und Historiter lehrten und schrieben in den alten Sitzen wissenschaftlicher Arbeit. Aus weiter Ferne tannen besähigte Jünglinge, um z. B. in Athen "römischsgriechische Beisheit" zu lernen. Der Klerus aber war der hauptträger aller höheren Bildung: anf dem heiligen Berge, dem Athos, mehrte sich in schneller Steigerung die Jahl frommer und gelehrter Wönche, und viele Bischse Leitalters bestahen Keuntnisse von erstaunsichem Umfanac.

Sochit eigenthumlich gestaltete fich bei allebem bie Ginmifchung bes abenblanbiiden Beiens in ben bngantinifden Staat. Der Raifer felber mar, wie ichon berührt, nicht blos ein tapferer, fondern auch ein romantisch angehauchter Rriegemann: er geberbete fich wie ein frankischer Ritter, wenn er allein feinem Beere weit vorans bie Linien bes Feindes burchbrach, ober wenn er von ben ichon gelagerten Truppen gurudfprengte, um feiner Bemablin zu Ehren einen wilben Straug mit ben Ungläubigen zu besteben. Seine Streitmacht bestand, wie gur Beit feines Grogvaters, aus ben Golbnern aller Nationen. Befiegte driftliche Fürsten machte auch er burch ben frantischen Lehnseid gu feinen Bafallen und fam wohl hierburch gu ber Uebung, beinahe jedem gebemuthigten Begner eine Beerfolgepflicht fur feine Rriege aufzuerlegen. Den italienischen Schiffern und Raufleuten gab er noch weiteren Spielraum, als fie bisher ichon in feinem Reiche befeffen hatten. Die Benetianer, Die ihm, wenn auch jum Theil widerwillig, im Rriege um Rorfu geholfen hatten, erhielten 3. B. eine Bergrößerung ihres Quartieres in Konftantinopel; und die Genueser murben wenige Jahre fpater burch einen Sandelsvertrag überhanpt erft in freundliche Begiehungen gum bngan= tinischen Sofe gebracht. Gie befamen ebenfalls ein Quartier in ber Saupt= stadt und burften gleich ben Bifanern einen Boll von nur vier Brogent vom Berthe ber burch fie eingeführten Baaren entrichten. Die Bahl ber Italiener. bie balb fürzer, balb langer in ben Safen bes Reiches verweilten, auch wohl gang fich bort beimifch machten, ftieg barnach in reigendem Buge: am Ende ber Regierung Mannels follen allein in Konftantinopel mehr als 60,000 Lateiner, ohne Frage zumeift Italiener gelebt haben; und es ift baber febr begreiflich, bag ber Raifer biefe Maffen in bie Rechtsgemeinschaft feines Staates joweit nur möglich einzufügen fuchte. Er verbürgerte fie gleichsam, indem er fie nach abendlandischer Bezeichnung zu burgenses (Bovoregiot) machte, Abgaben von ihnen erhob und Rriegebienfte gur Bertheibigung bes Reiches von ihnen forberte.

Aber so buntsarbig, reich und mächtig Raifer Manuels Staat einige Jahre hindurch erschien, auf einer gesunden Grundlage ruhte berselbe feineswegs. Die stolzen Siege über die Nachbarvölker wurden nur durch die härteste siskalische Ausbeutung der eigenen Unterthanen ermöglicht und mit deren schließlicher Erschöpfung erkauft; außerdem versprach jene seltsame Form der Unterthänigfeit, die Heerfolgepslichtigkeit der Besiegten, durchaus keine Dauer; am schlimmsten aber wirkte die verkehrte Gesammtrichtung der kaiserlichen Politik, die von Westen wie von Often tödtliche Gesahren sast muthwillig herauf beschwor.

Bu allererft trat dies in ben Begiehungen zu ben italienischen Sanbels: republiten an ben Tag. Denn bie Romnenen hatten freilich ben Benetianern feit bem Jahre 1082 wiederholt bie größten Bugeftandniffe maden muffen, um nur von ihnen im Rampfe gegen bie Normannen unterftutt gu werben; und hiernach hatte fich auch unbedingt empfohlen, ben Bifanern wie ben Bennefern abuliche Berechtsame zu ertheilen, wenn babei vornehmlich beabfichtigt worden ware, bag fich bie brei rivalifirenben Burgerichaften gegenfeitig in Schach halten follten: man batte alsbann ihre gesammte Thatigfeit im griechischen Reiche nach ben eigenen Lebensbedingungen ftreng übermachen und in festen Schranten halten fonnen. Aber ber Besichtspunkt, nach welchem bas Berhalten gegen biefe Stabte ichlieflich geregelt murbe, war im mefentlichen nur ber, ob fie bas Streben bes byzantinifden Sofes nach Machtgewinn in Italien forberten ober beeintrachtigten. Manuel begunftigte fie, wenn er bas erftere von ihnen erwartete; andernfalls trat er ihnen mit Lift ober Bewalt entgegen, benutte besonders bie Gifersucht ber einen gegen bie anbern und rief hierdurch felber Bant und Rriegsgetummel in ben Quartieren ber Staliener zu Konstantinopel bervor. Berhangnisvoll wurde bei diesem Treiben, baß die Benetianer fich von bem Uebergreifen ber Griechen nach Italien in ihrer eigenen Machtstellung empfindlich bebroht fühlten und ber Bolitit bes Raifers mehr und mehr zu widerstreben begannen. Manuel mar barüber erbittert und erließ beshalb ploplich ben heimtudifden Befehl, alle in feinem Reiche anwesenden Burger ber Lagunenftadt mit einem Male gefangen gu nehmen. Um 12. Marg 1171 murbe biefer Befehl ringsum in Griechenland ansge-In Konftantinopel allein wurden 10,000 Mann verhaftet; nur wenigen gelang es zu entfommen. Die Benetianer griffen barnach, von Rachfucht getrieben, mit großer Sibe gu ben Baffen, richteten jeboch lange Beit hindurch wenig aus, bis fie fich endlich mit ben Normannen verbanden und badurch ben Raifer mit Gefahren bedrohten, die er nicht gu befteben gewillt war. Er gab beshalb ben gefangenen Burgern bie Freiheit gurnd und geftattete bie Fortsetzung bes ehemaligen Sanbelsverkehres. Aber bie feinbielige Stimmung, mit welcher bas gange Abendland ichon langft ben bygantinifden Sof megen feines Berhaltens gegen bie Areugfahrer betrachtete, hatte burch biefe Borgange natürlich überreichliche neue Nahrung betommen, und wenn auch nicht Mannel felber fo boch feine Nachfolger follten in ber harteiten Beije für alle bieje Bertehrtheiten bestraft werben.

Noch ichlimmere Wirkungen aber als im Abendlande erzielte die kaiferliche Politik in Aleinasien. hier ware die dringendste Ausgabe gewesen, die itonischen Seldschuken, diese gleichsam im Herzen des Griechenreiches befindlichen Teinde, endlich in das Innere Asiens zurückzuwersen. Im Ansange seiner 178

Regierung hatte Manuel biefelben mehrmals geschlagen, und feitbem bing es offenbar von feinem Billen ab, ob biesfeits bes Taurusgebirges ein moham= mebanifcher Staat fernerhin noch bestehen folle. Denn wenn er bie großen Belb: und Menschenfrafte feines Reiches, anftatt fie in ben Rampfen um Atalien und Ungarn, Antiochien und Aegypten zu geriplittern und gu bergeuben, ju nachbrudlicher Befriegung Ifoniums verwendet hatte, fo mare es wohl möglich gewesen, bier bas iconfte Ergebniß zu erreichen, b. h. gang Aleinafien wieder unter driftliche Berrichaft zu bringen. Der Raifer aber, nach anderen Eroberungen luftern, befummerte fich nur wenig um bie Gelbichuten, mabrend biefe hingegen ihren Bortheil aufs beste mahrnahmen. Gie festen fich nämlich nicht blos in ihren eigenen Besitungen immer ficherer feft, fondern machten bei jeder nur irgendwie gunftigen Belegenheit einen Einfall ins griechische Gebiet und gerftorten bas eine Dal eine Befestigung, bie ihren Teinden hatte Sout bieten tonnen, mahrend fie bas andere Dal fengten und plunderten, soweit nur ihr Arm reichte. Sobald fie aber von Manuel mit Rrieg bebroht murben, baten fie inftanbigft um Berzeihung und persprachen, in Bufunft ben Frieden aufrichtig zu halten. Der Raifer ließ fich in ber That regelmäßig burch berartige Bitten beichwichtigen, ba er an biefe ihm geringfügig ericheinenben, fleinafiatifchen Sanbel feine Rraft verlieren wollte. Einmal fam bei einer folden Belegenheit ber Sultan Rilibid Arelan II. von Itonium felber nach Ronftantinopel und verfprach, bag bie Feinde ber Briechen seine Feinde fein follten, Die Freunde ber Briechen feine Freunde; niemals werbe er ein Bundniß ohne Manuels Billigung ichließen, feine beiten Eroberungen werbe er bem Raifer übergeben und ihm beifteben mit aller Rraft im Often und Beften, fo oft es nur Roth thue. Der Gultan bachte aber nicht baran, feine Berfprechungen gu halten, vielmehr ließ er feine wilben Schaaren immer von neuem in bas griechifche Bebiet einbrechen, nur barauf achtenb, baß er nicht in einen ernften Rampf mit ben gefürchteten faiferlichen Beeren verwidelt wurbe.

Enblich jedoch, im Jahre 1176, versor Manuel die Gebuld, rüstete mit aller Macht, wies die Bitten des Sultans um einen neuen Friedensschluß streng zurück und zog quer durch Aleinassen mitten ins seindliche Gebiet, um die Selbschufen nun mit einem Schlage zu vernichten. Es war zu spät. In einem Engpasse bei der Burg Myriotephalon, im südlichen Phrygien, wurde sein herr, welches in langgestreckter Colonne marschirte, von den Feinden übersallen und erlitt eine vollständige Niederlage; nur mit Mühe entkam Manuel selber dem gräßlichen Gemehel. Dies war ein Kamps, der in der schnerzlichsten Beise an jene Schlacht bei Manzikert vom Jahre 1071 erinnerte. Zwischen den beiben Unglückstagen lag eine Welt stolzer Hossmungen und bitterer, selbstverschuldeter Entkäuschungen. Nach jenererten Niederlage in den Bergen Armeniens hatte man das Abendland zu hüssgegerusen, um dem byzantinischen Reiche wenigstens eine gesicherte Daseins- möglichsteit wieder zu erwerben. Die Krenzsahrer waren auf diesen Ruf

herbeigefommen und mit ihrer Unterftütung war es gelungen, von neuem foweit in Rleinafien festen Bug ju faffen, bag bie bauernbe Unterwerfung biefes Landes mit ben eigenen Rraften erreicht werden tonnte. Aber ber Raiserbuntel ber Romnenen verschmähte, fich mit biesem bescheibenen Biele ju begnügen. Der Lorbeer ber Weltherrichaft lodte fie mit verführerischem Reize, mabrend ber verachtete Reind auf ben Sochebenen Phrygiens alle Rrafte zum entscheibenben Stofe sammelte. Bei Mnriotephalon murbe nun enblich bie Boffnung auf bie Berbrangung ber Gelbichuten aus Rleingfien volltommen gerftort und somit auch die gesunde Wiederherstellung des bygantinischen Reiches für immer unmöglich gemacht. Die Triumphe, die man in Stalien, Ungarn und Sprien erfochten hatte, fanten vor biefem einen unseligen Schlachttage in nichts zusammen. Es half auch nicht mehr viel, baß fowohl Manuel wie seine Offiziere und Truppen, nachbem nur bie erfte Ericutterung über bie furchtbare Nieberlage überwunden war, fich noch ein paarmal mit ber alten Ruhnheit ben Gelbichuten entgegenwarfen. hemmten baburch nur einstweilen den Andrang ber Feinde. In der Sanpt= fache aber maren bie Burfel gefallen, und Ronftantinopel mar feitbem, wie burch ben grimmigen Sag ber Abendlander fo auch burch bie machtvolle Feinbichaft ber Mufelmanner, von tobtlichen Gefahren bebroht.

Kaifer Manuel überlebte die traurige Wendung, die seine stolze Laufbahn genommen hatte, nicht mehr lange. Seine Kraft verzehrte sich in den verzweiselten Anstrengungen, die ihm die Ereignisse der lehten Jahre an Leib und Seele abgenöthigt hatten. Erst 58 Jahre alt ist er am 24. September 1180 verschieden.

## König Balduin IV.

König Amalrich hinterließ einen Sohn und zwei Töchter, Balbuin, Sibylle und Jsabelle. Balbuin, ber wenige Tage nach dem Tode des Baters die Krone des Reiches empfing, war gut unterrichtet und begabt, aber erst breizehn Jahre alt; und als er zum Jüngling erwuchs, entwickelte sich ihm ein schredliches Siechthum, der Anssah, der ihn fast regierungsunfähig machte und schließlich in ein frühes Grab stürzte. Im Jahre 1173 mußte zunächst ein Bormund für ihn die Leitung des Staates übernehmen, und hiersiu erschien Graf Raimund von Tripolis als naher Berwandber des töniglichen Hauses und mächtigster Lehensmann der Krone Jerusalem am besten geeignet. Die meisten Großen des Reiches waren dem Grasen geneigt; nur Wilo von Plancy, ein Günststing des versorbenen Königs trat ihm seindlich entgegen. Es kam zu häßlichem Streite: Wilo wurde beschuldigt, nicht blos für sich nach der Bormundschaft, sondern sogar nach der Krone zu streben: endlich wurde er durch Wenchelmord beseitigt und Raimund in die Bormundschaft eingeset.

So tranrig standen die Dinge in Jerusalem, als der größte Feind der sprischen Christen, Saladin, der Herr Aegyptens, sich gegen dieselben zu rüsten begann. Saladin stammte aus einem hochbegabten und kriegerischen Geschlechte. Sein Bater Ejjud und sein Oheim Schirth hatten sich im Dienste Zentis und Kureddins als schlaue Parteigänger und kühne Psiziere ungewöhnlich ausgezeichnet; sur Saladin aber war ihr Beispiel ansangs sast versbracht, sroh der wissenschaftlichen Anregungen wie der geselligen Freuden, welche die große und reiche Stadt ihm bot, und ganz unsusstig, Kriegsgessahren oder Strapazen zur Erringung hoher Stellungen auf sich zu nehmen. Als er gegen seinen Bunsch seinen Oheim hatte nach Aegypten begleiten müssen, war ihm nach seinem eignen Worte elend zu Muthe gewesen, wie wenn man ihn zum Tode gesührt hätte. Bald jedoch hatte er diese weiche Stimmung überwunden, war Schirkuss sähigster Gehülse und endlich der Beherrscher des ganzen Villandes geworden.

Den großen Fürften von Moful und Saleb, die bisber ben Chriften furchtbar geworben waren, glich er an Kriegemuth, Felbherrngaben und rudfichtelofer Energie bei Behauptung und Erweiterung ber einmal gewonnenen Macht. Aber fowohl Benti wie Nuredbin übertraf er noch burch ben Bug von Beniglität, ber fein ganges Befen erfüllte. Geinen Unterthanen erichien er ale ein überaus freigebiger, gutiger und herablaffender Gurft, ber nichts auf ben Schein ber Sobeit gab, weil er fich ficher fühlte, in jebem Augenblid wieber ale imponirender Berricher auftreten gu fonnen: webe bagegen ben Rebenbuhlern und Feinden, Die feine Bege burchfreusten ober feine Rachfucht gereigt hatten: mit Lift und Gewalt, mit ber eigenen Sand fogar hat er fie vom Erdboben vertilat. Die Berrichaft ber Chriften in Sprien zu vernichten, betrachtete auch er als feine vornehmfte Lebeusaufgabe, aber gehäffige Berfolgung ber Unterworfenen lag ihm ferne; und von Aegypten aus umspannten feine Berricherplane nicht blos die Saupt= lander Borberafiens, fondern erftredten fich auch gen Beften bis gu ben Staaten bes Abendlandes.

Nachbem Nurebbin bie Augen geschlossen hatte, mußte Saladin zunächst noch einmal um die Herrschaft in Negypten täupfen. Denn die Auhänger der Fatimiden verschworen sich gegen ihn und riesen (nach musselmännischen Berichten) die Jerusalemiten und außerdem noch die sieilischen Normannen zur Hüsse herbei. Thatsache ist, daß im Herbst 1174 eine Empörung in Oberägypten ausbrach, während gleichzeitig eine starke sieclissische Flotte bei Alexandrien landete und die Stadt zu belagern begann. Aber auf beiben Schanplägen gewann Saladin mit leichter Mühe den Sieg: die Vormannen insbesondere zogen sich bei der Nachricht von seinem Herannahen so eissertig und schlecht geordnet auf ihre Schiffe zurück, daß es den schnell solgenden Feinden gelang, ihnen noch großen Verlust zuzussügen.

Bahrenddeffen war ber Staat Nureddins in Sprien und Mesopotamien

icon in einzelne Stude auseinander gebrochen. Der einzige, jedoch noch minberjährige Cohn bes Gultans, Almelit Uffalih Jemail, war gnerft in Damastus und barnach auch in Saleb als Berricher anertannt worben; von ben Reffen Nuredbins hatte einer, Seifedbin, in Moful und ben um= liegenben mejopotamifchen Bebieten große Bewalt gewonnen; aber ein Bruber bes letteren, Imabebbin Benti, ftrebte ebenfalls nach bem Befite von Doful, und bie Offiziere von Damastus und Saleb lagen unter einander in fo bitterer Fehbe, baß ichlieflich ein Theil berfelben Salabin einlub, nach Sprien ju tommen, fowohl um bie Begner gu fturgen wie auch um ben Rrieg gegen bie Chriften mit Rachbrud weiter gu führen. Salabin mar ichon geruftet. eilte mit feinem Beere noch im Spatherbfte 1174 nach Sprien und begwang im Laufe ber nächsten Monate burch Rampf wie burch Berhandlungen Damaetus, Simg und Samah. Sierbei mahrte er fortbauernd ben Schein, als ob er nicht eigentlich für fich, fonbern für feinen rechtmäßigen Dberberrn. ben Cohn Ruredbins ftreite, ber fich bamals in Saleb aufhielt. versuchte er noch, mit ben Dachthabern von Saleb fich in Frieden auseinander ju feben. Als aber ber junge Bring und beffen Barteiganger feinblich gegen ihn auftraten und gleichzeitig bie Dofulaner ihn mit ftarter Dacht bebrobten, nahm er ben offenen Rrieg mit allen biefen Begnern muthig an, belagerte Saleb wiederholt, ichlug Geifeddins Truppen in ben Jahren 1175 und 1176 zweimal ans bem Felbe und erzwang einen Frieden, ber ihm ben Befit bes gangen mohammebanischen Spriens mit Ausnahme bes Bebietes von Saleb eintrug. Seitbem betrachtete er fich als unabhängig von Ruredbins Cohn, ließ Mungen in feinem eigenen Ramen ichlagen und nahm ben Titel eines Gultans an. Gleich barauf guchtigte er auch bie Affaifinen, die, von ben Salebinern gereigt, mehrmals ihn an ermorben verfucht hatten, burch einen verheerenden Streifzng in ihr Gebiet und bebrangte fie fo ernftlich, baß fie fich ju einem formlichen Friedensichluß mit ibm bequemten.

Die Christen hatten das plögliche Anschwellen der ägyptischen Macht mit großer Unruhe beobachtet. Der Reichsverweser Graf Raimund war desshalb schon im Winter 1174 auf 1175 mit dem Heerbaun von Zerusalem und Tripolis ins Feld gezogen, in der Hoffnung, den Kampf Saladins mit Rureddins Erben irgendwie für sich benuten zu können. Doch hatte er die ansfangs sich hierzu darbietenden Gelegenheiten nicht schnell genug zu ergreisen verstanden und war schließlich froh gewesen, von Saladin einen Bertrag zu erlangen, der einigen christlichen Gesangenen die Freiheit gab, dafür aber die Franken verpschichtete, den Aegyptern im Kriege gegen Haleb und Mosul auf teine Beise hinderlich zu sein. Insolge davon blieben die Kreuzsahrer untstätig, die Saladin die oben erwähnten Siege ersochten hatte und, noch im Sommer 1176, nach Aegypten zurüchgekehrt war. Hieraus machten sie zwar einen Raubzug ins Land von Damaskus, der ihnen reiche Bente, aber außerdem nicht den geringsten Bortheil eintrug. Dann kam ein stattlicher Herr, Marts

graf Bilhelm von Montferrat, nach Jerufalem und erhielt Gibylle, Die altere Schwester Balbuins IV., gur Gattin, bamit er an Stelle bes franten Ronigs feine Rrafte bauernd bem Morgenlande widme. Indeffen auch bies nutte ben Berufalemiten nichts, ba ber Martgraf icon wenige Monate nach feiner Anfunft in Sprien fcmer ertrantte: er ftarb im Juni 1177 und hinterließ feine Bemahlin ichwanger. 1) Raum hatte er bie Hugen gefchloffen, fo landete in Affon Graf Philipp von Flandern mit einer ansehnlichen Schaar flandrifcher, frangofifcher und englischer Ritter, und nicht lange barauf traf fogar eine griechische Flotte von fiebzig Segeln ebenfalls im Safen pon Affon ein. Raifer Manuel hatte bie Flotte geschicht, um baburch bem beiligen Laube die Unterstützung, die er einft bem Könige Amalrich verfprocen hatte, endlich zu gewähren: er munichte, bag ein gemeinsamer Un= griff gegen Megupten unternommen werbe, ber jest befferen Ginn ale jemals früher hatte, ba Saladins Dachtstellung vornehmlich in ber ficheren Berr: icaft über bas Rilland begründet mar. Die Berufalemiten hatten biesmal ein richtiges Gefühl ihrer Lage und versuchten, Die Rrafte, Die ihnen fo ploblich von verichiebenen Geiten guftromten, ju einem nachbrudevollen Schlage zu vereinigen, indem fie bem Grafen von Flandern Die Stelle eines Reichsverwesers anboten und ihn aufforberten, an ber Spipe ber frantischen Truppen gusammen mit ben Griechen gegen Megnpten gut gieben. Sier tamen fie jedoch übel an. Denn Graf Philipp, ein Cohn bes alten Jernfalemfahrers Dietrich von Flandern, zeigte zwar gleich biefem lebhafte Reigung, fur bas heilige Land zu ftreiten; aber noch weit mehr lag ihm bei feinem harten und felbstfüchtig berechnenden Befen am Bergen, aus ber Ballfahrt, die er um Gottes Willen auf fich genommen hatte, irdifden Bortheil gu gieben. Unter bem Scheine ber Beicheibenheit erhob er Bedenten, ob es fich fur ihn gieme, Die Regierung bes Reiches Jerusalem gu übernehmen, und ob bie Sahredzeit zu einem Feldzuge gegen Megypten geeignet fei; barnach enblich gab er gu verfteben, bag er vor allem anderen über bie Bermablung ber beiben Schweftern Balbuins IV. ju verhandeln muniche. Unter feinen Begleitern befand fich nämlich ein Berr von Bethune, ber ihm die Abtretung feines heimatlichen Befiges für ben Gall verfprochen hatte, baß es gelinge, feine beiben Cohne mit ben zwei Bringeffinnen von Berufalem gu verheiraten.

<sup>1)</sup> Dieser Wilhelm von Montferrat, der britte seines Namens, ist der Acteste jener vier Brüder, die in der Geschichte der Kreuzzüge eine so bedeutende Rolle spielen sollten. Der Bater derselben war Bithelm II., die Mutter Jutta von Oesterreich, Tochter Leopolds III. und der salischen Agnes, mithin Stiefsschweiter König Konrads III. Der älteste Sohn diese Kaares war, wie gesagt, unser Wilhelm III. Dann sogge Konrad, den wir nach den Siegen Saladins als berren von Tyrus und König von Zerusalem seinen serven. Der britte Bruder war Bonisaz, einer der helben des vierten Kreuzzuges, und der vierte war Nainer, der schon im Jahre 1178 in Konstantinopel die Hand der Maria Konnena, Tochter Kaiser Manuels, und den Titel Casar erhalten hat, 1183 aber von Kaiser Andreanistus erwordet worden ist.

Der Antrag, ben ber Graf biermit ftellte, mar jeboch bochft ungemlich, ba bie Bringeffin Gibylle erft feit furgem Bittme mar und noch bagu in Balbe ibre Nieberfunft erwartete. Die Rerufglemiten gogerten beshalb, auf Die Sache einzugeben; Philipp aber murbe burch biefes Geblichlagen feiner Soffnungen fo aufgebracht, bag er nun feinerfeits ben agyptischen Feldzug für eine unverantwortliche Tollfühnheit erflärte und es in ber That bahin brachte, baf bie Briechen unverrichteter Dinge nach Ronftantinovel gurud: Sierauf außerte er gwar noch, bag er burch irgend einen Rampf mit ben Dufelmannern fich nutlich machen wolle, vermuftete auch mit ben Tripolitauern gufammen bie Wegenben von Simf und Samah und umlagerte während bes Winters 1177-1178 Monate lang im Bunde mit Boemund III. von Antiochien Die feste Burg Sarim. Aber rechter Ernst war bei feinem biefer Rampie: Die Beerführer feierten in Antiochien üppige Gelage, mabrend ihre Truppen in Sturm und Regen por ben Mauern Sarims lagen. Enblich boten bie Belagerten Gelb, wenn bie Chriften vom Rriege absteben wollten; und sowohl Boemund wie Philipp fehrten ein jeder in feine Beimat gurud, der lettere natürlich nicht, ohne im Morgenlande einen febr übeln Nachruf an hinterlaffen.

Salabin hatte fich vorfichtig abwartend gurudgehalten, als nach einander ber Berr von Montferrat, Die Flandrer und die Griechen nach Rerufalem Cowie er aber borte, daß bie Flotte nach Ronftantinopel gefommen waren. und Graf Philipp nach Nordiprien abgezogen war, brach er mit ftarfer Macht von Guben aus ins heilige Land ein. Die Ritterichaft bes Reiches wollte ibm querft von Astalon ans entgegen ruden, verbarg fich aber balb aus Schreden vor ber ungeheuren lebergahl ber Feinde in ben ftarten Mauern biefer Festung. Die Mohammebaner ließen fich hierburch verleiten. bie feste Ordnung ihres Beeres aufzulofen, und ftreiften ichaarenweise fengenb und plunbernd burch bas Land bis vor bie Thore Berufalems. Da faßten fich bie Ritter endlich ein Berg, brachen bicht geschloffen aus ben Thoren Astalons hervor und bewährten noch einmal wieder bie gerichmetternbe Rraft ihres Armes. Es war ber 25. November 1177, ale fie auf bie Saupt: maffe ber Feinde einstürmten, ber Salabin felber noch in Gile eine möglichft geficherte Stellung zu geben versuchte. Ihr Anprall wirfte unwiderstehlich: eine Schaar nach ber anbern wurde burchbrochen: felbft bie Alucht half ben Megnptern wenig, ba bie Chriften in vollem Roffeslauf nachfesten und mahrenb ber Berfolgung in ben Reiben ber angftvoll Beichenden boppelt furchtbar Salabin fogar entrann nur mit anferfter Dube bem Gemetel. benn "mehr als einmal", wie er nachher offen eingestand, "war er bem Untergange nabe, und nur Gott habe ibn gerettet, um fernerbin burch ibn feinen Billen zu vollbringen".

Ein glorreicher Sieg — ben bie Jerusalemiten auch in einer Beziehung gut benutten. Sie mochten nämlich die Südgrenze ihres Reiches durch die Schlacht bei Astalon einstweilen für genügend geschützt ansehen und wendeten beshalb ihre Anfmertfamteit auf die Nordgrenze, die allerdings, feitdem Mureddin im Jahre 1164 bas ftarte Banias genommen hatte, iedem Anarifie offen ftanb. Deshalb erbauten fie nun auf einem Sugel am oberen Laufe bes Jordan bei ber fogenannten Jatobefurt eine feste und geräumige Burg. Aber Salabin blieb ihnen mit feiner Schlaubeit und Unermublichfeit bennoch unenblich überlegen. Babrend er aus Grimm über feine Rieberlage ichmor. bie einem Gultan gebührenden Ehrenbezengungen nicht mehr annehmen gu wollen, bis er fich geracht habe, ließ er boch in Rairo, ba er ben Megnptern noch immer nicht völlig traute, ftolge Giegesnachrichten verbreiten. ruftete er mit aller Dacht und ichidte gunachft ein fleines Beer in bas Balbaebiet von Banias. Die Chriften, ichon wieder übermuthig geworben. machten bort foeben mit voller Soralofiafeit einen Blunderungezug, murben überfallen und erlitten großen Berluft. Dicht lange barauf rudte Salabin felber gur Belagerung ber neu erbauten Burg beran. Mis die Jernfalemiten und Tripolitaner jum Entjage berbeitamen, wich er vorsichtig nach Banias jurnd. Die Chriften folgten tollbreift in vereinzelten Schaaren. Der Gultan fehrte fofort um, griff fie mit gesammelter Rraft au und gersprengte und vernichtete faft ihr ganges Beer (1179). Gin Soffungefchimmer, Diefes große Unglud wieder gut zu machen, blieb noch infofern übrig, als gerabe in biefem Angenblid Graf Beinrich von Tropes und mehrere andere por: nehme Berren Franfreiche im beiligen Lande eintrafen. Aber in ungeschicktem ober muthlofem Bogern tam man nicht bagu, mit biefer unerwarteten Berftartung bem mächtigen Feinde ichnell genug entgegen gu treten, fo bag biefer vielmehr volle Duge fand, bie wichtige Burg an ber Jatobefurt gu belagern und zu erfturmen. Schmerzerfüllt über bie Thorheit und Schlaffheit ber Chriften wendete ber Geschichtsschreiber bes Reiches Berufalem, ber Ergbifchof Bilbelm von Inrus, Die treffenden Borte bes Bigimes auf fie an: ber Berr, ihr Gott, war von ihnen gewichen.

Bum Glud fur bie Rrengfahrer aber war Galabin nicht in ber Lage, fich andauernd mit ihnen allein zu beschäftigen. Seine Politit umfaßte bamals nicht blos bas driftliche wie mohammebanifche Sprien und Defovotamien, fonbern auch bas armenifche Cilicien und Rleinafien. Schon feit einiger Beit lag er mit Rilibich Arstan von Itonium im Rampf, jog nun felber gegen ihn ine Relb. bemuthigte ihn und bebrangte bann gemeinfam mit ihm ben Fürsten Ruben von Armenien. Ingwischen gonnte er ben Kreugfahrern einen Baffenftillstand, ben fie jedoch fo ichlecht wie nur möglich ausnutten. Denn vor allem wünschten fie, Die altere Schwefter ihres franten Konigs jum Beile bes Reiches von neuem und mit einem möglichft machtigen Fürften zu vermählen; und ichon waren beshalb Berhandlungen mit bem Bergoge Beinrich von Burgund begonnen, als ber ungludliche Balbuin IV., in ber Furcht, gang beseitigt werben gu follen, ploplich bagwischen fuhr und in blinder Uebereilung feiner Schwefter ben Grafen Buibo von Lufignan jum Manne gab, freilich einen tapferen Ritter, ber aber weber bas Anfeben, noch den Reichthum, noch die Geistesgaben besaß, die zur Lösung der schweren Aufgabe, die das Schicksal hiermit in seine hand legte, unentbehrlich waren. Und taum waren die Großen des Reiches Jerusalem dieser Sache wegen voll giftigen Haders seindselig an einander gerathen, so verstieß Fürst Boemund von Antiochien seine Gemahlin, eine griechische Prinzessun, um sein herz an eine andere, übel berusene Frau zu hängen, entzweite sich darnach in der gehässissischen Beise mit seinem Patriarchen und ließ sich weder durch die Bitten seiner Edelleute noch durch die Vorstellungen König Balduins zu einer Aenderung seines Lebenswandels bewegen.

Das ichlimmfte Auffeben aber erregte in jenen Tagen Rainalb von Chatillon, ber ehemalige Fürst von Antiochien, ber vom Jahre 1160 bis über ben Tob Nuredbins bingus in mobammedanischer Saft gewesen, barnach enblich losgefauft worben mar und feitbem hohe Stellen im Reiche Bernfalem Er mar jest noch ebenfo unbanbig friegeluftig wie in feinen früheren Jahren, mahnte immerfort gu rudfichtelofem Dreinichlagen und verlette baburch besonders ben Grafen Raimund von Tripolis, ber in icharfftem Begenfate zu ihm voll angitlicher Borficht offenem Rampfe mit Calabin foviel nur moglich auszuweichen wünschte. Außerbem hielt fich Rainald bamals, als Statthalter bes Lanbes jenfeits bes Jorban, auf ber großen Burg Rraf auf, b. h. junachft am Teinbe, und hatte es fomit gleichjam in feiner Sand, ob und wann ber Krieg von neuem beginnen folle. Im Jahre 1181 tounte er feine Streitluft nicht mehr begahmen und machte, ohne nur ben von Salabin gemährten Baffenftillftand zu fundigen, einen muften Raubzug fühmarts gen Arabien. Saladin antwortete hierauf burch einen umfassenden Angriff, ben er und feine Emire von allen Seiten her gegen bas Reich Berufalem richteten. Die Chriften rafften fich unn amar ebenfalls an allgemeiner Gegenwehr auf, aber ihr Land litt boch entfetlich, und nur mit Dube gelang es, ben Gultan guerft in einer blutigen, lange bin und ber wogenben Schlacht bei Beifan (Cfuthopolis) jum Rudguge gu nothigen und bann, als er wieber vorbrach und Beirut zu Lande wie gur Gee gu belagern begann, auch von biefer Stadt wegzubräugen (Sommer 1182).

Indessen trot dieser Ersolge wären die Jerusalemiten der Uebermacht wohl allmählich erlegen, wenn nicht die Ansmerkamteit Saladins schon wieder vorwiegend nach einer andern Seite abgelenkt worden wäre. Denn im Ottober 1811 war der Sohn Anreddins in Haleb gestorben, und wenn auch dessen Bettern ihn zu beerben versuchten, so war doch die Gelegenheit sür Saladin, seine Herrschaft nunmehr über Nordsprien und Mesopotamien anszudehnen, so versodend, daß er seine beste Krast an die Erreichung dieses Zieles setzte. Schon im Herbste 1182 ließ er von den Kreuzsahrern ab, zog gen Haled und an dieser Stadt vorbei über den Eusrat und bis an die User des Tigris. Ueberall wo er erschien, wirkte er unwiderstehlich durch Wassenstell wie durch Berhandlungen. Die Städte Mesopotamiens öfsneten salt alle ihre Thore; nur Mosul widerstand einer schaften Belagerung und bes

hauptete für jeht noch seine Unabhängigkeit; dafür aber gelang es dem Sultan, das sang umworbene Haleb endlich zu gewinnen: im Juni 1183 zog er als trinmphirender Sieger, als Herr von Aegypten, Syrien und beinahe ganz Mesopotamien in diese Stadt ein.

Die Chriften hatten fich inzwischen bie Beit nach ihrer Urt vertrieben, indem fie mehrere Raubzuge, vornehmlich ins damascenische Gebiet, gemacht hatten. Der tolle Rainald war fogar gen Guben gerudt, hatte bie Stadt Alilah am rothen Meere überraicht und auf einer ichnell improvifirten Flotte einen Theil feiner Leute gur Plunderung ber Ruften Arabiens ausgesenbet. Aber die Befehlshaber Saladins waren überall auf ihrer Sut. liche Flotte wurde vernichtet, Ailah wiedergenommen, und die meiften diefer Raubichgaren fehrten ohne Beute in Die Beimat gurud. 213 bann Die Nachricht von jenen Erfolgen bes Gultans eintraf, breiteten fich Gorge und Angit weithin aus: eine außerorbentliche Steuer wurde bem gangen Reiche auf: erlegt, um einen Schat fur bie Stunde ber Roth gu fammeln, und ber faft icon tobtlich frant barnieber liegenbe Ronig übertrug feinem Schwager Buibo von Lusignan in aller Form die Regierung. Im Berbst 1183 brach Coladin mit großer Macht und unter furchtbaren Berheerungen ins driftliche Gebiet Die Rreugiahrer, burch einige bor furgem angetommene Bilgerichaaren verstärft, traten ihm in nicht geringer Bahl entgegen, magten aber feinen Ungriff. Doch hielten fie fich, bicht geschloffen, in fo festen Stellungen, bag auch ber Gultan ben enticheibenben Rampf noch nicht erzwingen wollte und sein Seer aus bem Reich Jernfalem wieber zurüdführte. Kaum aber hatten fich feine Feinde getreunt, fo warf er fich mit aller Dacht auf die Burg Rrat, in der Fürst Rainald voll forglosen Uebermuths frohliche Feste feierte. Die Befatung widerftand zwar tapfer und Saladin gab auch, als ftarter Entjat von Berufalem berannahte, die Belagerung auf; inzwischen aber war bie Bwietracht ber Barteien im driftlichen Reiche ichlimmer als je guvor geworben.

Denn viele Große besielben waren unzufrieden, daß der unbedeutende Gnibo von Lusignan zuerst Schwager Balduins IV., dann dessen Stellvertreter und hierdurch augenscheinlich auch prajumptiver Nachfolger in der töniglichen Würde geworden war. Sie reizten deshalb Balduin IV. zum Jorne gegen den Grasen und hatten hierbei um so leichteres Spiel, als sogar die eigene Gemachtin des letteren, die Prinzessin Sibylle ihnen Beistand leistete, weil sie jeht wünschte, vor allem ihrem Söhnchen Balduin, das sie Ende 1177 nach dem Tode ihres ersten Gatten, des Markgrasen von Montfervat, geboren hatte, die Krone zu sichern. Der König erklärte sich denn auch bald mit den Unträgen, die ihm gemacht wurden, einverstanden, enthob einen Schwager der Regierung Jerusalems und ließ seinen sänssischen, enthob einen Salduin als sünsten König bieses Namens am 20. November 1183 trönen. Da nun aber Jerusalem zwei Könige hatte, von denen der eine ein Sterbender, der andere ein Kind war, so mußte wieder ein Reichsverweser



Sangendurchichnitt der Rirche des heiligen Grabes ju Bernfalem. Mach bem Juftande berfeiben in zwöffen Jahrkundert.

ernannt werben, und Graf Raimund von Tripolis, der schon in der Jugend Balduins IV. dieses Amt bekleidet hatte, wurde abermals hierzu erwählt. Er sollte zehn Jahre lang, dis Balduin V. vollährig geworden wäre, an der Spitze der Regierung bleiden; und als Unterpsand für die Kosten, die ihm dadurch entstehen könnten, wurde ihm die Stadt Beirut eingeräumt. Guido unterwars sich diesen Bestimmungen ansangs gutwillig; als aber der König im Jorue gegen ihn so weit ging, nun auch die Ausschligung seiner Ehe mit der Prinzessin Sibylle zu verlangen, widersetzt sich der Graf mit Wort und That und gewann außerdem einige Parteigänger unter den Vorschmen des Reiches, so daß ihm wenigstens seine Gattin nicht abgesprochen werden kounte.

Kurze Zeit nach diesen häßlichen Händeln, vermuthlich im Frühjahr 1184, endete das Leben des unglücklichen Balduin IV. Der Neichsverweser Graf Raimund mußte gleich daraus gegen Saladiu ius Feld ziehen, der zum zweiten Wale Kraf umlagerte. Der Herbann Zerusalems kam wiederum rechtzeitig zum Entsahe. Nachdem aber die Burg gesichert war, suchte Raimund, seiner sriedlichen Richtung gemäß, um einen Wasseulitalkand nach. Der Sultan hatte mancherlei Ursachen, dieses Begehren zu bewilligen. In Mesopotamien waren seine Aufgaben noch nicht völlig ersedigt, da ihm Mosul noch undezwungen und seinblich gegenüber stand; die Christen voreilig zum Berzweislungsstampse zu reizen, wäre daher ein grober Fehler gewesen, und zwar ein um so gröberer, als die augenblicklich in Zerusalem herrschende, äusstlich zurückhaltende Politik den Mohammedanern ganz ungefährlich war. Doch erhielt Graf Raimund den ersehnten Wassenstlistend nur um die Zahlung von 60,000 Goldstücken und erkauste mit diesem schweren Tyter für das heilige Land natürslich nichts mehr als eine klägliche Galgensrift.

## Untergang des Reiches Jerufalem.

Bergegenwärtigen wir uns ben Bustand ber christlichen Staaten im Morgenlande, efe ber bebeutenbste berselben bem Schwerte Salabins erlag.

Im Norben bes chriftlichen Gebietes führten Antiochien und Armenien ein ziemtlich abgesondertes Dasein, einmal in Freundschaft mit einander und ein anderes Wal in Haber, gelegentlich auch von den Feinden des Kreuzes ichwer bedrängt, im ganzen aber in leiblich gesicherter Lage, weil sie in diesen Jahren vom Strome der großen Ereignisse wenig berührt wurden. Antiochien nahm babei langsam an Kräften ab, während Armenien, wie wir noch sehen werben, einer größeren Jutunst entgegen reiste.

Die Landschaften von Tripolis und Jerusalem hatten in der letzten Zeit schwer gesitten. Große triegerische Austrengungen waren ihnen überaus ost zugemuthet worden. Nureddins und Saladius Schaaren hatten wiederholt beträchtliche Theise des christlichen Gebietes beseht: das platte Laud war babei grundlich verwiftet und eine gange Reihe fleinerer Ortichaften in Trümmer gelegt worben. Dennoch aber barf man fich ben materiellen Ruftand ber Areugfahrerstaaten in jenen Jahren nicht allgn vertommen porftellen: er war vielmehr in mancher Beziehung noch außerorbentlich blübend. Denn bie vielen Menichenopfer, welche bie häufigen Ariege forberten, murben burch bas noch immer fortbauernbe Buwandern von Rittern, Raufleuten, Bilgern jeder Urt wieder ansgeglichen; und ber fromme Ginn Europas gewährte ben Streitern Chrifti im Morgenlande burch Schenfungen, Bermächtniffe und lleberweifung von Rirchenbugen fort und fort reichliche baare



Grundriß ber Rirche bes beiligen Grabes.

- Meltefte Bauten. Rreugiahrerbauten. Gelfen.
- A. Beiliges Grab.
- B. Alte jubiiche Graber.
- D. Grabmater Gottfriebs und Balbuins I.
- Gelfen von Golgatha (nach ber Tradition).
- Grabmater ber vier letten Ronige von
  - Jerufalem.
  - F. Rapelle ber f. Belena.
  - (). Rirche Ste, Marie latine.

Dagu fam die bamals noch fast burchweg hohe Fruchtbarfeit bes fprifchen Bobens, ber, wenn nicht gerabe ein Diffighr eintrat, weit mehr namentlich edle Erzeugniffe hervorbrachte, als feine Bewohner für fich felber bedurften: Citronen, Drangen, Feigen und Mandeln, feine Dele, ichwere Beine und Buder wurden in großen Mengen nach Europa verschifft. Ebenfo blühte bie Industrie: bie Seidengewebe von Tripolis, bas Glas und ber Burpur von Inrus brachten viel Gelb ins Land. Den größten Bortheil aber zogen bie fprifchen Christen baraus, bag ihr Land allmählich man möchte faft fagen jum Mittelpnutt bes Welthanbels geworben mar. Sanbelstaramanen von Megypten, Sprien und Arabien freugten, fobalb nur ber Rriegelarm ichwieg, ihr Bebiet und entrichteten bafur einen Boll, ber

sehr bebeutende Summen abgeworfen haben mag. In ben großen Hafenstädten begegneten sich mancherlei Waaren bes Abendlandes, die den Rittern, Geistlichen und Bürgern Jerusalems unentbehrlich waren, mit Erzeugnissen griechischer Technik und den Schäßen Persiens, Indiens und Chinas. In Atton 3. B. und in Beirut wurden zu Markte gebracht der in Ostasien heimische Rhabarder, der in Tibet gewonnene Woschus, dann Pseiser, Jimmt, Muskatnüsse, Gewürznelken, Aloeholz, Kampher und andere Produkte Indiens oder seiner Inseln, Elsenbein eben daher oder aus dem östlichen Afrika, Kresien aus dem persischen Weerbussen nebst Weibrauch und Datteln aus Arabien.

Der ichnergliche Eindrud, daß all dieses blühende Leben so schnell und gräßlich vernichtet worden und bis auf den heutigen Tag vernichtet geblieben ift, wird nicht durch die Erwägung gemildert, daß dasselbe in sich gar keinen sesten hate beieffen habe und beshalb nicht habe danern können. Denn es

ift zwar richtig, daß der in den sprischen Städten schwunghaft betriebene Handel mehr nur die einzelnen, vornehmlich die italienischen Bürgerstosonien, und nicht in gleichem Grade die Staatszewalten bereichert oder gefrästigt hat; and incht zu leugnen, daß sich eine geschlossene Kreuzsfahrernationalität nicht gebildet hatte, vielwehr im heiligen Lande ein buntes Gemisch von Franzosen und Italienern, Engländern und Nehammedanern auf und ab wogte; aber alles dieses hat den Untergang Jerusalens und das endliche Scheitern der Krenzzüge doch nur zum kleinsten Eheile verschulder. An der Spise der jerusalemitischen Truppenmacht standen zumeist Seles



Siegel ber Ranonifer bes heiligen Grabes.

leute französischen Blutes und gaben derselben ein genügend einheitliches Gepräge; zusammen mit den Bürgern italienischer Abstammung erschienen sie als eine vorwiegend romanische, für mittesatterliche Zeiten ziemlich sest geschlossen Enterssenden inte Wohnte, ist aus dem hoch entwickelten Rechte des Reiches, den Assielen Jernsalens, denen ihrerdies Assissen und späterhin sogar Assissen Armeniens zur Seite standen, noch heute zu entnehmen. Diernach ruhte also die Herrschaft der Christen im Worgensande auf verhältnismäßig guten und seiten Grundlagen, und es sehlte nur, daß ihre Gelde und Menschaft zu Gunsten einer verständigen und entschlossen Kriegspolitit eingeseht wurde. Daß diese sehlte, war aber ein Mangel, der durch feinen anderen Ersolg ausgeglichen werden sonnte und almählich zu vollem Berdersder sühren nußte. Seitdem Gessa gestürzt und Autochien gedemüttigt war, hielten sich keunzasahrer, wie wir gesehn haben, im wesentlichen auf der Desense, b. h. in einer Stellung, die bei ihrem allzu kleinen Staatsgebiete auf die Dauer nicht zu behanpten war.

Sie hatten die Gelegenheiten, die sich ihnen selbst in den Zeiten Aureddins und Saladins zur Ausdehnung ihres Reiches boten, mit der Umsicht des großen Boemund und der surchtsosen Tapferkeit Gottsrieds benutzen mussen: da sie es nicht thaten, so waren sie versoren. Die Schätze aber, die ihnen Ackerdau, Industrie und Handel in denselben Jahren in den Schoof warfen, beschleuuigten unter solchen Umständen nur ihr Berderben. Denn sie bewirtten, daß in bunter Wischung Sittensossigt, Beichlichfeit und Feigheit, Raubsucht und Frechheit reißend um sich griffen. Es war offenkundz, daß der Patriarch heraftlis eine schone Geliebte unterhielt: er hatte Kinder von ihr, wie eine Kurstin geschmüdt trat sie in den Straßen Lerusassen auf und zog mit großem



Gifernes Gitter im Tempel gu Berufalem aus ber Beit ber Rreugguge.

Beleite gur Rirche. Graf Raimund von Tripolis fand für feine matthergige Politit nicht blos viele Befinnunge= genoffen, fonbern es tam aud immer häufiger por, baß Rreugfahrer ben ihnen anvertrauten Poften muthlos verließen und fogar jum Seinde übergingen: eben jest verbreitete bie Rach= richt Entfeten, daß ein vornehmer Tempelherr, Robert von Santt Alban aus England. Mohammedaner gewor= ben war und eine hohe Stellung in Salabins Beer angenommen hatte. In gerabem Begenfate hierzu, aber ebenfo verberblich wirften biejenigen Großen und Ritter, bie voll gedankenlofer Bildbeit auf jebe Gefahr bin ben Feinden Abbruch zu thun fuchten. 3hr Bor= bilb und Borfampier war Rainald von Chatillon, feiner Urt wie feiner poli= tifchemilitärifchen Stellung nach. Bon

seiner Burg Krat aus beherrschte er die hauptsächlichsten handelsstraßen, die Sprien, Arabien und Aegypten mit einander verbanden. Stets gelüstete ihn nach dem reichen Kausmanusgute der Karawanen, und unbelehrt durch die Angriffe, die Saladin deshalb icon mehrsach gegen ihn gerichtet hatte, schaute er von seiner hohen Warte nur immer nach neuem Raube aus.

Bu allebem kam noch ein arges Zerwürsniß, welches in Balbe bas gauze Reich aus einander spaltete. Im Sommer 1186 starb nämlich der kleine Balbuin V., und sofort eilten Guido von Lusignan und Sibylle, jeht wieder mit einander verschnt, nach Jerusalem, um nun für sich die Krone zu gewinnen. Auf ihrer Seite standen der Patriarch Herallius, Fürst Kainald und die Tempekritter. Mit deren hülfe gelang es ihnen, ihr Biel zu erreichen: am 19. September vourden erst Sibylle, dann Guido als

Königin und König von Jernsalem getrönt. Graf Raimund war hierüber mm so mehr aufgebracht, als er vielleicht selber Herr des Reiches zu werden gehosst hatte. Er versammeste die meisten Barone um sich und erging sich in heftigen Drohungen gegen den Kronenräuber Guido. Als aber die meisten seiner Genossen von ihm absielen, die vollendete Thatsache anerkannten und zum Könige Guido nach Jerusalem übergingen, steigerte er sich in seinem Troțe so weit, daß er ein Bündniß mit Saladin schloß und eine mohammedanische Heerschaar in die Stadt Tiberias, die er damals inne hatte, aufnahm. Dann versuchten zuver wohlmeinende Bermittler, den König und den Grassen mit einander zu versöhnen; ihre Bemühungen hatten sürs erste jedoch teinen Ersofg.

Saladin war inzwischen nach Mesopotamien gegangen, das Wert zu vollenden, welches er vor Jahren dort begonnen hatte. Seine Bassen wirtten Schrecken erregend dis in die weiteste Ferne: Kilibsch Arslan von Istonium brothe ihm deshalb mit einem Bündnisse aller Fürsten des Ostensk, wenn er seine Macht noch mehr auszudehnen trachte. Er aber schritt unbekümmert von Ersolg zu Ersolg; und wenn er auch Mosul nicht in offinem Kampse zu bezwingen vermochte, weil er während der Belagerung der großen Stadt ichwer erkrankte, so brachte er dieselbe doch in solche Noth, daß sie freiwillig sich seiner Oberhoheit unterwarf. Seitdem beherrichte er alle Gebiete, welche jemals dem Besehle Zenkis oder Anreddins gehorcht hatten; aber in den Augen seiner Glaubensgewossen war er hierdurch auch zur Bekämpfung der Kreuzsahrer ernstlicher als se bisker vervflichtet.

Er war gern bereit, biefe Bflicht gu erfüllen, und bie Chriften waren ihm burch ihre Thorheiten und Frevel hierbei felber behülflich. Denn ob= wohl Ronig Buibo in jenen Baffenftillftand eingetreten mar, ben Graf Raimund por ein paar Jahren fur bas Reich Jerufalem mit bem Gultan abgeschlossen hatte, fo überfiel bennoch ber freche Rainald im Fruhjahre 1187 von Rrat aus eine reiche Rarawane, bei ber fich auch eine Schwester Salabins befand, und plunderte fie vollftanbig aus. Der Gultan forberte fogleich Schabenerfat und Beftrafung Rainalbs; ber Konig magte aber nicht, bem mächtigen Bafallen webe gu thun; und nun ichwor Salabin, er werbe fich felber Genugthung verschaffen und ben Fürften Rainald, wenn er ihn je lebenbig in feine Bewalt befomme, eigenhandig niederhauen. Der Aufruf jum "beiligen Rriege" wurde in gang Defopotamien, Sprien und Megypten ausgebreitet: von allen Seiten gogen bie Beerschaaren voll Begeifterung gum Rampfe gegen die Chriften beran, und Salabin nahm ichon mit ben erften Mannschaften, Die gum Rriege bereit waren, fuboftlich vom tobten Meere Stellung, um Rainald von weiteren Raubereien fern gu halten. "Der Bolf (Rainalb) verbarg fich auch, fobalb er ben Geruch bes Lowen (Salabins) fpurte, in feiner feften Burg."

Run war bie Entscheidungsftunde fur bie Chriften herangetommen. Ihre Sache ftand noch nicht hoffnungslos, falls ber rechte Beift fie leitete.

Denn ber gewaltigen llebermacht bes Sultans konnten sie ein ftattliches heer entgegen stellen, welches, beseelt von ber zugleich bemüthigen und unbeugsam mannhaften Stimmung früherer Tage, beinahe jeden Widerstand zu vernichten im Stande gewesen wäre. Nicht sowohl der Mangel an Streitern wurde ihr Berderben, als vielmehr die Zaghaftigkeit und Frechbeit, welche in trauriger Michang ihre Reiben erfüllten.

Mis die Radricht ber mohammedanischen Ruftungen nach Bernfalem tam, wurde Ronig Guibo gebrangt, vor allem fich mit Graf Raimund ausgufohnen. Der Ronig erflarte fich hierzu bereit und ichidte Enbe Aprile eine glangenbe Befandtichaft, an beren Spite fich bie beiben Großmeifter bes Tempels und bes Sofpitals befanden, nach Tiberias. Aber die Begner hatten auch ichon ins Ange gefaßt, daß ihnen Graf Raimund, mit bem fie noch im Bunbnig ftanden, fehr nuplich werben fonne. Giebentaufend Dann aus: erwählter Ernppen unter Almelit Algibhal, einem Cohne Salabins, maren jo eben am obern Jordan erichienen und hatten von Raimund die Erlaubniß erbeten, ins Land ber Chriften einruden gu burfen. Der Graf war ba in ein ichlimmes Gedränge getommen, weil er zwar die Bejahr erkannt hatte, von ber feine Glaubensgenoffen bebroht waren, tropbem aber nicht gewagt hatte, mit Salabin gu brechen. Endlich mar er auf ben fläglichen Musweg gerathen, ben Mohammebanern eine Urt Refognoscirungsmarich im driftlichen Webiete zu geftatten, wenn fie an bemfelben Tage, an welchem fie über ben Borban berüber famen, auch über benfelben gurudgeben würden. Almelit Alafdhal war biermit zufrieden gewesen und gog gerade mit seiner Schaar in ber Gegend gwischen Afton und Tiberias umber, ale bie jerusalemitischen Gesandten eben borthin tamen und von ber Inwesenheit ber Mohammedaner hörten. Sofort riefen bie Gefandten, indem namentlich ber Großmeifter bes Tempels zum Rampfe brangte, Die Ritter und Anechte ber nachften Burgen und Stadte gufammen und marfen fich am 1. Mai mit unr 150 Bangerreitern und 500 Mann gu Guß auf ben gehnfach überlegenen Geind. Der tollbreifte Saubstreich miggludte aber in ichredlicher Beife. Bohl fochten Die meiften Ritter noch mit alter Redenfraft, bod wurden fie beinahe alle nach und nach erichlagen ober gefangen; nur ber Großmeister bes Tempels eutfam mit brei Rittern feines Orbens tief erichopft bem gräßlichen Gemebel. Almelif Alafdhal fehrte barnach trinmphirend und beutebelaben über ben Jordan gurud.

Der schmerzliche Berluft, ben die Christen erlitten, hatte wenigstens bie eine gute Folge, baß die Berjöhnung zwischen Gnido und Raimund nummehr sogleich zu Stande fam. Der Graf von Tripolist, tief erschüttert von dem eingetretenen Unglüde, an dem er doch nicht frei von aller Mitschuld war, trat nun wieder mit Wort und That auf die Seite seiner Glaubenssgenossen. Auf seinen Rath wurde im gauzen Reiche mit allen irgend verfügbaren Mitteln eifrig gerüstet, anch Boemund von Antiochien zur hülfe ausgesordert. Der lettere schiefte in der That seinen Sohn Raimund mit

funigig Rittern, und ans allen Ortichaften von Tripolis bis nach Rraf fammelten fich fo bebentenbe Daffen, wie faum je unter bem Bauner Jerus falems vereinigt gemefen waren. Bei ber Quelle Saffuria, mo man bas Lager aufichlug, weftlich von Tiberias, halben Beges zwijchen biefer Stabt und ber Rufte, gablte man, wie es beißt, außer Taufenben leichtbemaffneter Bogenfchuten, nicht weniger ale 2000 Ritter und 18,000 Mann gu Fuß. arofientheils in reichftem Baffengeschmeibe. Aber bie Stimmung, welche Diefes machtige Seer erfullte, versprach wenig Gutes. Die einen verlaugten nach arimmem Dreinschlagen, mahrend bie anbern, voll trüber Ahnungen, ben Rampf zu vermeiben wünschten. Da wurde erzählt, bag ein Abler mit bem Befchrei "webe, webe Berufalem" über bie driftlichen Streiter hinmeg: geflogen fei, ober bag eine Bere, von Salabin gefandt, in buntler Racht bas beer verflucht und bem Untergange geweiht habe. Und welch ein Beifpiel gab ben Rreugfahrern ihr geiftlicher Oberherr, ber Batriarch Beraflius, ber bas heilige Rreug nicht felber ins Lager brachte, fonbern zwei feiner Bifcofe

mit bemfelben abichidte, "weil es ihm", wie man fagte, "laftig war, jum Beere ju reiten und feine Beliebte gu ver-Siernach burfte wohl bie laffen!" Prophezeining von Mund zu Munde geben, baf bas beilige Rreus unter einem Beraflins gewonnen fei, aber auch unter einem Berafling verloren

gehen werbe.

Salabin vollenbete ingwifden feine Rüftungen und rudte anfangs Juli von Diten ber gegen Tiberias beran. In



Ritter und Urmbruftichunen, Facfimile aus "de passaglis in Terram Sanctam" (Renebia).

feinem Rriegerath erhoben fich ebenfalls angftliche Stimmen, voll Sehnfucht, bie Enticheibung zu verzögern; ber Gultan aber war entichloffen, alles an alles ju feben. Seine gange Rraft war versammelt und allein auf bas Biel gerichtet, welches er bicht vor Augen hatte: er mußte bie Chriften vernichten, um bie Erwartungen zu erfüllen, welche feine Glaubensgenoffen von ihm begten, und um auf bie Dauer Bergeihung ju finden fur bie Gewaltthaten, burch bie er Nurebbing Geichlecht von ber Berrichaft verbrangt hatte. Um 3. Auli umlagerte er ploblich Tiberias und erfturmte Die reiche Stadt mit Ansnahme ber Citabelle. Buibo, noch am felben Tage hiervon benachrichtigt, wünschte fofort gur Schlacht vorzuruden. Der Grogmeifter bes Tempels und Fürst Rainalb ftimmten ihm hierin bei; Graf Raimund wollte bagegen Tiberias feinem Schidfale überlaffen, weil die Sommerhite augenblidlich zu brudend fei und bie felfige und mafferlofe Gegend zwifden Saffuria und Tiberias fich jum Rampfe nicht eigne. In feinen Worten lag einige Wahrheit. Bar aber nicht bie Ungunft ber Jahreszeit und bes Terrains für beibe Theile fast bie gleiche? Und mas blieb benn noch übrig, wenn man jest, wo bie

Ritterschaft von Nord und Sub vollzählig versammelt war, gar nicht zu schlagen wagte? Unter den Batern oder den Großvätern biefer Kreuzsahrer wären schwerlich solche Bedenken laut geworden, wie Graf Raimund anßerte; und anch im Jahre 1187 hätte ein kühner Angriss wohl zu vollem Siege sühren können, wenn er mit der alten einmüthigen Begeisterung unternommen worden wäre. Hier aber wirkte noch überaus schädlich, daß Guido in einem Kriegsrathe, den er in der Nacht vom 3. zum 4. Juli hielt, sich zuerst von Graf Raimund für friedliches Abwarten gewinnen ließ, darnach aber dem Kriegsruse des Templergroßmeisters dennoch Gehör gab und in der Morgenzrühe des nächsten Tages plöhlich den Ansbruch des Heers beschl. Nach alledem konnten die Christen einem Gegner wie Saladin kaum mehr gewachsen sein.

Der Gultan erwartete fie in freudiger Ungeduld und fuchte feine Truppen burch feine eigne Saltung wie burch Reben feiner Geiftlichen mit feftem Muthe zu erfullen. Beim Dorfe Lubia, einige Stunden weftlich von Tiberias, ftiefen bie Beere im Laufe bes Bormittags auf einander. Die ftatt= lichen Geschwaber ber driftlichen Ritterschaft glichen, wie fie auf die Dufel= manner losfturmten, "fich bewegenben Bergen ober Bogen ber gepeitschten Ihr Anprall wirtte, wie fast immer bieber, im ersten Augenblide erschütternb. Balb aber ftodte ihr Siegeslauf, fei es weil ihnen biesmal bie ansbanernbe Energie fehlte, fei es weil Salading Truppen, nachbem fie anfangs gewichen, ben Rampf muthig erneuerten und mit ungewöhnlicher Rabigfeit aufrecht erhielten. Bergebens rangen bie Chriften bis jum Nachmittage: fie wurden nicht geschlagen, machten aber auch feine Fortschritte mehr und ließen endlich tief erschöpft vom Rampfe ab. Sierin lag im wesentlichen ichon die Enticheibung. Denn unn machten fich alle bie ungunftigen Umftanbe geltenb. unter benen biefes Areugheer in bie Schlacht gezogen mar. Bielleicht mare noch möglich gewesen, nach einer Rubepause jum zweiten Dale auf Die Reinbe logzugeben, beren ebenfalls ftart ericutterte Linien zu fprengen und gludlich nach Tiberias zu gelangen. Graf Raimund aber hielt die Wieberholung bes Rampfes, bie von vielen Rittern gewünscht wurde, fur gu verwegen und ichlug bor, gen Rorben auszuweichen und auf bem nicht weit entfernten Sobenguge beim Dorfe Sattin, nach bem die Schlacht gewöhnlich genannt wird, die Racht zugubringen. Der ungludfelige Rath murbe befolgt, Salabin ließ die Chriften amar unbehelligt abgieben, aber beren leibliche wie fittliche Rraft ging in bem bemuthigenben Gefühl bes Digerfolges und in ben Leiden, welche Sige, Staub und Baffermangel verurfachten, mehr und mehr gu Grunde. Das Fugvolf tam ichon ber Auflojung nahe und von ber ftolgen Ritterichaft floben einige Reiglinge bei buntler Racht ins feindliche MIS Salabin von biefen bie traurige Lage feiner Begner fennen lernte, ließ er bas Buich: und Stranchwerf um jenen Sobengug berum angunden und qualte und beunruhigte fie bamit die gange Racht hindurch.

Um nächsten Tage, bem 5. Inli, traf ber Gultan bie Borbereitungen

jum lesten Kampfe mit höchster Sorgfalt, weil er einen vernichtenden Stoß von Seiten der frantischen Banzergeschwader noch immer für möglich hielt. In der That gelang es dem Grafen Raimund und dem Prinzen von Antiochien die seindlichen Reihen zu durchbrechen und sammt einer kleinen Ritterschaar der drohenden Niederlage zu entgehen. Der König aber, fürst Rainald und alle übrigen Herren und Ritter waren nicht so glüdlich. Wohl sprengten auch sie mit voller Bucht in die Wassen der Muselmanner hinein; ihnen gegenüber hielt jedoch Saladin selber die Haltung der Seinen aufrecht. Die stolzen Krenzesfürsten mußten zurückweichen, und als die Ritter und Anechte dessen inne wurden, war es um das ganze heer geschehen.

Erit brangten fich bie Guftruppen und bann auch bie Reiter auf jenem Soben= juge jusammen, in tieffter Muthlofig= feit bas Enbe er: martend Solabin ließ benfelben von allen Geiten um= gingeln, angreifen und erfteigen: Taufende murben er: ichlagen. Taufenbe gefangen genommen, in fürzefter Grift bas Rreugheer voll= ftanbig vernichtet.

Die vornehm: ften Gefangenen,



Durchidnitt eines Feftungethurmes.

ben König Guido, beffen Bruber Amalrich, ben Fürsten Rainald, ben Templergroßmeister und andere ließ Saladin noch an bemselben Tage vor sich führen. Dem Könige sprach er tröstend zu und ließ ihm einen erfrischenden Trunk reichen; ben Fürsten Rainalb aber überhäufte er mit hestigen Schmähungen

<sup>1)</sup> Die Haltung des Grasen Raimund während der letten Jahre des Reiches Fraislam hat der driftlichen Sache mehrsch ichweren Schaben nygetügt; und indem Raimund eine zeitlang Verbündeter Scladdine war, ift er sogar zum Verräther an den Christen geworden. Trothem kann ihm, nachdem er sich im Frühjahr 1187 mit Guido versöhnt hatte, schwertsch "verrath", vielmehr nur ein ängstliches, wenig heldenhaftes Auftreten vorgeworsen werden. Das Durchbrechen des Saladdin'ischen heeres bei hattin ift ihm wohl auch nur deshalf geglückt, weil die Feinde ihn, ihren ehemalisgen Bundesgenossen ganz gern entwischen ließen. Bgl. Röhricht, Beiträge zur Geschichte der Kreuzzüge, I. 173, und Goergens-Nöhricht, arabische Duellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge, I. 173, und Goergens-Nöhricht, arabische Duellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge, I. 58, 61 st.

wegen ber von ihm verübten Gewaltthaten und ichlug ihn ichließlich, seines Eibschwurs eingebent, mit bem eignen Schwerte zu Boben. Auch alle Mitglieder des Templer: wie des Hospitaliterordens, deren er habhaft werden fonnte, ließ er hinrichten, weil sie ihm wie christliche Asiasinen erschienen; und selbst die niedern Gefangenen wurden auf seinen Besehl massenweise umzgebracht. So vollendete sich in entschlichter Weise die Zerstörung der christlichen Seerestraft.

Der große Sieger wußte aber, daß er mit alledem erst die Halfte seiner Ausgabe erfüllt habe. Auf freiem Felde konnten ihm die Kreuzsahrer zwar schwertich mehr widerstehen, dagegen war es ihnen vielleicht möglich, hinter ben seiten Mauern ihrer zahlreichen Städte und Burgen sich noch lange zu bestauten. Saladin beschloß deshalb, den Schreden, der seit dem Tage von Hattin vor seinen Wassen einberging, zur Eroberung dieser christlichen Schutzweiten schwell und gründlich auszunnten. Dabei kam ihm zu Statten, daß



im Reiche Fernfalem fein Mann vorhanden war, der die letten Kräfte besjelben king zu sammeln und zu leizten gewußt hätte, da sogar Graf Raimund, der überdies zu solchem Werke kaum noch Ansehen genng besaß, angstwoll bis nach Tripolis zurück wich und nach furzer Frist dort starb. Die wenigen andern großen Herren und Ritter, die noch zur Ehre des

Arenges hatten bas Schwert ziehen fonnen, und ebenfo bie Burger und Bauern waren fast alle in bumpfer Bergweiflung zu willenloser Unterwerfung bereit, in berfelben Stimmung etwa, von ber bas preufifche Beer und Bolf nach ber Nieberlage von Jena ergriffen wurden. Wohl rafften fich einzelne auch jest noch mit altem Selbenmuthe empor und machten bald bier balb ba mit Blud ober Unglud bem Gultan bie Bollenbung bes Sieges ftreitig; Die ungeheure Mehrzahl aber bebachte nicht, wie viele Rraft gum Biberftanbe noch vorhanden war, wie bald Unterftutung aus bem Abendlande eintreffen fonnte und wie glorreich in ber Beit ber Bater bas felsenfeste Bertrauen auf Gott fo oft fich bewährt hatte. Unter folden Umftanden wurde es bem Sultan möglich, ftrableube Erfolge zu erringen. Schon am 6. Juli, am Tage nach ber Schlacht bei hattin, nahm er bie Citabelle von Tiberias; am 9. Juli ericien er vor Affon und in elender Feigheit favitulirte biefe größte und reichfte Sandelsftadt ber Chriften, in ber nuermegliche Werthe in toftbaren Raufmanns: waaren aufgehäuft lagen. Darnach breitete fich bas umfelmannifche Beer in einzelnen Edgaren, "zahlreich wie die Ameifen", über bas gange Land aus, pon ber ägyptischen Küste bis ins tripolitanische Gebiet: in wenigen Wochen sielen Beirut und Sidon, Chaisa, Arsus und Casarea, Joppe und Assalon, die Städte im Binnenlande und die stolzen Burgen des hohen Abels. Raub, Word und jede Art von Bestialität wütheten natürlich entsesslich unter den Besiegten, wenn auch Saladin selber sich gern jest milde zeigte und in der Regel den Einwohnern der bezwungenen Orte freistellte, entweder auszuswandern oder nach nuzselmännischer Sitte dem nenen Oberherren eine Kopsistener zu zahlen. Als Astalon am 4. September kapitulirte, trat eine Sonnensinsterniß ein, wie wenn der Hinnel selber Traner über das Unglück der Christen beweisen wollte.

hierauf waren nur noch unbezwungen ein paar ber festesten Abels: burgen nebit Tyrus und Jerusalem. Tyrus war zwar auch ichon ber Ergebung nabe gemejen, aber in ber gwölften Stunde war bort ein fühner abendlandischer fürft, Martgraf Ronrad von Montferrat, eingetroffen und fo entichloffen aufgetreten, baf Calabin biefen Blat einstweilen fich felber überlaffen hatte. Rach bem Kalle von Astalon faßte bann ber Sultan gunächft nicht Tyrus, fondern bas höchfte Biel feines Feldzuges, Jerufalem, ins Ange. Gern hatte er bie auch ben Mohammebanern beilige Stadt ohne Rampf gewonnen, und bot beshalb jehr milbe Rapitulationebebingungen an, boch mußte er, ba biefelben verworfen wurben, gn formlicher Belagerung ichreiten. Um 19. Geptember vereinigte er fein Beer vor ben Mauern ber Festung und begann am folgenden Tage bie Befturmung, indem er zuerft feine Baffen gegen bie Beft- und bie Norbseite, balb aber nur noch gegen bie lettere und gwar nahe ber Stelle richtete, an welcher ichon im Jahre 1099 ber Sauptangriff gemacht worden mar. In ber Stadt befand fich nur wenig geubte Rriegsmannichaft, bagegen eine übergroße Menge von Bolt, welches von allen Seiten fliebend bier aufammengeftromt war. Die Stimmung ber Bertheibiger ichwantte in jahem Bechsel zwischen fühnem Trope und muthlosem Bergagen, machte aber eben beghalb eine ftanbhafte Begenwehr fast unmöglich. Nachbem es ben Angreifern gelungen war, an ber Norboftede ber Mauern eine bebeutenbe Breiche gu legen, erboten fich baber bie Bejehlehaber ber Jernjalemiten gu friedlichen Berhandlungen. Salabin ftellte bierauf aber febr barte Bedingungen, bis ihn bie Furcht, Die Gingeschloffenen gum Bergweiflungs: tampfe gu reigen und baburch fich felber Erfolg und Beute gu fcmalern, ju milberer Gefinnung gurudbrachte. Endlich murbe man in ber Beife hanbelseinig, bag bie Ginwohner gegen ein Lofegelb bie Stabt frei follten verlaffen burfen, und gwar mußte jeber Mann gablen 10 Golbftude, jebe Fran 5, jedes Rind über fieben Jahren 2 und unter fieben Jahren 1 Goldftud: fiebentaufend Dann armer Leute, ober bie jener Werthabftufung nach entsprechende Bahl von Franen ober Rinbern follten für bie Gefammtfumme von 30,000 Golbituden frei von bannen giehen burfen. Um 2. Oftober 1187 wurden die Thore geöffnet: Salabins Truppen befetten die Stadt, mahrend die Chriften ihren Auszug begannen ober vorbereiteten. Mancherlei ruchlofe

Gewaltthaten wurden von der Soldatesta verübt; der Sultan jedoch und die Fürsten seines Heeres suchten das Loos der unglücklichen Huswanderer in edler Großmuth zu lindern. Die meisten derselben sind aber trohdem bald verdorben und gestorben, und wohl nur wenige von ihnen haben wiederum alücklichere Tage gesehen.

Muf Die Nachricht von ber Eroberung Jerufalems eilten mohammebanifche Gelehrte und Bilger aus weitem Umtreife berbei, um bie Statten ber Berehrung mit eigenen Augen gu feben und fich an bem triumphirenben Schauiviele zu weiden, wie überall die driftlichen Rreuze herabgefturgt, die Gloden Berichlagen, Die alten Dofcheen von neuem geweiht, mit Bohlgeruchen geräuchert Die gange Belt bes Jelame fühlte und mit Rofenol gewaschen wurben. fich erfrifcht und gestärft burch biefen großen Erfolg, und zeigte feitbem fast noch mehr Rraft, benfelben zu behaupten, als fie ihn zu erringen angewendet Saladin empfing, wie fein Rangler ergahlt, in feinem Belte bie Gludwuniche feiner Großen "mit bescheibener Diene und in wurdevoller Saltung, ftrablende Freude auf feinem Angefichte. Die Thuren feines Beltes blieben jedermann offen, und er machte reiche Gefchente. Man las bie Briefe bes Fürften, welche bas gludliche Ereignig verfündeten; Die Trompeten zeigten es an, alle Augen vergoffen Freudenthranen, alle Bergen ichrieben bemuthig diefe Erfolge Allah gu; aller Mund feierte bas Lob bes Berrn".

Die Eroberung von Jerufalem bezeichnet ben Sobenpuntt ber Erfolge Bohl ift ihm auch nach berfelben noch mancher Sieg gelungen, aber eine fo ununterbrochene Reihe von Erfolgen wie vom Rampfe bei Sattin bis jum Ginguge in die heilige Stadt ift ihm boch nicht wieber gu Theil geworden. Roch im Spatherbfte 1187 hat er fich mit aller Dacht Sier aber zeigte fich, welche Biberftanbetraft bie auf Turus geworfen. Chriften unter guter Führung noch zu entwideln vermochten und wie wenig geeignet bie mohammebanischen Schaaren für bie Duben eines andauernben Belagerungefrieges maren. Rein Sturmen und fein Breichelegen erichütterte ben Muth bes Martgrafen Konrab; Saladins Truppen begannen bagegen ju meutern, und nach fo vielen Triumphen nußte ber große Gultan fieg= 108 von der einzigen Stadt gurudweichen. Im nachsten Jahre rudte er por bie Ortichaften ber Grafichaft Tripolis und bes Fürstenthums Antiochien. Rum Theil wieberholte fich bier bas Schauspiel, welches foeben bas Reich Bernfalem geboten hatte. Gingelne Belbenthaten ber Chriften erichwerten ben Mohammebanern ihren Weg: öfters bagegen fiegten fie Dant ihrer Uebermacht ober burch die Bergagtheit ber Rreugfahrer: eine lange Reibe von Stabten und Burgen, beren Mufgablung recht ertennen lagt, wie ftart boch ichon die Stellung ber Chriften im Morgenlande gewesen war, fiel unter ihre Berrichaft gurud. Auch bie letten Burgen, welche bie Ritter Bernfalems noch behauptet hatten, wurden allmählich genommen. Aber Die Sauptplate Nordinriens, Tripolis und Antiochien, tonnten ebenjo wenig wie Tyrus bezwungen werben, und ichon nahte reichere Gulfe aus bem Abend: sanbe, namentlich durch eine sicilische Flotte, beren Admiral Wargarit dem Sustan unumwunden sagte, er solle von der Versogung der Franken abstassen, sonst würden Streitkräfte über ihn kommen, denen er niemals werde gewachsen sein. Schon wagten die Christen sogar, von ihren letzen Bestihungen aus hier und da wieder zum Angrisse überzzugehen, und besondere Vedeutung gewann in dieser Lage noch einmal König Guido. Sasdin nämlich hatte ihm, salls Astalon sich unterwerse, die Freiheit versprochen und hatte ihn, nachdem dies geschen, wenn auch erst nach langem Zögern, aus der Hatlassen. Der König hatte sich darauf nach Tyrus begeben wollen, war dort jedoch von Martgraf Konrad, der die mit eigner Krast errungene Stellung eiserssichtig behütete, hart zurückgewiesen worden. Nun aber sammelte Guido ein kleines Heer und machte sich im Sommer 1189 auf den Weg, um Atkon wieder zu gewinnen, die Stadt, mit deren seiger Ergebung der Zusammenbruch des ganzen Reiches Jerusalem begonnen hatte.

So bereitete sich ein neuer Ringfampf vor, von beffen Ausgang noch bie Entscheidung abhing, ob die Boller bes Morgenlandes ober bes Abendslandes bie herrschaft auf ber sprischen Rufte behaupten wurden.

# Siebentes Kapitel.

## Dritter Brenggug.1)

Das Ubendland nach dem falle Jerufalems.

Die steigende Gefahr, in ber fich bas Reich Jerufalem mahrend ber letten Jahrzehnte feines Beftebens befand, hatte icon ben Ronig Amalrich, wie wir oben gesehen haben, bagu gebracht, bei ben mächtigften Fürsten bes Albendlandes burch eine ftattliche Gefandtichaft Sulfe zu erbitten. Bu gleichem Brede waren fobann von Balbuin IV. Die hochften Beiftlichen bes Lanbes nach Europa geschickt worben und hatten aller Orten bie Roth ihrer Beimat mit ben beweglichsten Worten geschildert. Die Aufnahme, Die ihnen in Rom und in ben Refidenzen ber Könige zu Theil geworden war, hatte gablreiche Beweise bafur geliefert, bag bie opferfreudige Gefinnung für bie Unterftubung bes beiligen Landes noch überall vorhanden mar: Die Barifer hatten bie Befandten "wie Engel vom Simmel" bewilltommnet; Rrengpredigten waren gehalten. Schenfungen waren gemacht und große Ruftungen gum Rampf gegen Salabin in Ausficht geftellt worben. Aber bebeutenbere Rriegsichaaren hatten fich tropbem nicht zum Mariche gen Often gufammengefunden, weil die Rrafte ber abenblandifden Nationen burch die fowohl amifchen bem Raifer und bem Bapit wie gwifchen ben Ronigen von Frantreich und England noch immer fortbauernben Feinbfeligfeiten gu ftart in Unipruch genommen maren. So hatte Europa gezogert, mit einem neuen Rreugzuge, wie es boch felber gewünscht hatte, ben bedrängten Glaubens: brudern in Affien zu Gulfe gu tommen, bis endlich bie Ungludsbotichaften von ber Schlacht bei Sattin und vom Busammenbruche ber driftlichen Berrichaft in Balaftina befannt wurden, ringsum ben tiefften Schmerg verurfachten und zu grimmigem Borne gegen ben fiegreichen 38lam aufftachelten.

<sup>1)</sup> Willen, Geschichte ber Kreuzzüge, Bb. IV u. f. w. Prut, Kaiser Friedrich' I. 3 Bbe., Danzig 1871—1874. Riezlers gediegene Abhandlung über den Kreuzzug Kaiser Friedrichs I. in den "Forschungen zur dentichen Geschichte" 1870. Fischer, Geschichte des Kreuzzuges Kaiser Friedrichs I. Leitzig 1870. Röhricht, "Die Rüstungen bes Abendlandes zum dritten großen Kreuzzuge" in Sybels historischer Zeithrist, Bb. 34, 1875. Röhricht, "Die Belagerung von Alta" in den Forschungen zur deutscher Geschichte, 1876. De Mas Latrie, Histoire de l'ibe de Chypre sous le regne des princes de la maison de Lusignan, 3 tom. Paris 1861.

Die erfte Siobspoft erhielt Bapit Urban III. am 18. Oftober 1187. ale er eben im Begriffe ftand, ben Bannftrahl gegen Raifer Friedrich I. gu ichleubern. Rummer und Schmers brachen ben ohnehin tranten Dann'; icon am 20. Ottober war er nicht mehr unter ben Lebenben. Gein Rach: folger war Gregor VIII., ein ebler Greis, ber fofort alle politischen Rud: fichten, welche Raiferthum und Papftthum bieber entzweit hatten, bei Geite fette, um fich ausichlieflich ber Sache Berufalems zu widmen. "Durch Rachgiebigfeit ber Rirche beabsichtige ich," fo fagte er, "bie Schirmherren berfelben, ben Raifer und feinen Gohn au bem auten Berte (bem Rreugsuge) ju bestimmen." Schon Ende Oftober ergingen begeisternbe Rund: ichreiben von Rom an die Fürsten Deutschlands und an alle Chriften. worin fie gur einmuthigen Gulfe aufgeforbert, Saften und öffentliche Gebete angeordnet, und ben Rreugfahrern Regelung ihrer Schuldverhaltniffe und voller Gundenablag verfprochen wurden. Ebenfo empfingen Die Beiftlichen ben Befehl, burch Ablegung alles außeren Bompes und burch ftrenge Bucht ben Chriften voran gu leuchten, fo bag bie Rarbinale in ber erften Bibe gelobten, nur noch von Almofen zu leben und bis gur Biebereroberung ber beiligen Stadt als Rreugprediger gu Guß bie Lander gu burchziehen; auf ihr Betreiben wurde fur fieben Jahre ein allgemeiner Beltfriede befohlen. Um 17. Dezember 1187 ftarb zwar ber treffliche Gregor unerwartet ichnell; fein Rachfolger Clemens III. wirfte aber mit gleichem Gifer fur ben Rampf gegen Salabin, und fo tam es gu einer ein= muthigen Erhebung fast ber gangen romischen Christenheit, an Umfang und Bedeutung ben großen Unternehmungen von 1097 und 1147 völlig eben= burtig, jum Theil fogar biefelben übertreffenb.

Die Fürsten und Stabte Italiens, bie theils unter einander, theils mit ihren Rachbarn in vielerlei Gebben lagen, beguemten fich überall jum Frieden und rufteten emfig gur Beeresfahrt nach Sprien. Die erfte Flotte, bie von bier aus im Morgenlande erichien, war jene normannifche unter bem Abmiral Margarit; nicht lange barauf verließen mehrere Schiffegeichwaber, die mit Lombarben, Tostanern und Genuejern bemannt waren, bie Bafen Oberitaliens: unter ben Guhrern berfelben befand fich als Rreugjugelegat ber romijchen Aurie ber Erzbijchof Ubalbus von Bifa. In ben fanbinavifchen Landern rief bie Radricht vom Falle Jerufaleme leibenicaftliche Rlage bervor, und wenn die Rreugprebigt auch in Norwegen, wo ein blutiger Burgerfrieg muthete, nicht vielen Antlang fand, fo entichloffen fich boch in Danemart und in Schweben Taufenbe begeifterungevoll gur heiligen Rriegsfahrt. Indeffen bie Sauptruftungen wurden von ben brei machtigften Fürften ber Chriftenheit, vom Raifer von Deutschland und ben Konigen von Frankreich und England und beren Bolfern gemacht, und von Diefen griff bie beutiche Ruftung zuerft in ben Bang ber Ereigniffe ein.

## Rüftungen Kaifer friedrichs I.

Kaiser Friedrich I., der Begründer des staussichen Weltruhmes, stand damals schon hoch in Jahren, aber umstrahtt von dem Glanze seiner Thaten und seiner Ersolge. Kaum durfte er zweiselhaft sein, als die Nachricht von den Seiegen Saladins zu ihm drang, vor welche große und schwere Ausgabe er unn, am Abend seines Lebens, woch gestellt war. Doch war ihm nicht



Raifer Friedrich I. Gleichzeitiges Bastelief in Lebensgröße im Areuzgang des Klosters St. Jeno bei Reichenhall.

einmal erlaubt, fich fofort gur Rrengnahme gu entfcliegen, ba ihm im Junern feines Reiches ernfte Befahren brobten. Denn wie einft Beinrich ber Lowe, fo ftand jest Ergbischof Philipp von Roln gegen ihn in Baffen. Philipp befaß für fich allein ichon eine bebeutenbe Dacht und ftuste fich überbies noch auf treu ergebene Freunde vornehmlich unter ben Gurften Nordbeutschlands, fo bag ber Raifer nicht baran benten burfte, bas Reich gu ver: laffen, ehe biefe Aufrührer zu festem Behorfam gurud: geführt waren. Um 1. Dezember 1187 wurde ein Reichstag in Strafburg gehalten, auf bem ber Ergbifchof, obwohl er besonders vorgeladen war, nicht erschien. Inzwischen hatte bie romische Anrie ben Narbinal Beinrich von Albano mit bem Auftrage, in Deutschland bas Areug gu predigen, abgeschidt, und wenn ber Rarbinal in Strafburg auch noch nicht perfoulich auftrat, fo waren boch ichon zwei feiner Begleiter bort anwesend, welche die gablreich versammelte Dlenge aufforderten, bas Ballfahrte: gelübbe abzulegen. Gie fprachen freilich umfonft, bis fich ihnen ber Bifchof Beinrich von Stragburg aufchloß und mit hinreißender Beredfamfeit gum beiligen Ariege aufrief. Da verlangte znerft ein elfäffifcher Ritter, Namens Siegfried, mit bem Beichen bes Arenges geschmudt gu werben. Dann folgten biefem Beifpiele in ichnell ausbrechenber Begeifterung

fünfzehnhundert Ritter und eine Wenge des Bolles. Der Kaifer aber vermied es, obwohl Thränen der Rührung im Ange, sich selber schon jest für die Heeresfahrt zu verpflichten.

Die nächsten Wintermonate wurden von Friedrich und bem Kardinal Heinrich gut benutt, um auf den Erzbischof Philipp einen starten politischen und lirchlichen Ornd ausznüben, so daß man im Frühjahre seiner endlichen Unterwerfung entgegen sehen konnte. Zum 27. März, einem Sonntage, der den bedeutungsvollen Namen "Laetare Jerusalem" trug,

wurde eine neue Reichsversammlung nach Mainz ausgeschrieben und in einem ichmungvollen Rundichreiben zu allgemeinster Theilnahme an biefem "Softage Chrifti" aufgeforbert. Sier ericienen nun fomobl Bhilipp wie auch noch andere allau fehbeluftige Fürsten und bengten fich endlich bem Friebensgebote bes Raifers und bes Rarbingle pon Albano. Darnach murbe bas papftliche Schreiben verleien, worin die Glaubigen gur Befreiung Jerufalems aufgerufen murben; und beutiche Bralaten, befonbers Bijchof Gottfrieb von Burgburg, erhoben ihre Stimmen, um die ungeheure Menichenmaffe, Die in Maing gufammengeftromt mar, jum beiligen Rriege gu entflammen. Raifer Friedrich hatte, ba Chriftus felber als gegenwärtig gebacht wurde. barauf pergichtet, ber Berfammlung gu prafibiren: "er faß mitten unter ben Seinen und laufdite ben begeisternben Rriegerufen jener Berolbe. rollten über feine Bangen, aber noch immer ganberte er im Sinblid auf bie großen Schwierigfeiten ber Sahrt, bas Rreng gu nehmen, bis feine Betreuen fich um ihn brangten und ihn fturmifch baten, nicht mehr zu gogern. Da fonnte auch er nicht mehr bem Weben bes Beiftes widersteben und

empfing bas Reichen ber Gottesftreiter aus ben Sanben bes Bifchofe Gottfried: feinem Beifviele folgten Fürften, Beift= liche. Taufende von Rittern und unermefilich viel Bolf".

Die beutsche Ration war biermit im wesentlichen für bie große Sache gewonnen. Mur ber alte Beinrich ber Lome, amar tief gebeugt, aber voll feindfeliger Stimmung gegen bie Staufer, tonnte noch Sinberniffe bereiten, Friedrich berfuchte ihn beshalb gur Theilnahme am Rrengguge gu bewegen, und verfprach fogar, bie Roften ber Fahrt zu tragen. Der Bergog verschmähte aber jede Gemeinschaft mit feinen passagiis in Terram Befiegern, fo baf bem Raifer ichlieflich nichts anberes



Facfimile aus "de Sanctam" (Benebig).

übrig blieb, als ben Belfen fur bie Beit, bie ber Arengung etwa in Anfpruch nehmen mochte, nämlich für brei Jahre, außer Landes zu verweisen. Seinrich gehorchte bem Bebote, und begab fich jofort zu feinen Berwandten nach England.

Ingwijchen war icon bestimmt worben, bag ber Aufbruch bes Kreugheeres erft im Frühjahr 1189, und gwar am 23. April, bem Tage bes beiligen Georg, bes Schuppatrones ber Ballfahrer erfolgen folle, bamit in ber langen Brifchenzeit alle irgend nothwendigen Borbereitungen vollständig erledigt werben tonnten. Das beutiche Beer follte biesmal nur aus wohl: habenben und baber friegetüchtigeren Leuten bestehen: wer nicht minbestens brei Mart Gilber (ungefähr 120 Mart unferes Gelbes) befaß, follte bei Strafe ber Acht bem Buge fern bleiben, weil man icon oftmals fruber und namentlich im Jahre 1147 in ber ichmerglichften Beife barüber belehrt worben war, bag felbit große Maffen armer Bilger gur Befampfung ber Mohammebaner burchaus ungeeignet waren. Ueber ben Weg, ben bas Beer nehmen follte, war man anfangs in Zweifel. Man fonnte nach Gubitalien geben und von bort auf ber Flotte bes Ronigs Bilhelm von Sicilien, mit

bem Friedrich befreundet war, nach Sprien fahren. Aber bebentlich burfte hierbei ericheinen, ob Salabin nicht vor ber Antunft bes beutichen Beeres auch die letten driftlichen Safenftabte, Thrus, Tripolis und Antiochien erobert haben werbe, fo bag bie Rreugfahrer icon bei ber Landung an ber iprifden Rufte mit eruften Schwierigfeiten wurden tampfen muffen. Landweg burch Ungarn, Briechenland und Aleinafien empfahl fich bagegen infofern, ale bie gefährlichften Gegner, welche bie Bilger früher bort gefunden hatten, Die Gelbichnten von Itonium, allem Unichein nach biesmal nicht gu fürchten waren. Denn in Itonium regierte noch immer jener Rilibich Arelan II., ber, ohne Zweifel vornehmlich aus Feinbichaft gegen feine großen Rachbarn im Diten, Ruredbin und Salabin, ben Franten ichon feit geraumer Beit geneigt war und mit Raifer Friedrich jumal in freundschafts lichem Bertebre ftanb. Go enticied man fich benn wieber fur Die alte Strafe Gottfriebs von Bouillon, auf ber freilich bie Soffnungen, mit benen man fie betrat, in ber bitterften Beije getäuscht werben follten.

Sierauf wurde ein Gesandter nach Ungarn poransgeschickt, um wegen bes Durchauges mit Konig Bela III. ju unterhandeln: er vereinbarte als Preis bes Futters für hundert Pferde fowie für je vier fraftige Rinder eine Mart. Ebenjo gingen Befandtichaften nach Gerbien, an ben griechischen Raifer. an ben Gultan Rilibich Arelan und felbit an Galabin. Der lettere murbe aufgeforbert, fogleich bas Gebiet bes Ronigreiches Jerufalem ju raumen, bas beilige Rreit, welches bei Sattin in feine Banbe gefallen war, beranszugeben und für bie im letten Rriege umgetommenen Chriften Genugthung gu leiften; gebe er auf biefe Bebingungen nicht ein, fo merbe bas romiiche Reich, ig ber gange Erbfreis gegen ihn gu Felbe gieben.

Im Dezember 1188 bielt Friedrich einen Reichstag zu Murnberg und empfing bort bie Boten, welche bie Antworten ber Fürften von Gerbien, Briechenland und Aleinafien überbrachten. Das größte Auffeben erregte hierbei bie Befandtichaft Rilibich Arelans, weil fie außerordentlich gablreich war, mit üppiger Bracht auftrat und foitbare Geichente überreichte. Un ber Spite ber griechischen Boten ftanb ber Rangler Johannes Dufas, ber ben Raifer zwar mit vomphaften Worten begrußte, tropbem aber Burgichaften bafür forberte, bag berfelbe teine feindliche Absicht gegen bas byzantinische Reich im Schilbe führe. Friedrich ließ nun burch brei beutiche Fürften eib= lich erharten, bag eine folche ihm vollständig fremd fei, wonach ber Rangler im Namen feines Raifers auf bas Evangelium ben Gib leiftete, bem Bilgerheere Freundschaft und ficheres Geleit, billigen Martt und Schiffe gur leber: fahrt gewähren zu wollen, und jene brei Fürsten im Ramen Friedrichs ichworen, fich im griechischen Reiche, wenn jene Beriprechungen erfüllt wurben, feinerlei Feindfeligfeiten gu erlauben. Um aber bie Musführung biefer von bem bygantinischen Rangler gemachten Beriprechungen gu übermachen, ichidte Raifer Friedrich noch eine zweite Befandtichaft, aus einem Bifchofe, mehreren Grafen und bunbert Rittern bestehend, nach Ronftantinopel voraus.

Richt lange barauf, wie es scheint, traf auch ein Antwortschreiben Salabins ein. Der Sultan bewilligte bie Forberungen Friedrichs natürlich nicht, sondern verlangte, daß die Christen ihm alle sprischen Städte, die noch in them Beside waren, auslieserten; nur hiernach werde er das heilige Krenz heransgeben, die christlichen Gesangenen eutlassen, die einigen Klöster, die schon aus der Zeit vor den Kreuzzügen herrührten, den Christen überantworten, einen christlichen Priester am heiligen Grabe dulden und Wallfahrten nach Jerusalem gestatten. Diese Erklärung Saladins machte den Kreuzzug vollends unvermeiblich, und so erließ Friedrich am Weihnachtssese 1188 den Veschl, daß alle Pilger sich pünktlich am nächsten 23. April in Regensburg eins sinden sollten.

Bahrend ber ersten Monate bes Jahres 1189 "erfüllten unermeßliche Schaaren von Krenzfahrern zu Jug und zu Roß, wie ber Sand am Meere,

wie die Sterne am himmel, alle Straßen und Orte au Meine aufwärts". Der Abmarsch der Handts
masserte sich noch dis Anfang
Mai. Dann suhr der Kaiser die
Tonau hinab, während die Truppen
daneben auf der Laubstraße marschirten: gegen Ende Mai betrat
man den ungarischen Boden. hier
übergad Friedrich seinem ältesten
dis Herrscher zurücklieb, die Regalien; sein zweiter Sohn Friedrich,
Derzog von Schwaben, begleitete



Raifer Friedrich I. auf dem Marich. Facsimile aus "de passaglis in Terram Sanctam" (Benedig).

ihn auf bem Kriegszuge. Die Zahl des Heeres scheint trot der pruntenden Worte, in denen die Quellen dasselbe schildern, nur mäßig groß gewesen zu sein, theils weil viele, besonders westdentiche Pilger, wie schon im Jahre 1147, den Seeweg rings um die Küsten Europas vorzogen, vornehmlich aber weil der Kaisen die Massen des armen Volks von seiner Rüstung streng ferngehalten hatte. Wir dürsen vermuthen, daß Friedrich etwa 100,000 Mann oder nicht viel darüber unter seinem Besehle vereinigt hat. Aber was dem Heere an Bahl abgüng, ersehte es reichlich durch Tüchtigkeit: es bestand durchweg ans Fürsen, Rittern und gut gerüsteten, in den Wassen geübten Knechten; und die Jucht der Pilger wurde durch die Strasen, mit denen der greise Kaiser sed Ausschreitung unerdittlich versolgte, strass aufrecht erhalten. Der Marsch durch Ungarn det keine Schwieriskeiten. König Besa sorze sprace und versehrte mit Friedrich selber bei mehrsachen Zusammenküsten auss freundschaftlichste. Das Heer rüste aus allegevohnten Pilgerstraßen subwärts der Donan vor, überschritt die Dran und die Sau, und erreichte

über Belgrad Anfang Juli bas Thal ber Morawa. Bon hier aus mußte ber Jug burch bie Provinzen bes byzantinischen Reiches gehen. Dessen bas malige Lage verlangt aber einen Rüdblid auf die vielgestaltigen und zumeist traurigen Schickfale, die es während bes lettvoraufgegangenen Jahrzehents ersebt hatte.

#### Griechische Geschichte seit 1180.

Raifer Manuel mar, wie wir oben gefehen haben, am 24. Geptember 1180 nad langer Regierung, aber bennoch ju früh für bas Bohl feines Staates gestorben. Gein Sohn und Nachfolger Alexius II, war erst brei= gebn Rabre alt. Un Stelle besielben regierte bem Ramen nach Manuels Bittme, Die icone Maria von Antiochien, in Bahrheit beren Bertrauter, ber Protojebaftus Alexius Romnenus, ein Better bes jungen Raijers. Gegen biefen erhoben fich voll Reid und Gifersucht andere Große bes Reiches, an ihrer Spige ber icon siebenundsechszigjährige Andronitus Romnenus, ein Better bes tobten Manuel. Die Parteinng in ber taiferlichen Familie theilte sich bald bem gangen Bolfe mit, weil bie "Lateinerin" Maria naturgemäß auf bie frantischen Rolonisten in Ronstantinopel fich zu ftuben versuchte. während Andronitus sofort als Führer einer politisch firchlichen Reaftion gegen bas Eindringen ber Abendlander in bas Gebiet bes byzantinifchen Staats: und Kirchenwesens auftrat. Im Fruhjahr 1182 rudte Andronifus, "um ben jungen Raifer von feinen ichlechten Rathgebern zu befreien", mit heeresmacht gegen Ronftantinopel heran. Maria und ber Protojebaftus sammelten zwar ebenfalls Truppen und nahmen hierbei viele Lateiner in In beren Ruden aber erhoben fich bie Griechen ber Sauptftabt, Die Lateiner, von zwei Feinden in die Mitte genommen, mußten ber Ueber= macht weichen. Der Protosebaftus wurde gefturgt und geblenbet; bann marfen fich bie fiegenden Griechen auf die Wohnungen ber Lateiner, b. h. auf jene reichen Quartiere ber italienischen Sanbelsftabte in Ronftantinopel, plunderten, sengten und morbeten bort in unmenschlichster Bilbheit. Die Frauen ber Franken, ihre Rinder, Die Beiftlichen, Greife und Rranken wurden wohl alle bingeschlachtet ober in bie Stlaverei verfauft; von ben wehrhaften Mannern bagegen rettete fich ein großer Theil gu Schiff auf bie offene Gee und vergalt ben Griechen bas ichnobe Blutbab fowohl burch grimmige Berheerungen ber byzantinischen Ruften wie burch laute Rlagen, bie zur Rache gegen bas treulofe Ronftantinopel aufforberten.

Andronikus trat nach der Eroberung der Hauptstadt erst als Bormund, seit dem Oktober 1183 aber als Mitregent des jungen Kaisers auf. Doch genügte ihm dies noch nicht, und nachdem er icon vorser die unglüdliche Maria hatte erdrosseln lassen, gab er im September 1184 den Besehl, auch Alexius zu ermorden, und bestieg nun als Alleinherricher den Thron des Reiches. Es war ein sehr schlimmer aber ebenso hervorragender Mann, der

bamit ans Ruber gelangte: ber Alcibiabes bes Romnenengeichlechtes. In feiner Jugend mar er bezaubernd ichon gewesen und bon berkulischer Rorperfraft, immer nach Liebeshandeln begierig und unwiderstehlich fur Frauenbergen: neben vielen niedriger Geborenen gehörte auch eine gange Reihe griechischer und fprifch-frantifcher Bringeffinnen gu ben Opfern feiner Berführungstunft. Dabei hatte er fich mehrmals mit feinem Better Manuel überworfen und war bald im Rerter, bald auf ber Flucht bei Ruffen und Turten gemefen. Best am Abende feines Lebens gelang es ibm, Die andere Leidenschaft, Die ihn neben ber Ginnlichteit noch erfüllte, feinen Ehrgeig namlich, ebenfo voll: ftanbig zu befriedigen; und in einer Begiehung zeigte er fich auch wurdig, die Krone, die er errungen, auf feinem Saupte gu tragen. Denn er hatte ein offenes Muge fur bie tiefen Schaben in ber Bermaltung bes Reiches, für die finanzielle Aussaugung ber Unterthanen und die arge Korruption bes Beamtenstandes, die fich auf Grundlage berfelben entwidelt hatte: er hat manchen Schritt gethan, um bas Bolf zu erleichtern, bie Rechtspflege gu

bessern und besonders den Frevelmuth hoher Würbenträger im Zaum zu halten: trohdem aber hat seine Regierung in der Hauptsache unheilvoll gewirkt, weil er das Gnte, das er sich zum Ziese geset, mit schlechten Witteln zu erreichen strebte. Wie er die Niedermegelung der italienischen Kolonisten in der Hauptsadt gestattet und Maria nehst ihrem Sohne ermordet hat, so ist er auch gegen die Prinzen des auferlichen Hauses und gegen jeden, der durch Geburt oder Stellung seine Eisersucht erregte, blutdürstig wüthend einzeschritten. Da brachen in verschiedenne Gegenden des



Raiser Anbronifus. Facsimile aus "do passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

Reiches Aufstände aus, von benen wenigstens einer gludte, indem Sfaat Romnenus, ein entfernter Better bes Raifers, im Jahre 1184 mit Lift und Gewalt Eppern gewann und als "Raifer" ber ichonen Infel fich in Unabhängigfeit behauptete. Dann erhoben die ficilifchen Normannen, angetrieben burch die Rlagen fowohl ber Raufleute Italiens wie vornehmer Griechen, Die por bem Mordftahl bes Tyrannen aus Konftantinopel entflohen maren, ihre fieggewohnten Baffen gegen bas byzantinische Reich. Die Zeiten Robert Guistarbs ichienen fich zu wiederholen, als biefe furchtbaren Feinde im Frühighr 1185 mit leichter Muhe Dyrrhachium eroberten und von bort theils an Land, theils jur Gee gen Theffalonich vorbrangen. Die große und reiche Stadt murbe eng umlagert. Befahung und Burgerichaft wehrten fich zumeift febr aut. aber ber Rommandant war feig und topflos, und bie lateinische Rolonie, bie fich in Diefer Stadt noch behanptet hatte, ben Angreifern gugeneigt. Schon wenige Bochen nach bem Anfange ber Belagerung, im August 1185, gludte es ben Normannen, eine Breiche in die Mauern gu legen. Gie erfturmten Theffalonich und fattigten ihre Rachfucht und Beutegier in entfehlichem Morben und Blundern. Dann brachen fie mit Flotte und Landheer oftwarts auf, um endlich Ronftantinovel felber anzugreifen.

Andronikus hatte die ungehenre Gesahr, die seinem Throne von diesen Feinden drofte, ausangs nicht erustlich genng beachtet. Als er jest nachsdrücklichere Anstalten zur Gegenwehr zu tressen begann, war es für ihn zu spät. Der grimmige Haß gegen ihn, der die Bornehmen des Reiches sein langem ersüllte, ergriss nuter dem Drucke der Angst vor den herannahenden Normannen endlich anch die Massen des Bosses. Am 11. September 1185 sollte Isaak Angelns, väterlicherseits ein Sproß des kleinasiatischen Woelsegeschlechtes der Angeli, mütterlicherseits ein Urenkel Kaiser Alexins' I., durch die Schergen des Thrannen verhaftet werden. Isaak war sonst ein Feigling, in der Berzweislung aber seize er sich zur Wehr. Abel, Bolt und Truppen siesen ihm bei und erhoben ihn zum Kaiser. Der greise Androsnitus suchte zu stieben, wurde aber ergrissen und am 12. September in gräuslicher Weise hingeschlachtet. Mit ihm endete die Dynastie der Kommenen, bie, welche Fehler sie auch immer begangen, doch noch einmal ein Jahrundert lang dem sinkenden Byzantinerreiche eine glanzvolle Stellung errungen hatte.



Raifer Ifaat. Facsimite aus "de passagils in Terram Sanctame (Benedig).

Der elende Jsaak empfing die schwere Aufgabe, die Rormannen zurückzuwersen. Dies glüdte ihm Daut der letten Vordereitungen, die sein Vorgänger getroffen, und mit Hilfe des tüchtigen Generals Alexins Branas. In einer großen Schlacht bei Demetrika unweit von Amphipolis schlug bieser am 7. November 1185 die Normannen vollftändig aufs Haupt. Sie nuchten weichen, Thessa lonich aufgeben, nach Dyrthachium zurückgehen, endlich das griechische Festland völlig verlassen. Anr ein Theil der jonischen Inseln blieb von allem, was sie gewonnen, noch serrechin in ihrem Besitse. Der Sieg über diese

Beinde war aber ber einzige Erfolg, beffen fich Sfaat rühmen burfte: im übrigen verschlimmerte fich bie Lage bes Reiches in jeber Begiebung. Steuerbrud und Beamtenwillfur verbarben bie Provingen, in ber Refibeng idmelaten Sof und Bolt in Festen und Runftaenuffen, Beer und Flotte fanten in ben tläglichsten Berfall. Den Franten wendete fich Ifaat zwar wieber freundlich gu, um an ihrer frifden Rraft eine Stute gegen feindliche Angriffe zu gewinnen, rief aber fowohl baburch, wie burch feine gange jämmerliche Regierung einen gefährlichen Aufstand hervor, in welchem ber tapfere Alerius Branas auf ben Thron ju gelangen hoffte. Ifaat ware verloren gewesen, wenn er nicht vom Marfgraf Konrad von Montferrat, dem fpateren helbenmuthigen Bertheibiger von Tyrns, Gulfe erhalten hatte, Diefer war furg guvor nach Ronftantinopel gefommen, hatte mit ber Sand Theodoras, ber Schwefter Jjaats, ben Titel eines Cafars erhalten, und trat nun an ber Spite feines fleinen Rittergefolges und einer Schaar von abentenernben, zumeift frankischen Solblingen, Die er in ber Gile gusammen: gerafft hatte, ben Anfrührern fühn entgegen. In offener Felbichlacht wurden Diefelben überwunden, wobei Alexins Branas von ber Sand bes Martgrafen

selber fiel (1187). Nicht lange barauf brachen jedoch neue Feinbseligkeiten zwischen Lateinern und Griechen aus, in Folge beren sogar der Retter bes Reiches mit bem Naiser sich veruneinigte und schließlich — in der Zeit der Schlacht bei Hattin — Konstantinopel verließ, um an der sprischen Kuste sein Glud zu versuchen.

Isaal blieb, obgleich sein gefährlichster Gegner, Branas, vernichtet war, in der peinlichsten Lage zurück. Auf allen Seiten umdrängten ihn Berschwörung, Aufruhr und Abfall, und wenn er sich auch auf dem Throne beshauptete, so wurde dech serrschaftsgebiet in immer engere Grenzen einseichsoffen. Die größte Einbuße erlitt in dieser Zeit das Reich im Norden, in den Baltanlandschaften. Hier entzogen sich die Serben, die sich gelegentslich schon gegen Wannel und Andronitus empört hatten, vollends der dyganztinischen Oberhoheit; und die Bulgaren und Walachen, voll Berzweisslung über die unerhörten Stenersorderungen der kaiferlichen Beamten, griffen suerst im Jahre 1186) ebenfalls zum Schwerte, machten sich in sangen, wechselvollen Kämpsen allmählich unabhängig und begründeten damit ein neues bulgarisches Reich. An ihrer Spize standen zwei Brüder, Beter und Johannes Men, die ihre Abfunft von den alten Königen der Bulgaren herleiteten. Gegen Ende der achtziger Jahre war sast das ganze Gebiet zwischen Donan und Baltan für die Greichen versoren.

Mis nun endlich bie Bolter bes Beftens jum britten großen Rreugjuge rufteten, tam bas byzantinische Reich in eine noch üblere Lage. Raifer Ifaat und bas Bolt von Ronftantinopel beobachteten bas Treiben ber Franken in Folge ber Ereigniffe ber letten Jahre mit Sag und Argwohn und hegten gegen ben Sauptfeind ber Chriften, gegen Salabin felber, viel mehr freundichaftliche als feinbliche Gefinnungen. Das lettere barf man ihnen, obwohl es nicht zu ihrem Seile gereichte, boch nicht ichlechtweg verbenten. Geit geraumer Beit waren ja nicht blos bie fprifchen Chriften, fondern faft ebenfo fammtliche mohammedanische Fürften Borderafiens burch Saladins Dacht bedroht: Rilibich Arslan, ber ichlimmite Begner ber Briechen, war eben beshalb Feind Saladins und Freund ber Franten geworben: baber lag auch bie Bereinigung Jaats mit Salabin jum Rampf gegen Selbichnten und Rreugfahrer nunmehr gleichsam in ber Luft. Schon im Jahre 1188 begannen bie Berhandlungen gwifden ben beiben Berrichern. Gefandte gingen hinüber und berüber, und ein formliches Bundnig murbe, wie es icheint, im Fruhfommer 1189, als eben bie Deutschen unter Raifer Friedrich fich ber griechi= ichen Grenze naberten, jum Abichluffe gebracht. Sjaat raumte ben Dufelmannern eine Mofchee in Konftantinopel ein, versprach ben Marich bes Rreugheeres nach Möglichkeit gu hindern, und foll fogar bem Gultan eine Gulfaflotte bon 100 Schiffen in Aussicht gestellt haben. Salabin gewährte bagegen bem griechischen Glauben Dulbung in ben Rirchen Balaftinas und verpflichtete fich ohne Zweifel, obwohl uns bavon nichts überliefert ift, auch zu reellen Leiftungen, wie etwa gur Unterftubung Ifaats bei einem Kriege gegen Rilibid Arstan. Die politischen Berhältnisse griffen nach allebem biesmal in ber fremdartigten Weise in ben Kanupf ber Religionen ein. Die beiden Kaiser ber Christen stanben jeder mit einem ber beiden Sultane Borderasiens im Bunde. Gute Folgen waren von diesen, einem Kreuzzuge gegenüber so unnatürlichen Berbindungen nicht zu erwarten; die Griechen insbesondere tauschten nur serne und ungewisse Bortheile sur nahe und surchtbar drohende Gesahren ein. Dahin also war es durch die verkehrte Politit der Kommenen gekommen, daß ein Jahrhundert, nachdem Kaiser Alegius I. die römische Christenheit zum Kampie gegen den Islam ausgerusen hatte, dem Nachsolger desselben nichts anderes mehr übrig zu bleiben schien schie ein höchst bedenkliches Bündenis mit dem mächtigten Keinde seines Glaubens.

## Kreuzzug Kaiser friedrichs I.

Geit Mitte Inli 1189 gog Raifer Friedrich, gu bem wir nun gurudtehren, bas Morawathal hinauf nach Riffa und Coffa. In ben Landichaften zwifden Donau und Baltan herrichte augenblidlich bie argite Berwirrung. Sier und ba befanden fich noch byzantinifdje Beamte; auch tamen Gefandte Sfaats ben Deutschen entgegen und hielten einstweilen ben Schein freundlicher Beziehungen aufrecht. Bwijdendnrch melbeten fich Boten ber Fürsten von Gerbien und Bulgarien beim Rreugheere und baten bringenb, ber Raifer moge fich mit ihren Berren gu gemeinsamem Rampfe gegen bie Briechen Der Großidmpan von Gerbien, Stephan Nemania, traf fogar felber im Lager ein und fuchte bie gleiche Bitte burch reiche Weichenke von Lebensmitteln zu unterftuben. Friedrich antwortete natürlich, fein Biel fei bas beilige Grab, und nur wenn bie Grieden ihn zu Reindseligfeiten nothigten. werbe er bas Schwert gegen fie ergreifen. Um wichtigften aber und am unangenehmften fur die Deutschen war auf biefem Buge burch bie malb: reichen und gebirgigen Gegenden zwischen Ungarn und Thracien, bag in weiten Streden berielben weber griechische Beamte noch flavifche Fürsten bie von langem Bürgerfriege verwilberte Bevolferung in Banm halten fonnten. Rablreiche Banditen füllten Weg und Steg, lauerten hinter jedem Buich und Gelfen, um vereinzelte Bilger abzufangen ober Trofpferbe und Ruftwagen gu erbenten; und nur burch manchen harten Rampf und burch graufamfte Bestrafung ber Befangenen tonnte bas Beer fich nothburftige Rube ertaufen.

Als die Kreuzsahrer nach Thracien hinabstiegen, ertannten sie aus mancherlei Auzeichen, daß die byzantinische Regierung es nicht redlich mit ihnen meine. Ungerdem ließ Jiaaf auf der letten Wegstrecke vor Philippopel dem Kaiser Friedrich ein Schreiben überreichen, in dem er glaubhaft zu wissen ertfärte, daß die Deutschen siehen Begen ihn im Schilde sührten; er verbot ihnen deshalb den weiteren Vormarsch, salls sie ihm nicht hinreichende Geißeln stellen und im Vorans die Hälfte aller tünstigen

Eroberungen in Sprien abtreten wollten. Enblich horte man fogar, bag ber Griechentgifer, offenbar um fich bierburch icon einige Beifeln zu fichern. jene große Gefandtichaft, Die ihm von Nurnberg aus zugeschidt worden mar, gefangen genommen und schnöbe mighanbelt habe. Man befand sich also in Feinbestand, aber eine eruste Gefahr ging für das Krenzheer darans nicht hervor, weil Maat, amifchen Uebermuth und Bergaatheit ichwantenb, nur ungenugenbe Dagregeln ber Begenwehr getroffen hatte, und weil unter ben Bewohnern Thraciens auch Freunde ber Dentichen lebten, vornehmlich Armenier, beren Boltegenoffen ja feit Alters ben Rreugfahrern gunftig gefinnt waren. Der nächste Ort, ber ben Marich bes Beeres hatte hemmen fonnen, mar bas große und reiche Philippopel. Aber bie Ctabt mar von ben griechischen Truppen aufgegeben, die Burger waren geflohen, und ohne Rampf bemächtigten fich - am 26. August - bie Arenzfahrer ber Saufer und Guter ber Entwichenen. Balb barauf tam gwar ein feindliches Beer nahe beran und ein auserlesener Theil besfelben ruftete fich, Die Deutschen unversebens zu überfallen. Diese aber, von armenischen Runbichaftern unterrichtet, tamen ben Griechen guvor, brachten ihnen eine blutige Dieberlage bei und ichenchten bierdurch beren ganges Beer in weite Ferne gurud. Dann warfen fie fich auf bie Burgen und Stabte ber Radybarichaft, bezwangen fie jumeift ohne Dube, eroberten in benfelben reichlichen Lebensunterhalt und dehnten allmählich ihre herrschaft über ben gangen Nordwesten Thraciens aus.

Diefe unerwartete Benbung bes Kreugguges bewog Raifer Friedrich, junachft bafur gu forgen, bag er fein Beer in ficherem Behorfam feft in ber Der in viele Streifzuge fich auflofende fleine Rrieg, ben man jest führen mußte, loderte naturlich bie Bucht ber Truppe. Der greife herricher griff beehalb mit unnachfichtiger Strenge burch, wo irgend Bewaltthat und Lieberlichfeit ibm entgegentrat. Huch theilte er bie gange Mannichaft in Schaaren von je 500 Mann. Un bie Spite jeber berfelben ftellte er einen Oberften, bem bie Gubrung im Rampfe und bie bochfte richterliche Gewalt zufiel. Außerbem bilbete er einen Rriegerath von 60 angesehenen und flugen Mannern, von benen jeboch nur 16 gu ben wichtigften geheimen Berathungen jugezogen wurden. Aber nicht minber lag ihm am Bergen, ben Streit mit ben Bugantinern gu enben, um nicht allgu lange an ber Fortsetung ber Ballfahrt gehindert zu werben. Sier war gunachst bas wichtigfte fur ihn, feine in Konftantinopel eingeferferten Befanbten gu befreien; und burch ben Schreden, ben feine Baffen erregt hatten, wie burch bie Borftellungen einer neuen Gefandtichaft, Die er an Ifaat abichidte, erreichte er and, bag bie mighandelten und beraubten "halbnadten" Befangenen enblich aus ber Saft entlaffen wurden. 2018 biefelben fich bem taiferlichen Lager in Philippopel naherten, ritten ihnen 3000 Reifige eut= gegen und begruften fie mit jubelnd geschwungenen Baffen. Das Bolf idrie: "Sinte ift Berre Din tad!" Und ber Raifer fiel ben Befreiten mit Freudenthräuen um ben Sals und fußte fie.

Alber mit alledem war sehr viel Zeit vergangen. Erst am 28. Oktober war das eben erwähnte frohe Fest gekeiert worden. Der Winter stand vor der Thür, und die Fortsetung des Marsches nach Kleinasien hinüber mußte schon deshalb sürs erste unthunlich erscheinen. Dazu kam noch, daß man anch jeht vom Frieden mit den Griechen sehr weit entsernt war. Jiaak erbot sich zwar, den Kreuzschrern um billigen Preis Lebensmittel und Schiffe zur Uebersahrt nach Alsen zu liesern, zugleich aber beseidigte er Friedrich, indem er, wie auch früher schon geschehen, sich allein als römischen Kaiser, Friedrich dagegen nur als König von Deutschland bezeichnete. Außerdem verbreiteten sich Gerüchte, daß die Griechen das deutsche heer, wenn es während der Uebersahrt nach Alsen kamplunfähig sei, mit aller Macht überfallen wollten; und die befreiten Gesandten erhoben bittere Klage über die zistige Feindschaft sowohl des Bottes von Konstantinopel wie des Kaisers Isaat gegen alle Pilger und über das nunmehr offentundige Bündniß des letzteren mit dem Sultan Saladin.

Unter biefen Umftanben mußte ber Rampf mit ben Griechen noch eine Beile fortgesett werben. Friedrich bedrohte feinen Gegner mit ftolgen Borten, in benen er feine eigene Burbe vertheibigte und jugleich forberte, baß ihm volle Genugthuung für alle begangenen Frevel und burch Stellung gablreicher Beigeln Gicherheit fur bie Butunft gewährt werbe. Dann rudte er nach Abrianopel vor, fchling bort fein Lager auf und fchiette bie Großen feines Beeres mit ftarten Ariegerichaaren nach allen Seiten aus, um Lebensmittel herbeiguschaffen und bie Feinde immer ernftlicher in die Enge gu treiben. Der Erfolg biefer Magregel war burchichlagend. Gine lange Reibe thracifder Ortichaften, im Norben bis jum Baltan, fubmarte bis jum ägaifchen Meere und im Beften bis über bas Rhobopegebirge binaus, fiel in die Bande ber Dentichen. Die Griechen erlitten babei fehr ichmere Berlufte, mabrend bie Areugfahrer faft burchmeg vom Glud begunftigt blieben. Die Ritter hatten, was ihr Berg begehrte, rühmliche Abenteuer und reiche Beute; und bas Lager in Abrianopel mar fortbauernd mit Speife und Trant aufs befte verjeben, bejonders Dant ber unermub: lichen Fürforge bes Bergogs Friedrich von Schwaben, ben die Bilger beshalb icherzweise ihren Proviantmeifter nannten. Aber je langer biefe Sanbel bauerten, um fo naber rudte and bie Gefahr, bag aus ihnen ein surchtbarer Rrieg um bas Dafein bes byzantinischen Reiches felber entftebe. Edon hatte Raifer Friedrich feinem in Deutschland gurudgelaffenen Sohne gemelbet, er moge Gorge tragen, bag Bija, Benna, Benedig und Untona im nachsten Frühjahre eine Flotte gur Unterftugung ber Kreugfahrer anssendeten, und er folle ben Babit gur Rrengpredigt gegen Die tudifden Griechen aufpornen, in beren Sanptfirche ber Patriard öffentlich verfündigt habe, daß jeder Grieche, ber hundert Bilger tobte, auch wenn er gehn Griechen erichlagen habe, vollen Ablag erhalten folle. Außerbem wurde mit ben Gurften ber Gerben und Blacho Bulgaren verhandelt und

von biefen große Unterstützung jum Rampfe gegen Konstantinopel mit Freusben in Aussicht gestellt.

Inbeffen auf bem Grunde feines Bergens blieb ber beutsche Raifer friedlich gegen Sfaat gefinnt und ließ fich beshalb wiederholt auf Berhandlungen ein. Endlich war benn auch ber Trot bes Bygantiners gebrochen, und am 14. Februar 1190 empfing Friedrich bie erwünschte Rachricht, bag es jeinen Befandten gelungen mar, einen Friedensvertrag auf gunftige Bebingungen bin gum Abichluß zu bringen. Darnach follten alle gefangenen Deutschen frei gegeben, jene im vorigen Jahr mighanbelten Befandten vollauf entichabigt und 235 große Rriege: und Transporticbiffe gur Ueberfahrt bes Beeres nach Afien bereit gestellt werben. Die Bilger wurden, jo lange ihr Marich burch bas byzantinische Gebiet bauerte, Lebensmittel um billigen Breis erhalten, burften fich biefelben aber auch mit Gewalt aneignen, falls Die griechischen Provinzialen ben Berfauf ihrer Borrathe verweigerten. Raifer Sjaat werbe als Giderheit fur bie punttliche Erfullung bes Bertrages achtzehn Beigeln aus feiner nachften Bermanbtichaft und aus ben besten Standen ben Deutschen übergeben, und bie lebersahrt bes Rreugbeeres endlich folle nicht, wie bisher bei allen großen Rreugzugen gefcheben, bei Konftantinopel über ben Bosporus, fondern von Gallipolis ans über ben Bellespont ftattfinden - eine Bestimmung, Die ihre genugende Erflarung in bem taum geenbeten Rriege gwijchen ben Bilgern und ben Bygantinern haben burfte.

Raifer Friedrich mar mit allebem einverstanden und brach anfangs Marg 1190, nachbem er bie Beigeln ber Griechen erhalten hatte, von Abrianopel gen Guben auf. Die Ueberfahrt bes Beeres über ben Bellespont bauerte, burch Sturmwetter verzögert, vom 22. bis zum 28. Marg. Bulept fegelte ber Raifer nach Ufien hinüber, umgeben bon fünf Rriegeschiffen und anderen Sahrzeugen und umraufcht von ber friegerifden Dufit ber am Ufer und auf bem Deere staunenben Griechen. Die bentiche Streitfraft, Die nun erft ernsteren Befahren entgegen ging, mar noch ungefähr bie gleiche wie beim Musjuge aus ber Beimat. Der elenbe Sfaat hatte mit feinen thorichten Feinbfeligteiten wenig mehr erreicht, als feine eigene Dacht beträchtlich gn ichmaden und bie leberzeugung von ber Unvermeiblichfeit eines großen Rrieges zwischen Franten und Griechen in immer weiteren Rreifen zu berbreiten. Die Deutschen bagegen hatten burch Strapagen und Rampfe bisher nur geringe Berlufte gehabt; Die bebentenbfte Ginbuge mar bem Beere baburch zugefügt worben, bag einige ungarifche Schaaren, bie fich bemfelben anfangs angeichloffen hatten, auf Bunich bes Ronigs Bela größtentheils wieder umgetehrt waren; bafür aber und wohl in ähnlichem Umfange wurde bie Bahl ber Bilger burch bas Gintreffen von Rachzuglern auch wieber vergrößert.

Der Marich bes heeres ging vom hellespont aus im ganzen fübfüb-oftwarts burch bie inneren Gebiete bes westlichsten Kleinafiens. Balbgebirge und Fluffe bereiteten bem Juge manches hemmniß; bie griechischen

Provinzialen fuchten fich ber befohlenen Lieferung von Lebensmitteln burch bie Flucht zu entziehen, ftellten auch wohl als Wegelagerer, in Banben gu= fammengerottet, ben Bilgern nach; tropbem jeboch tam man giemlich ichnell von ber Stelle und erreichte nach reichlich brei Bochen, am 21. April Philadelphia, die bedentenbfte griechische Stadt in ben Binnenlanbichaften Beftfleinafiens. Sier verurfachte bie feinbielige Gefinnung ber Burger boje Banbel, die burch bas Gingreifen gnerft bes Stadtoberften und bann Raifer Friedrichs felber nur mit Dube geftillt murben. Um jebe Belegenheit gu neuen Reibungen abzuschneiben, erfolgte ber Beitermarich fofort und ging einige Tage lang fuboftwarts burch obe Wegenben, bie in ben Rriegen ber Byzantiner und Selbichuten entjeglich verwüstet worden waren. In bem lieblich gelegenen Laodicea berührte man ben letten griechischen Ort, von bem ans man fich nun gerabe nach Often in bas Innere Aleinafiens binein-Schon zwischen Philadelphia und Laodicea hatten turkomanische ober felbichutifche Schwarme bas beer beläftigt. Die Angriffe berfelben wiederholten fich jest von Tag gu Tag und wurden besonders bedrohlich. als bie Bilger fich bem Engpag von Myriotephalon naberten, wo Raifer Mannel vor vierzehn Jahren fo enticheibend aufe Saupt geichlagen mar. Es ichien unmöglich, ben Weg burch ben Bag zu erzwingen: bas Beer bog bes: halb nach Norben and und umging bie Enge gludlich burch einen febr ichwierigen Marich über ein hohes Bergjoch. In ben Rampfen, Die bei allebem ftattfanben, bemahrten fich bie Bucht und bie Tapferfeit biefer Areugfahrer vortrefflich: bie Feinde erlitten, fo weit wir wiffen, weit großere Berlufte als bie Deutschen; aber bie Lage ber letteren wurde trotbem all= mählich fehr bedenklich. Denn die Bugthiere und die Ritterpferde, auf benen großentheils die Wehrfraft bes beeres beruhte, maren ichon bei bem langen Kriegstreiben in Tracien und mehr noch auf den entbehrungsreichen Marichen feit bem Berlaffen bes Sellesvoutes übermäßig angestrengt worben. Deftlich von Laodicea aber war es wegen ber rings umber fcmarmenden Feinbe taum mehr möglich, Futter zu befommen, und bie Rraft ber Thiere brach nnn reißend ichnell gujammen. Doch troftete man fich mit ber Soffnung. baß biefe Roth bald ein Ende nehmen muffe, ba man fich ichon im Bebiete bes mit bem Raifer befrennbeten Gultans von Itonium befanb. war aber ingwijchen ein Regierungswechsel eingetreten, indem der alte Rilibich Arelan II. bem Throne entjagt und fein Reich unter feine Gobne getheilt hatte: bie Berrichaft in Ifonium war bem Pringen Antbeddin zugefallen. Rilibich Arslan hatte zwar noch furg vorher einen Gefandten an Friedrich geichidt und Autbeddin hatte gleich barauf basjelbe gethan, und bie beiben Boten bethenerten bem Raijer fortwährend, bag bie Gelbichntenfürsten, voll Frennbichaft gegen bie Deutschen, an jenen Angriffen, die bisber auf bas Bilgerheer gemacht waren, burchans unschulbig feien, weil biefelben nur von gucht: und herrenlofen nomabifchen Stämmen ansgegangen maren. Bahrheit aber ftanden die Dinge gang anders. Denn Antbedbin hatte fich

nicht blos im allgemeinen ber Sache bes Islams wieder zugewendet, sondern indem er eine Tochter Saladins zur Ebe genommen, mit diesem gegen die Kreuzsahrer sich eng vereint. Die muselmännischen Gesandten, hiervon natürlich unterrichtet, ertlärten schließlich am 5. Mai, dem zweiten Tage nach jenem Bergübergange nördlich von Myriokephalon, sie wünschten einen der seindlichen Emire zu sprechen. Unter diesem Vorwande gelang es ihnen, aus dem Heere zu entkommen und sogar den Kitter Gottfried von Wiesendach, der im Jahre 1189 als deutscher Botschafter bei Kilibsch Arstan gewesen war, als Gesangenen mit sich zu nehmen. Nun wußten die Pilger, woran sie waren, daß nämlich die ungehenerste Noth und Gesahr jeht unmittelbar ihrer warte.

Gie erreichten zwar am 7. Mai Philomelium, verbrannten biefe Stadt und brangen von bort geraden Beges gen Ifonium weiter vor. Unaufhorlich aber waren fie nicht mehr von einzelnen Schwarmen, fonbern von ben gewaltigften Daffen ber beften felbicutifden Truppen umringt. Gin Angriff lofte ben andern ab. Die Chriften mußten fechten, mabrend fie por Sige, Durft und Sunger fast vergingen. Rad wenigen Tagen bejag man nur noch einige Sunderte tauglicher Ritterpferbe. Die übrigen Bferbe und Angthiere verendeten und bienten ben Bilgern mit ihrem Gleifche gur Rahrung, mit ihrem Blute gur Stillung bes qualenben Durftes. Daneben murben Die etelhafteften Dinge gefaut ober ausgejaugt, um irgend fonft woher Starfung und Erquidung ju gewinnen. Aber bie alte Areugesbegeifterung, in biefem Beere gepaart mit bem Geifte folbatifcher Ordnung, hielt bie Ungludlichen aufrecht. Der eine fab in ichwarmerifcher Bergudung Santt Beorg auf weißem Roffe ben Seinen voran in bie Feinde brechen, ein andrer erblidte munderfame Bogel, Die bas Beer Glud verfündend umfreiften. greife Raifer, fein Sohn Bergog Friedrich, Die Fürften und Berren alle gingen im Rampfe ben Rriegermaffen mit helbenhaftem Beifpiele voran. Furchtbar hauften Schwert und Lange ber Deutschen unter ben Selbichuten. und nach ichweren Berluften nußten bieje bem Beere Tag um Tag ben Beitermarich geftatten.1) Endlich am 17. Dai, tam man in die Nabe von Atonium, fab fich bamit aber vor eine noch ichwerere Aufgabe gestellt, als man bisher gu lofen gehabt hatte. Denn man burfte nicht an Diefer Stabt vorübergiehen, weil bas Beer, wenn es nicht balb eine Belegenheit zu voller Erholung fand, trot alles Opfermuthes ber ficheren Auflöfung entgegen ging. Sollte es aber moglich fein. Ungefichts ber felbichutifchen Beeresmaffen mit ben eigenen, tief geschwächten Rraften bie große, reiche und wohlbefeftigte Stadt gu nehmen?

Sier empfingen die Bilger den Lohn für ihre Musbaner und Tapfer-

<sup>1)</sup> In diefe Tage ber grimmigften Noth gehört die befannte, durch Uhsands Berse berichonte Erzählung von bem gewaltigen Schwerthiebe bes furchtlofen schwäbischen Mittersmannes. Doch ift biese Erzählung vermuthlich nur ein Produkt ber Sage.

Die Feinde waren burch die Erfolglofigfeit ihrer bisberigen An= ftrengungen und burch bie Schlage, bie fie erhalten hatten, ebenfalls tief ericuttert, boten jest, wenn auch unter unannehmbaren Bedingungen, Frieden an und fetten fogar ben Ritter Gottfried von Biefenbach in Freiheit. ber Morgenfruhe bes 18. Mai tam biefer feinen Landstenten mit ben Borten entgegen: "Bieht ruhig vormarte, ihr Gesegneten bes Berrn; Gott hat biefe Stadt und biefes Land in eure Banbe gegeben!" Schon hatte ber Raifer bas Beer in zwei Treffen gegliebert. Mit bem einen follte Bergog Friedrich bie Stadt zu erfturmen versuchen; mit bem andern wollte er felber bas Felbheer ber Gelbichuten gurudichlagen. Der Bergog rudte fofort por bas ihm zunächst liegende Thor, erbrach es und eroberte unter furchtbarent Bemebel in einem Buge bie gange Stadt mit Ausnahme ber Citabelle. Einen ichwereren Stand hatte braugen ber alte Raifer. Die llebermacht. bie er befampfen follte, entfette ihn felber fo, daß er bemuthevoll gelobte. fich eine Schabigung feiner faiferlichen Berfon und Burbe gefallen laffen ju wollen, wenn bas beer biefe Befahr gludlich überftehe und Antiochien erreiche. Dann aber riß er mit bem Beerrufe: "Chriftus regiert, Chriftus fiegt, Chriftus herricht!" Die Seinen zu unwiderstehlichem Angriffe fort, fo baß bie Feinde wie Spren anseinander ftoben und 3000 berfelben bie Bahlftatte bebedten. Sierauf rudten bie Sieger in bie Stadt, und bie gange Bilgermaffe erquidte fich bort nach Bergeneluft an Speife und Trant und frente fich ber fehr reichen Beute, die in ihre Bande gefallen mar, ob= gleich die Ginwohner ihre beste Sabe in die Citabelle geflüchtet hatten.

Ratürlich versuchten bie Gelbichuten nun wieber zu verhaubeln, und ba . ber Raifer nichts weiter forberte als billigen Marft und Beigelftellung gur Sicherheit fur Die Bufunft, fo tam ber Friede fcnell gu Stande. Deutschen empfingen zwanzig vornehme Manner als Beigeln, lagerten fich bann außerhalb ber Stadt, verfaben fich, wenn auch zu hoben Preifen, reichlich mit Lebensmitteln, Bferben, Maulthieren und Gjeln, und begannen icon am 26. Mai, einigermaßen geftartt und gehoben, ben weiteren Marich gen Guboften. Auf bem Wege bis nach Laranda fant man nach Beburfniß Trintwaffer und Raufgelegenheit zur Erganzung ber Borrathe. Gingelne felbicutifche Schaaren versuchten zwar wieber Angriffe zu machen, wurden aber burch die Drohung, die Beifeln hierfur mit bem Tobe buffen gu laffen, sum Frieden genöthigt. Sinter Laranda betrat man bas Gebiet ber cili= cifden Armenier, fab mit Rubrung bie erften driftlichen Rreuze auf ben Relbern fteben und mahnte fich fcon am Ende aller Muhfal. Aber ber Marich über bas Taurusgebirge verurfachte bem Seere noch einmal faum erträgliche Unftrengungen. Auf fteilen Pfaben, unter Sunger und Durft flommen die Bilger über bie Soben, bis fie endlich am 9. Juni ben letten Berg überftiegen und Abends auf einer reichen Flur am Ufer bes Salef nicht fern von Geleucia lagerten. Der Raifer war bem Beere vorausgeeilt und auf einem abichuffigen Pfabe ichon fruber in bas Thal bes Salef binab=

gestiegen. Am Ufer bes Flusses nahm er sein Mahl ein und wollte benselben überschreiten. Gegen ben Willen ber Seinen sehte ber greise Fürst hinein in ben Bergstrom, allein bie Wogen rissen ihn fort; entseelt wurde er berausgezogen.

"An bieser Stelle und in diesem traurigen Berichte," so klagt ein Chronist, "versagt uns die Feber und die Rede verstummt, unzulänglich, die Angst und die Trübsal des Pilgerheeres zu schildern in dieser größten Noth. Das überlassen wir zu fühlen, nicht zu lesen, dem Urtheile eines jeden, daßer erwäge die Klage, die Trauer und die Verzweislung der Menge, die im fremden Lande gelassen war, rathlos, ohne Tross, ohne Haupt."

Diefe erichütternbe Rlage, Diefe Bergweiflung an allem ferneren Blud waren vollauf berechtigt. Das Beer hatte gwar bie fchlimmften Gefahren überftanden und befand fich nun in Freundesland: es burfte fich ruhmen. vollendet zu haben, mas feit ben Rreugfahrern bes Jahres 1097 feiner anderen frantischen Truppe gelungen war, nämlich mit ben Baffen in ber Sand fich burch gang Rleinafien burchzuschlagen. Aber ob biefer Erfolg nicht mehr ein moralischer als ein materieller war, burfte noch zweifelhaft ericheinen. Bu fürchterlich maren bie Entbehrungen und Anftrengungen gewefen, als bag bie Leiftungefähigfeit ber Mannichaft nicht in bemfelben Mugenblide, in bem die außerfte Unfpannung entbehrlich murbe, flaglich gu= sammenbrechen mußte. Rur ein gewaltiger Bille fonnte bie erichopfte Schaar fest aneinander gefchloffen weiter führen und zu neuen Thaten begeiftern. Der faiferliche Belb hatte biefen Billen befeffen. Unter ben reichen Gaben, burch bie er feine Beltstellung errungen, hatte obenan geftanben bie Runft, ben hoben Flug feiner Seele in Die Bergen ber Seinen gn fenten: ibn liebten fie, ihm gehorchten fie, ihm folgten fie vertrauenben Beiftes, mobin er fie führte. Run mar er babin und mit ihm entfloh nicht blos bie Geele bem Beere, fondern basfelbe gerfiel auch fofort wie ein verwesender Leichnam.

Die höchste Anerkennung hatte inzwischen Saladin dem Raiser und seinen unüberwindlichen Kriegern gezollt, indem er voll ängstlichster Spannung auf Nachrichten von dem Heranzuge der Deutschen gelauscht und auf die Kunde, daß dieselben ohne Zweisel bis nach Sprien durchdringen würden, sosort befohsen hatte, die Mauern vieler sprischen Seindte niederzureißen, damit diese surchbaren Feinde in denselben nicht Stütpunkte für ihre Untersnehmungen gewinnen möchten. Und ein arabischer Chronist schrieb späterhin: "Benn Gott durch eine gnädige Kügung für uns den deutschen Kaiser nicht hätte in dem Augenblich sterben lassen, als er in Sprien einfallen wollte, so datte man in späteren Tagen von Sprien und Negypten sagen können: Hier regierten einst die Muselmänner!"

Unser beutsches Bolk ist eben auf ben Kreuzzügen von ganz unerhörtem Miggeschief versolgt worben. Im Jahre 1096 erhoben sich viele beutsche Bauern aber verhältnißmäßig wenige Ritter zum Kampfe ums heilige Grab. Die Bauern gingen elend zu Grunde; bie Ritter verschwanden saft unter

ber Masse komanen, die den Kriegszug dis nach Jerusalem durchführten. In Jahre 1101 verbluteten stattliche deutsche Heerschaaren nutslos im Junern Kleinasiens. Die Folge davon war, daß die Kreuzsahrerstaaten sehr schnerksteinschen Kolonien wurden und ans den romanischen Gebieten Europas fort und fort Unterstühung erhielten, während Deutschland der gemeinen Sache der Christenheit serner rücke. Plöhsich im Jahre 1147 rasst sich unser Batersand zu einer großen Leistung auf, die aber, zum Theite freilich durch eigene Schuld, in Kleinasien zu trostlosester Niederlage und in Syrien zur Berhöhnung durch die christlichen Glanbensgenossen sichter Tage durch eine energische Rüstung und deren so forgfältig vorbereiteten wie umsichtig gesührten Feldzug gut machen. Schon ist das Schwerste stolz überstanden, ichon wintt der höchste Siegespreis dem unvergleichsichen Heere, da bricht es, von jähem Verhäugniß niedergeworsen, in tödtlicher Erschöpfung auseinander.

Denn bie Runbe von Friedrichs Tod lofte bie Banbe, welche bie Schaaren bis jest zusammen gehalten hatten. Der eine sehnte fich wegen Rrantheit ober Armut nach ber Beimat; ber andere fab nach foldem Berlufte mit Difftrauen auf ben Fortgang bes Unternehmens; viele ichifften fich ichon in ben nachsten Tagen an ber eilieischen Rufte nach Europa ein. Gine immerbin noch beträchtliche Maffe folgte ber Führung bes Bergogs Friedrich von Schwaben. Fürft Leo II. von Armenien nahm fie freundlich auf. 2118 fie aber, in mehrere Saufen gertheilt, bas antiochenische Gebiet betrat, ftiegen ein paar ber letteren, unbefannt bamit, wie weit hier ichon bie Truppen Saladins vorgebrungen waren, unversebens auf die Teinde und erlitten bie ichwerften Berlufte: auf bem Martte in Saleb wurden gefangene Dentiche ichaarenweise als Stlaven vertauft. Mit bem Refte erreichte Bergog Friedrich am 21. Juni Autiochien und bestattete in ber bortigen Beterefirche, nach= bem er guvor ichon in Tarfus bie Gingemeibe feines Baters beigefest hatte, bas "Fleisch" Raifer Friedrichs I.1) Aber bas Difgeschick bes Seeres endete auch hier noch nicht, ba jest unter ben Benuffen ber großen Stadt als gräßliche Folge bes tanm überftandenen Glends ber Bürgengel ber Beft auf die ichwergeprüften Streiter einfturmte. Taufende erlagen bemfelben. unter ihnen eine lange Reihe von Bifchofen, Fürften und Grafen. Dit bem armseligen Sänflein ber leberlebenben begab fich Bergog Friedrich im Berbfte 1190 in bas Lager ber Chriften vor Affon, aber auch nur, um bort ichließ: lich felber in ein frühes Grab gu finten.

<sup>1)</sup> Die "Gebeine" bes Kaisers soll herzog Friedrich, nachdem das "Fleisch" von ihnen abgelöst und in Antiochien beigeseht war, in einem Bentel weiter mit sich gesührt haben, um ihnen dereinst in Jernsalem die würdigste Auchestätte zu geben. In Anrus aber scheinen diese Gebeine einsweiselm niedergelegt und nach dem Tode des herzogs Friedrich im Lager vor Alton allmählich in Vergessenheit gerathen und schließlich der Vernichtung andeim gefallen zu sein.

Die Saubtmaffe ber beutichen Kreugfahrer war mit Raifer Friedrich burch Ungarn und Griechenland gen Diten gezogen, aber nicht flein ift auch bie Bahl berjenigen Deutschen gewesen, bie bamals andere Bege einschlugen. Schon in ber Fastengeit 1189 fuhr ein ftarter Bilgertrupp aus Roln ben Rhein hinab, um feewarts Sprien gu erreichen. Un ber Deerestufte vereinigten fich mit ben Schiffen ber Rolner banifche, friefische und flanbrifche Beichwader zu einer Flotte von mehr als fünfzig Segeln. Die gemeinsame Sahrt ging um Franfreich und Rordspanien herum junachft bis nach Liffabon. Sier regierte Ronig Sancho I., ber bie Rraft biefer Rreugfahrer in abnlicher Beife für fich zu benuten wünschte, wie bas ichon feinem Borfahren Konig Alfons mit ben Bilgern bes Jahres 1147 geglückt mar. Er bat fie beshalb bringend, ihm bei ber Eroberung ber Festung Alvor bei Gilves (an ber Gudtufte bes hentigen Portugal) hulfreiche Dienfte gu leiften. Die Bilger ließen fich bagu bereit finden, halfen bie Burg erobern und erschlugen babei mehrere taufend Mufelmanner. Unfang Juni fegelten fie weiter und trafen in Sprien eben recht zur Belagerung von Atton ein. Nicht lange nach ihrer Abfahrt von ber Beimat maren aber neue Schiffsgeschwaber aus Roln, aus ben flandrifden und ben englischen Safenstädten aufgebrochen und hatten fich bei Liffabon im Inli gu einer großen Flotte vereinigt. Konig Cancho ging auch biefe um Unterftugung an und ichling bie Belagerung ber bebentenben Stadt Gilves vor. Gein Bunich murbe erhört und noch im Juli bie feind: liche Festung von ben Pilgern wie von ben Bortugiesen eingeschloffen. Aber bie Eroberung bes fehr festen Blages bot außerorbentliche Schwierigfeiten. Bergebens fochten bie Chriften Boche um Boche balb von hohen Thurmen berab und balb ans unterirbijden Bangen bervor. Schon erlahmte ihre Kraft und ohne bie Babigfeit vornehmlich ber bentichen Bilger, Die von bem angefangenen Wert nicht laffen wollten, ware Gilves ichwerlich bezwungen Enblich jedoch fehlte ben Belagerten fowohl Speife wie Trant, und fo tam es am 3. Geptember ju einer Capitulation, Die ben Dobam= mebanern freien Abgug unter Burudlaffung ihrer Sabe gemahrte. icanbeten bie Gieger freilich ihren Triumph burch Reib und Zwietracht wie burch abichenliche Gewaltthaten gegen bie llebermundenen, beren fich nament: lich bie wild erregten Dentichen ichulbig machten, tropbem aber blieb bie Cache ber Chriften bier in gutem Fortgange. Denn Ronig Cancho bezwang in ber nachften Beit noch eine gange Reihe großer und fleiner Ortichaften im Gubmeften ber pprengifden Salbiniel, und bie Bilger umjegelten, ohne einen bebeutenberen Unfall zu erleben, bas mohammebanifche Spanien und lanbeten noch im Berbfte 1189 gludlich an ber fprifchen Rufte.

Auch ein beutscher Fürst, Landgraf Ludwig von Thüringen, ging abgesondert von dem großen Heere seines Kaisers nach Syrien. Mit einem stattlichen Geleite von Herren und Knechten verließ er im Juni 1189 die Heimat, 30g zu Lande bis Brindiss, schisste sich dort ein und erreichte ebensalls im herbste dieses Jahres das Gebiet der Glaubensgenossen im Morgenlande.

## Kreuzzug König Richards I. und König Philipps II.

In berfelben Beit, in welcher Deutschland gum beiligen Rriege maffnete, waren auch England und Frankreich in fturmifcher Bewegung. Arenggugeruftungen entwidelten fich in biefen Landern auf burchans andere Beije als im beutschen Reiche. Denn sowohl von ben Frangofen wie von ben Englandern war icon feit ein paar Jahrzehnten, feitbem bas Reich Berufalem in immer brangenbere Roth gerathen mar, eine neue große Beer-



Statue ber Gemablin Ronigs Philipp Muguft von Franfreich, ebe-male am Bortal bon Saint-Germain 1'Mu. gerrois gu Paris.

fahrt gegen ben Islam geplant worben, aber niemals gu Stande gefommen, weil die Rraft biefer Bolfer faft ungufhörlich burch großentheils recht mufte beimische Rehben in Anspruch genommen war. Ebenfo ging es jest. Das Unglud bes beiligen Lanbes rief fofort leibenschaftliche Rreuzesbegeisterung hervor, aber bem Beginne bes Bilger= juges trat gehäffiger Saber noch eine geraume Beit lang hindernd entgegen.

Raum war - im Dezember 1187 - bie Dieberlage ber Chriften bei Sattin befannt geworben, fo legte fofort ber alteste Cohn bes englischen Ronigs Beinrichs II. Richard Bergog von Aquitanien und Graf von Poitou, bas Rreugguaggelübbe ab, und wenige Bochen barauf, nach= bem and bie Nachricht vom Falle Jernfalems eingetroffen war, regte fich fowohl bei Ronig Beinrich wie bei beffen frangofifdem Gegner, Konig Philipp II. August, ber Bunich, ebenfalls bas Rreug auf fich zu nehmen. Bis zu biefem Angenblide hatten die Ronige in Streit miteinander gelegen, nun aber tamen fie - am 21. Januar 1188 - gwifchen Gifors und Trie, unter jenem machtigen Ulmenbaume auf ber Grenze von Frankreich und ber Normandie, wo feit unvordentlicher Beit bie Gurften biefer Lander fich gu unterreben pflegten, gn friedlichem Befprache gufammen. Sie reichten einander bie Sand, umarmten, füßten fich und nahmen bas Rreng. Ihr Beifpiel wirfte hinreißend unter

ben Baronen, Rittern und allem Bolt von Franfreich, England und Bales. Man fragte balb nicht mehr, wer bas Rreuz nehmen werbe, fonbern wer es noch nicht genommen habe. Franen brangten ihre Manner, Mutter ihre Sohne, die lette Stube ihres Alters, bas beilige Beichen fich auf Die Schultern gu beften; Greife, welche bie weite Fahrt nicht mitzumachen im Stande waren, ichütteten ihren letten Sparpfennig in die Bande ber Kreuzprediger. Im Auftrage bes Papftes wurde verfündigt, bag jeber Ballfahrer, ber aufrichtig berene, von feinen Gunben absolvirt werben, und wenn er Schulden habe, bei Bezahlung berfelben Erleichterungen erhalten folle. Ber aber die Kreuzzugsrüftungen dadurch störe, daß er in den nächsten sieben Monaten Krieg ansange, werde in den großen Bann gethan werden; auch dürse niemand "übermäßig schwören und mit Würfeln spielen, oder Lugus in Kleidern treiben, oder ein Weib mit auf die Kreuzsahrt nehmen außer eine Wäscherin". Um die großen Kosten des Kriegszuges zu bestreiten, würden endlich alle, die denzielben nicht mitmachten, den "Saladinszehnten" zahlen, d. h. ein Zehntel ihrer Einklünste und beweglichen Güter geben, wovon nur Pferde, Kleider und Wassel und Juwelen ausgenommen sein sollten. So wurden mit glühendem Eiser die umfassendsten Vorbereitungen getrossen, und schon träumte man davon, daß von nun an, nachdem die so lange mit einander streitenden Könige versöhnt waren, ein blutiger Krieg zwischen Christen kockzant mehr möglich sei; schon erbaute man sich sogar an der stolzen Prophezeihung, daß binnen zwei Jahren die Herrschaft der Wusselsmänner durchaus vernichtet sein werde.

Der erfte Mifton murbe in die freudige Stimmung jener Tage burch bie Eintreibung bes Salabinegebnten gebracht, bie an vielen Orten mit großer Barte vorgenommen wurde und ber augerbem noch arge Qualereien ber Juben, von benen man unermefliche Summen erprefte, gur Geite gingen. Beit ichlimmer aber mar, bag ber alte Saber gwifden ben Fürsten biefer Länder abermals ausbrach. Zuerst überwarf sich — im Frühjahr 1188 — Bergog Richard mit fubfrangofifchen Großen; bann mifchten fich bie beiben Konige in ben Streit, und in furgem bebedte fich halb Franfreich wieber mit Morb und Brand. Bergebens verlangten viele Barone Franfreichs nach Frieden, bamit ber Feldzug gegen Salabin endlich angetreten werben fonne; vergebens, bedrohten papftliche Legaten bie Streitenben mit hoben Rirchenftrafen; es fam wohl zu Berhandlungen, aber biefelben zerichlugen fich einmal ums andre und bas Berwürfniß ber Fürften nahm allmählich bie widerwartigften Formen an. Konig Philipp ließ die alte Ulme auf ber Grenze bei Bifors, Die fo oft ihre Bweige ichnigend über freundliches Befprach gebreitet hatte, voll grimmer Buth umbanen, und beschulbigte ben Karbinal Johannes von Anagni, ber ihn burch ben Bannftrahl ber Rirche idreden wollte, von ben Gegnern burch Galb gewonnen gu fein. Beinrich murbe verbachtigt, bag er mit ber Brant Richards, ber Bringeffin Mlice, Schwester Philipps, in verbotenem Umgange ftehe, und bag er ben Cohn hinfichtlich ber Nachfolge in England beeintrachtigen wolle. Richard ließ fich hierburch zu einem Bundniß mit Philipp gegen ben eignen Bater binreißen, und Beinrich murbe ichließlich fo febr in die Enge getrieben, daß er am 4. Juli 1189 auf ichimpfliche Bedingungen fich jum Frieden bequemen mußte. Darüber brach bem ichon alternden Ronige bas Berg: am 6. Inli berichied er mit einem Gluche gegen ben ungerathenen Cohn.

Für ben Areuzzug war biefer Tobesfall infofern ein Glud, als Richard, ber nunmehr ben englischen Thron bestieg, in Folge ber letten Ereignisse in guten Beziehungen zu Philipp stand. Beibe Könige rufteten jeht eifrig zum heiligen Kriege, wobei besonders Richard seiner leidenschaftlichen Art nach, im möglichst schnell beträchtliche Geldsummen zusammen zu bringen, Burgen und Börser, Bischofssiße und Kräsatenstellen zu Spottpreisen verkauste; den Christen im Morgentande sollte aber hiervon fürs erste wenig zu Gute tommen. Denn nur einzelne französische und englische Schaaren sehren sich allmählich in Marich und jegelten nach Sprien, nm an der Belagerung von Atton Theil zu nehmen; die Könige dagegen und mit ihnen die Hanptmaße der Kreuzsahrer beider Nationen zögerten theils in der Heils unterwege noch lange, bis sie endlich das Ziel ihrer Unternehmung ernstlich ins Auge faßten.



Ronig Richard Lowenhers. Rach feinem Siegel.

Im Frühling 1190 fammelten fich bie Beer= haufen englischer Bilger. bie mit Richard gen Diten gieben wollten. Ihren Aufbruch aus ber Beimat ichaubeten fie burch eine gräuliche Berfolgung ber Inden, "ber Geinde Chrifti, beren Schape gur Befrei= ung bes beiligen Landes bienen mußten"; und nur mit Mahe ftellte bie Re= gierung, nachbem icon viel Blut gefloffen mar, die Ordnung im Lande wieber her. Ein Theil ber Bilger ging nach Franfreich hinüber, um fich bort ben frangofifchen

Truppen ihres Königs anzuschließen, ein Theil schiffte sich sogleich auf ber gewaltigen Flotte ein, die, außer anderen Fahrzeugen 108 große Transportsschiffe zählend, späterhin das ganze Kreuzberr nach Sprien bringen sollte. Richard gab der Flotte eine sehr streuze Schissonung, in der selbst für leichtere Bergehen surchtbar harte Strasen angedroht wurden; ob es aber gelingen werde, die wild erregten Pilgermassen daburch in Incht zu halten, blied noch sehr zweiselhast. Die Flotte erhielt alsdaun den Anstrag, Frankreich und Spanien zu umschissen, während das Landheer des englischen Königs quer durch Krankreich nach Bezelau in Burgund marschirte, wo es sich mit den Schaaren Philipp Angusts vereinigen sollte. Dier trasen in den ersten Tagen des Inli beide Heere zusammen. Herzlich begrüßten sich die Könige und die Truppen und septen unter söhlichen Gesängen gemeinsam den Marsch gen Siden sort. Da aber die Jahl dieser Kreuzsahrer über 100,000 betrug und die Verpstegung einer so großen Masse mit nund beresten Straße Schvierig-

teiten hervorrief, so beschloß man, nachdem man Lyon erreicht hatte, sich wieder zu trennen, in einiger Entsernung von einander nach Messina zu gehen und von dort aus in treuer Gemeinschaft gen Syrien zu segeln. Die traditionelle Straße der großen Kreuzheere über Griechenland und Kleinasien wurde von diesen Pilgern also nicht mehr eingeschlagen; man hatte sich für den Seeweg entschieden, vermuthlich weil das Bündniß, welches die Byzantiner mit Saladin abgeschlossen, hatten, den Franzosen wie den Engländern ichon bekannt geworden war.

König Philipp verließ zuerst Lyon, zog nach Genua, schiffte fich bort auf gemietheten Fahrzeugen ein und erreichte am 16. September Messina. Richard marschirte nach Marseille und ging von bort in sast abenteuernder Beije, bald zu Schiffe und bald vergnüglich die schönen Landschaften burchereitend, die ganze italienische Besitkufte entlang; am 23. September zog er

mit großem Pompe in Messina ein. Seine Flotte war schon kurz juvor bort eingetrossen, nache bem sie auf ber See mancherlei Fährlichteiten ziemlich glücklich bestanden, auch bei Landungen an der portugiesischen Küste die dortigen Christen theils mit rohen Mißhandlungen heimgesucht, theils im Kampse gegen die Musclemänner opferfreudig unterstützt batte.

Bon Sicilien aus hatten bie nen vereinigten Pilger, obgleich bie Jahreszeit schon weit vorgerudt war, ihr lettes Ziel wohl noch im herbst 1190 erreichen fönnen. zu benten war. Denn bie König



Ronig Philipp August auf bem Marich. Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

war, ihr lettes Ziel wohl noch (Berbit 1190 erreichen tönnen. Bald aber zeigte sich, daß daran nicht zu denken war. Denn die Könige Philipp und Richard waren zwar beibe jung, rüftig und voll redlichen Eisers für die Sache des heiligen Landes, im übrigen aber paßten sie bei ihrem Unternehmen so schlecht wie nur möglich zu einander. Philipp, klug und ehrgeizig, verlor niemals die Interessen seinendes aus dem Ange; Richard, start wie ein Deutscher, kampslustig wie ein Normanne und phantastisch wie ein Provenzale, der Abgott sahrender Ritterschaft, sehnte sich vor allem nach wunderbaren Thaten, nach höchster Auszeichnung der eignen Person. Dazu kam, daß der Streit, der die Herrscher von Frankreich und England seit einem Menschenalter vernneinigt hatte, auch unter diesen Türsten bald wieder aussehen Merschalter. Besanden sich des Engländer damals als Herren Beststrankreichs von der Normandie bis nach Aquitanien hinab in einer Stellung, die einen dauernden Frieden zwischen Geben Bölkern unmöglich machte, bis entweder die Krone der

Kapetinger vernichtet oder das gesammte französische Gebiet wieder zu einem Reiche vereint worden war. Alles dieses aber mußte schon in Sicilien zu bösen händeln führen, weil der letzte rechtmäßige König dieses Laudes aus normannischem Blute, Wilhelm II., am 17. November 1189 gestorben, der sicilische Thron darnach vom Grasen Tankred von Lecce usurpirt und von biesem auch die Wittwe Wilhelms, Johanna, eine Schwester Richards, gesfangen genommen war. 1)

Richard forberte bier vor allen Dingen, bag feine Schwefter freigelaffen werbe, und erreichte bies auch in wenigen Tagen. Trotbem aber tam es fehr balb zu feinbfeligen Reibungen, an benen, wie es icheint, beibe Theile gleiche Schulb trugen. Denn Richard trat wie ein Eroberer auf, inbem er fich, abgesehen von feinem Lager bei Deffina, auf ber gegenüberliegenben italienischen Rufte und auf einer fleinen Infel in ber Meerenge gewaltfam feftfeste: bie Sicilianer rachten fich bafur an ben Englandern nicht blos burch Spott und Schmähreben, fonbern ermorbeten außerbem, jo oft fie es vermochten, einzelne unbewaffnete Bilger. Um 3. Ottober entftand fogar aus geringfügiger Urfache ein gewaltiger Tumult. Gin Englander gerieth namlich mit einer Sandlerin über ben Preis eines Brobes in Streit und murbe beshalb von einigen Burgern Meifings arg mighanbelt. Auf bie Nachricht hiervon erhob fich zuerft bie gange Ginwohnerichaft ber Stadt, ichloß bie Thore berielben und eilte bewaffnet auf die Thurme und Mauern. Gleich barnach aber wurde auch bas englische Seer von wilder Rampfluft ergriffen und begann aufs Gerathewohl Meffina zu fturmen. Richard verfuchte fofort. bie Rampfenden von einander gu trennen, boch gelang bies erft, nachbem fich bie angesehenften Burger ber Stadt ins Mittel gelegt hatten; und am anberen Tage, ale gerade ficilifde, frangofifche und englifde Große über bie Berftellung bauernden Friedens mit einander beriethen, brach ber Tumult in noch fclimmerer Beije von neuem aus. Diesmal hatten bie Burger einen breiften Ausfall aus ber Stadt gemacht und empfingen ben auf ben Rampfplat eilenden Richard mit Sohnreben. Dun ftellte fich ber Ronig an bie Spite feiner Truppen, ichlug bie Feinde in bie Stadt gurud, erzwang ben Gingang in biefelbe und ließ ein fürchterliches Strafgericht über bie Befiegten ergeben. Morb, Raub und Schandung wutheten ftundenlang, bis Richard endlich ben Seinen Schonnng befahl. Seitbem magten bie Sicilianer nicht mehr, ben Englandern zu wiberftreben, zumal bie letteren noch, um ibre Stellung vollende gu fichern, auf einer Deffing beberrichenben Unbobe

| 1) Roger, König von Sicilien,<br>† 1154. |                         |                                             |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Roger.                                   | Bilhelm 1.,<br>+ 1166.  | Konstanze,<br>Gemahlin Kaiser Heinrichs VI. |
| Tantred,<br>unehelicher Cohn Rogers.     | Bilhelm II.,<br>† 1189. |                                             |

eine starte Berschanzung anlegten. Tankreb verhandelte beshalb in nachzeiebigster Gesinnung mit Richard um endgültigen Frieden und bewilligte hierbei vornehmlich der Königin: Bittwe Johanna für die Ansprüche, die sie nach den testamentarischen Bestimmungen ihres verstorbenen Gatten erheben durste, sehr bedeutende Summen. Die Bürger Messinas aber, erschreckt durch die unüberwindliche Tapserfeit ihrer bisherigen Gegner, ließen sich zu freundslichem Berkehre mit denselben herbei und gaben damals, wie es heißt, dem fühnen Richard den Junamen "der Löwe" oder "Löwensherz".

Dieje Sanbel mit ben Sicilianern wirften, wie taum anbers fein fonnte, febr übel auf bas Berhaltniß zwifden Englanbern und Frangofen. Philipp hielt fich mahrend berfelben anfange neutral, trat jedoch allmählich, wenigstens nach englischen Berichten, feindlich gegen feine Ballfahrtegenoffen auf und begehrte nach bem Falle Deffinas einen Theil ber Stadt und ber in ihr gemachten Beute für fich und bie Geinen. Mit Muhe murbe ber icon brobenbe Zwiefpalt zwijchen beiben Berrichern burch einen neuen Bertrag beseitigt, in welchem fie fowohl gelobten, einander treu und gewissenhaft auf ber gangen Rrengfahrt zu unterftuben, als auch Saubel und Banbel aller Rilger abermals und mit Anbrohung ftrenger Strafen gegen jebe Ausschreis tung zu regeln versuchten. Aber balb genug fand fich Anlaß zu neuem Saber. Richard gerieth eines Tages bei einem improvisirten Rampffpiel mit einem frangofischen Ritter hart gusammen und fündigte bemfelben voll Buth, weil er ihn nicht zu überwinden vermochte, ewige Feindschaft an. Richt lange barauf fant eine freundliche Busammentunft zwischen Richard und Tanfred ftatt, in welcher ber lettere einen Brief vorlegte, ber allem Unidein nach von Philipp herrührte und ben Sicilianern frangofifche Gulfe gegen bie Englander in Aussicht ftellte. Philipp beftritt gwar, fobalb ihm bies befannt geworben, bie Echtheit bes Briefes, mußte aber, in bie Enge getrieben, immerhin geftatten, bag Richard von bem Cheverfprechen, welches er ber Pringeffin Mice, ber Schwester Philipps, gegeben hatte, nunmehr fich losfagte. Und taum war bies geschehen, fo trafen bie Mutter Richards, bie alte Ronigin Eleonore, und bie Bringeffin Berengaria von Navarra, Tochter Konig Sanchos V., mit ber fich zu vermählen ber englische Konig ichon feit einiger Beit beabfichtigte, in Deffing ein.

Neber allebem verging ber Winter 1190 auf 1191 ganz und gar. Die Kreuzsahrer beiber Nationen verzehrten ihr Gelb und begaunen über die endslose Jögerung zu nurren. Die Könige suchten die Stimmung ihrer Leute zu verbessern, indem sie beträchtliche Summen verscheuften, wobei besonders Richard so verschwenderisch versuhr, daß man ihm nachsate, er habe in einem Monate mehr Geld außgegeben, als jeder seiner Vorgänger auf dem englischen Ahrone in einem Jahre; endlich aber war wenigstens Philipp entschieden, die Jahrt nach Sprien nicht länger hinauszuscheben, und da Richard ihn noch immer nicht begleiten wollte, so verließ er am 30. März 1191 allein und voll tieser Erbitterung gegen den Genossen

Einige Tage nach feiner Abfahrt fingen jeboch auch bie Englander an, für die Fortsetzung bes Kreugzuges zu forgen. Um 10. April mar ihre Flotte fegelfertig und ftach in einer gewaltigen feilformigen Schlachtorbnung in Sec. Muf einem ber Schiffe, welche bie Spipe bes Reiles bilbeten, befanben fich bie Konigin Johanna und die Bringeffin Berengaria (Die Ronigin Eleonore hatte fich von Deffina aus wieber nach England gurudgewandt); im letten Treffen fuhr Ronig Richard. Gine Beit lang fegelte bie Flotte mit gunftigem Binbe; am 12. April aber erhob fich ein heftiger Sturm, ber bie Schiffe weit von einander verichlug und mehreren von ihnen verberblich murbe. Gin paar Sahrzeuge icheiterten an ber chprifchen Rufte, vor bem Safen von Limiffol; auch jenes Schiff, welches bie toniglichen Damen an Borb hatte, wurde vom Sturme eben borthin getrieben, tonnte aber ichlieglich mohl= behalten vor Limiffol Aufer werfen. Auf Chvern berrichte bamale, wie wir miffen, als Raifer biefer Infel ber tomnenische Bring Ifaat, ber fich aber mabrend ber letten Jahre burch Barte gegen feine Unterthanen, burch ein Bunbniß mit Salabin und burch Dighandlungen frantischer Bilger in ben weitesten Rreifen fehr verhaßt gemacht hatte. Die Rreugfahrer, Die fich aus jenen verungludten Schiffen an ben chprifchen Strand retteten, ließ er ausplunbern, und bie Braut und bie Schwester Ronig Richards fuchte er burch heuchlerifche Ginlabungen in feine Bewalt zu befommen. Schon maren biefe nahe baran, ben ficheren Bord ihres Schiffes mit bem Aufenthalte am Lanbe zu vertauschen, als gludlicherweise - am 6. Mai - bie Flotte Richards auf ber Rhebe von Limiffol Anter warf. Der Rouig hatte unterwegs ichon vieles von ber Graufamfeit und Tude Ifaats gehort und fchritt beshalb, jumal ber Romnene jebe Genugthuung verweigerte, fofort jum Angriff auf bie griechischen Truppen, bie in ftarter Bahl ben Strand befett bielten. Die Landung gludte. Richard felber fturmte au ber Spite feiner Ritter gegen bie Enprier vor, bie "wie Sunde brullten". Dur furge Beit bauerte ber Rampf; bann wichen bie Feinde und überließen Stadt und Lanbichaft Limiffol ben fiegreichen Englandern. Um nachften Tage murben bie Gefchlagenen verfolgt und vollständig auseinandergefprengt. Der Ronig mar babei, toll= fühn wie immer, allen anderen poran im bichteften Rampfgemuhl: er eroberte bas Banner Ifaats und ftach fogar ben Raifer mit ber Lange vom Pferbe; nur mit genauer Roth gelang es biefem, auf einem anberen Pferbe ins Innere Chperns, nach Nitofia gu entfommen.

Nach biefem glanzenden Erfolge ruhten die Englander einige Tage in dem eroberten Gebiete und zugleich bereitete Richard seine Vermählung mit der Prinzessin Berengaria vor. Um 11. Mai landeten drei Schiffe im Hasen von Limisol, auf benen sich König Guido von Jerusalem und mehrere vornehme Freunde desselben besanden, die den König Richard schon hier für ihre besonderen Absichten günftig zu stimmen wünschten. Nichard nahm sie mit großer Auszeichnung auf und seierte sodann am 12. Mai in prunksvollster Weise seine Sochzeit mit Berengaria.

Ingwijchen mar Riaat foweit gur Ginficht in bie pon ihm begangenen Gehler gefommen, daß er Berlangen nach friedlichen Berhandlungen außerte. Es fam auch zu einer Bufammentunft zwifden bem Raifer und Richard und ju einem Friedensichluß, nach welchem von bem erfteren beträchtliche Gubn= gelber gezahlt, alle Festungen ber Infel geöffnet und enprische Gulfstruppen jum Rampfe gegen Salabin geftellt werben follten. Raum aber ichien biefe Undelegenheit geordnet zu fein, ale Magt von bem Orte ber Rufammentunft nach Famagufta entfloh, weil einer feiner Begleiter, wie es beifit, ihm ben Arawohn erwedt hatte, Richard trachte ihm nach bem Leben.

Sofort erflarte Richard in hellem Grimme ben Raifer fur einen mein= eibigen Friedensbrecher, beauftragte feine Flotte, bie Ruften gu bewachen, ba= mit jener nicht etwa gur Gee entwische, und ging felber nach Famagufta und von bort ins Innere bes Lanbes nach Rifofia. Mittemegs zwischen biefen beiben Stabten, bei Tremithouffia, fam es noch einmal jum Rampfe. Sjaat fuchte feinem foniglichen Begner nabe ju tommen, um ihn mit ber= gifteten Bfeilen zu erlegen: als biefer aber mit eingelegter Lange auf ibn lossprengte, gab er bas Spiel verloren und jagte in eiliger Flucht bis gur Burg vom Rap St. Unbreas im außerften Norboften ber Infel. jog barauf als Sieger in Nitofia ein, und feine Truppen bezwangen, mabrend er felber eine furze Beile frant lag, zumeift unter Ronig Onibos Führung bie festeften Burgen im Norben Cyperns, Cerines, St. Silarion (Dieu d'amour) und Buffavent.

Biaat, burch biefe Erfolge erichredt und in Bergweiflung, noch irgend einen Musmeg gu finden, ergab fich enblich, am 31. Dai, ben Giegern. Richard ließ ibm, wie ergablt wird, filberne Feffeln anlegen, weil er nur um bas eine gebeten habe, nicht mit eifernen Retten beschwert zu werben, und überantwortete ihn bem Konig Gnibo, ber ihn bis zu feinem Tobe in einem fprifchen Schloffe in Saft hielt. Die Infel Copern, bamale noch außerorbentlich reich und blubend, war somit burch eine gang gufällige Berfnüpfung von Umftanben und vermöge eines Feldzuges von nur funfundzwanzig Tagen in bie Sanbe ber Franken gefallen - eine Eroberung, bie für die driftlichen Rolonien im Morgenlande fehr hohe Bebeutung ge-Richard ordnete noch die Berhaltniffe ber Infel bergeftalt, winnen follte. bag er ben bisherigen Ginwohnern bie Salfte ihres Befiges ließ und bie andere Salfte gur Bilbung von Leben für bie Ritterichaft benutte, welche Die Bertheibigung bes Lanbes übernehmen follte. In allen Städten und Schlöffern ließ er Befahungen und an ber Spipe ber Berwaltung tuchtige Manner gurud, bie ben Auftrag erhielten, ihm, fobalb er in Affon eingetroffen fein werbe, möglichft reichlich Lebensmittel nachzusenben.

Um 5. Juni fchiffte fich ber Ronig endlich gen Sprien ein. 7. Juni vernichtete er auf ber Sohe gwifchen Beirut und Gibon ein ungewöhnlich großes, mit Rriegematerial und Truppen ichwer belaftetes moham= mebanifches Schiff, welches zur Unterftubung ber Befabung von Affon bestimmt war, und am 8. Juni sandete er beim Zeltsager der Christen vor Atton. "Er wurde dort mit so großer Freude aufgenommen, als wenn er der Heiland wäre, der auf die Welt gefommen, um das Reich wiederherzustellen."

#### Belagerung von Uffon.

Der Rudblid auf benjenigen Theil bes britten Rrengzuges, ben wir bis jest betrachtet haben, macht trot ber letten Erfolge Richards einen tief schmerzlichen Eindend. Europa hatte sich feit bem Jahre 1187 noch allfeitiger und noch williger als jemale früher jum beiligen Rriege erhoben; ber Beift jedoch, ber bie entfeffelten Riefenfrafte einheitlich und planmagig an gerichmetternbem Stofe gegen ben Eroberer Jerufaleme gu lenten ber: mocht hatte, war nicht zugleich mit erstanden. Rur ein einziger ber großen Monarchen Europas, Raifer Friedrich, hatte wenigstens für feinen Theil reine Singabe an Die Sadje und nie getrübten Gifer fur Die Erreichung bes hohen Bieles gezeigt; gerabe er aber war fammt ben Seinen ohne eigenes Berichulben bem traurigften Schidfale erlegen. Gleichzeitig mit ihm ober bald ihm folgend waren aus aller Berren Ländern zahllose Beerhausen unter ber Führung von Fürsten, Grafen ober Bifchofen gen Often aufgebrochen; aber fie gingen einzeln ihren Weg und tamen tropfenweise, einer nach bem andern, in Sprien an, mehr geeignet, fich bort zu verbluten, als bem Begner empfindlichen Abbruch ju thun. Die Ronige von Frankreich und England endlich zögerten und haberten, verloren unersetliche Beit und brachten ichließ: lich mit ihrer Baffentraft auch ihre Zwietracht ins Lager ber Glaubensgenoffen bor Afton.

Für ben Rest bes Kreuzzuges waren schon hiernach gute Aussichten kanm mehr vorhanden. Aber zu all dem Unheile kam noch hinzu, daß auch die sprischen Christen in bitterem Streite mit einander lagen, und so ist es kein Bunder, daß die Ersolge dieses Kreuzzuges, obwohl sortbauernd Tausende und aber Tausende ebenso helbenmüthig wie einst im Zeitalter Gottsrieds von Bouillon ihr Leben zum Opser brachten, dennoch selbst hinter den bescheidensten Erwartungen zurüchlieben.

König Gnibo von Zerusalem hatte sich, wie wir wissen, im Sommer 1189 mit einem kleinen Heere gen Akton anigemacht, während Markgraf Kourad von Montserrat, dem Könige seindlich, in Thrus zurückgeblieben war. Um 27. August tras Gnibo vor Akton ein, lagerte sich auf einem Höglichen Sturmangriss der Stadt und versuchte schon am 29. August, durch einen plöglichen Sturmangriss die große Festung zu überrumpeln. Die Kühnheit der Ehristen hätte vielleicht Ersolg haben können, wenn sie nicht mitten in heißen Kampse durch die Nachricht eingeschächtert worden wären, daß Saladin sie im Rücken bedrohe. In der That war der Sultan, sobald er von der Gesahr Aktons gehört hatte, zum Entsahe herbeigeeist; doch kam an jenem Tage nur die

Spitze seiner Borhnt in die Nahe der Christen; er selber besand sich noch weiter zurück, in dem Hügellande, welches sich gegen den See von Tiberias sin erhebt. In den nächten Tagen aber rücke er mit seinem ganzen heere bicht an das christliche Lager heran, und der kleine Hansen ber Kreuzsahrer wäre ohne Zweisel verloren gewesen, wenn nicht schon in derfelden Zeit, Zug um Zug, ansehnliche frankliche Flotten am Gestade neben Alton geslandet wären und dem Könige Guido Tansende von tapseren Anne und Friesen, Flandrern und Englandern, Franzosen und Italienern zugeführt hatten. Unter den Führern derselben zeichneten sich besonders aus der helbenhafte Zatob von Avesnes, der Bischof Philipp von Beanvais und die Grasen von Treur, Brienne und Bar.

Durch alles diefes aber kam es dahin, daß der Kampf um Akton sich zum militärischen Hauptereigniß des Kreuzzuges gestaltete, eine Entwickelung

ber Dinge, die fur die Chriften fo ungunitig wie nur möglich war. Denn ba fie in Sprien noch Antiochien, Tripolis und Inrus befagen, fo beburften fie im Rampfe gegen Salabin junachit wenigftens feines weiteren Stubpunttes an ber Rufte: für fie fam es vor allem barauf an, bie Rriegsmacht bes Gultans im freien Gelbe zu vernichten: barnach mußten ihnen die Festungen allmählich von felber wieder gufallen. Benn fie aber bamit begannen, eine große Stabt su umlagern, fo unternahmen fie bas Schwierigite, was bie Rriegsfunft fennt, nämlich feindliche Dauern gu



Plan ber Umgebung von Affon.

brechen, während ein mächtiges und sieggewöhntes Entsahheer bereit sieht, den Belagerern jeden Augenblid in den Rüden zu sallen. Die Christen sind jedoch zu der schlimmen Thorheit des Kampses um Alton nicht durch absichtsvolle Berechung geführt worden: die Beranlassung desielten lag vielmehr nur darin, daß Tyrus, der einzige bedeutendere lleberrest des Reiches Jerusalem, in den Händen Konrads von Wontserrat war und daß König Guidd deshalb wie ein teder Abenteurer, um einen ähnlichen Plat sir sich zu gewinnen, auf lleberwindung der nächsten großen Seedurg auszog. Hieran hat sich dann eben so unwilltürlich wie unvermeidlich alles weitere augeschlossen.

Atton, seit langem voltreich und start befestigt, war von Saladin durch Anlage neuer Gräben und Wälle, Thürme und Bastionen zu einem Hauptsbollwerte des Islams erhoben worden. Un der nordöstlichen Ede der Mauern ragte besonders hervor "der versinchte Thurm" und unter den Berten, die den Hasen einschlossen, der machtige "Fliegenthurm". Die Bes

satung war ftart und muthig; an ihrer Spite ftand ber tapfre Emir Bohaebbin Karafusch.

Die Stadt bildete damals ein großes Dreied, bessen westliche und sübliche Seiten vom Meere bespult wurden, während allein die Nordostseite sich dem Binnenlande zuwendete. Das Terrain hinter dieser letteren ist im ganzen eben, nur unbedeutendere Hügel erheben sich in der Nähe der Stadt und erst in größerer Entsernung beginnt das eigentliche Hügesland von Galisa. In der Gbene, nicht weit von Alfon, ergießt sich der kleine Fluß Belus ins



und in den Niederungen rings um die Stadt tobt der gewaltige Kampf; auf die schühenden höhen im Often zieht sich Saladin zurüd, wenn er seinen ermüdeten Truppen eine Zeit der Erholung gönnen will.

Un biefem Fluffe

Meer.

Mls die machfende Bahl ber Chriften in ber erften Balfte Geptembers bie Feftung zu Lande völlig einzuschließen brobte, verfuchte ber Gultan, ben Ring ber Belagerer gu iprengen, ehe berfelbe gu ftarf werbe. Um griffen er und bie Befagung ju gleicher Beit an. "Aber bie Franten ftanben wie bie Mauern; wenn ber Borbermann gefallen mar, trat fogleich ein Sinter= mann an feine Stelle;" und erft nach viertägigem

Mingen, am 15. September, gelang es Saladin, sich einen Zugang zur Stadt zu erfämpfen. Die Frucht bes schwer errungenen Sieges war jedoch gering. Afton wurde stärker verproviantirt, ben Christen aber, beren surchtbare Gegenwehr ben Feinden großen Respett eingestößt hatte, kein weiterer Nachtheil zugesügt.

Um 24. September landeten nene Pilgerschaaren unter italienischen und beutschen herren. Der Ansehnlichste der letteren war Landgraf Ludwig von Thüringen, der auf der Fahrt von Brindiss nach Alton Tyrus berührt und bort den Markgrafen Kourad gebeten hatte, seinen Groll gegen König Guido aufzugeben und an dem Streite gemeiner Christenheit gegen die Feinde bes Kreuzes theilzunehmen. Konrab hatte sich hierauf entschlossen, wenigstens bas lettere zu thun, und traf beshalb zusammen mit bem Landgrafen im Lager vor Affon ein.

Nicht lange barauf bereiteten bie Chriften einen gewaltigen Angriffs: ftog gegen Salabin vor. Bier Schlachthaufen unter ber Führung Buibos, Konrade, Ludwige und ber Templer rudten am 4. Oftober aus bem Lager beraus: nur Guibos Bruber, Gottfried von Lufignan, blieb gur Bertheibigung ber Belte und bes Troffes gegen bie Befatung von Affon gurud. Sultan fuchte bie Seinen beim Berannaben ber feinblichen Daffen burch ben Buruf zu begeiftern: "Muf, fur ben Islam, ihr Beere bes einzigen Aber ber erfte Unprall ber frantischen Bangergeschwaber mar Gottes!" nicht zu ertragen. Schon wichen ber rechte Flügel ber Mufelmanner und ihr Centrum, icon eilten einzelne Flüchtlinge in wilbem Jagen bis nach Tiberias; ba wendete fich ploblich bas Blatt. Die Reihen ber Sieger waren in überhaftiger Berfolgung in Berwirrung gerathen. Der linte Flügel ber Geinde behauptete fich und brang balb tapfer vor. Das Lager ber Chriften follte, wie ein beangftigenbes Berucht fagte, burch bie Befatung von Affon icon erfturmt fein. Schreden riß unter ben Bilgern ein: ohne Ordnung jogen fie fich jurud und erreichten nur nach fehr ichweren Berluften bas furg zuvor voll ftolger Buverficht verlaffene Lager. Die Mufelmanner triumphirten und prahlten unermeglich über biefen Erfolg, und Salabin ließ auf bem Schlachtfelbe bie Leichen fammeln und in ben Belus werfen, bamit fie bort verwesen und ben Chriften Baffer und Luft verberben möchten.

Indeffen bie Lage blieb trobbem im gangen, wie fie gewesen war, Rraft und Muth ber Rrengfahrer murben burch neuen Bugug balb wieber erfrijcht. Gie umichloffen Affon abermals von einem Meere bis jum anbern, verschanzten ihr Lager mit Ball und Graben, daß es wie eine Festung gegen bie Stadt und gegen Saladin fich tehrte, und legten für ihre Schiffe burch mubevolle Sprengarbeiten einen Safen an, ber noch lange Beit nach= ber nach feinem eigentlichen Erbauer "ber Safen bes Martgrafen" genannt wurde. Aber auch bie Mufelmanner empfingen gablreiche Berftarfungen, bie besonders ber Bejatung von Affon ju gute tamen, ber burch aanptische Schiffegeichwaber frijche Truppen, Kriegegerath und Proviant zugeführt wurden. Go mußte ber Rampf fich noch febr lange bingieben, gumal nun ber Binter begann und burch Sturm und Regen größere friegerifche Unternehmungen für geraume Beit unmöglich machte. Salabin entließ beshalb einen Theil feines Beeres in die Binterquartiere und gog fich auch mit bem Refte besfelben eine Strede weit von ben Chriften gurud. Diefe litten lange Bochen hindurch fehr ichmer unter ber Raffe, Die ihr Lager fast in einen Sumpf verwandelte, unter brudenbem Mangel und unter einer ichredlichen Seuche, Die viele taufenbe maderer Streiter babinraffte. Gie blieben aber bennoch in freudiger Rriegeluft beifammen, weil fie fest barauf rechneten, baß bas nächste Frubjahr ihnen neue Rampfer, Gelb und Lebensmittel in

großen Massen zusühren werbe. War doch vor allem Kaiser Friedrich mit bem friegsgewaltigen beutschen Hauptheere längst auf dem Marsche gen Osten bearissen!

In icharfem Gegensage zu ben froben Soffnungen ber Chriften blidte Salabin mit banger Sorge in bie Bufunft; - und infofern hatte er biergu auch ernften Unlag, ale feine Lage fich wenigstene in einer Beziehung aufs peinlichfte von ber feiner Gegner untericied. Denn wohl fehlte ben Rreug= fahrern, jumal Raifer Friedrich Sprien nicht erreichte, vom Anfange bis jum Enbe biefes Rrieges ein Felbherr, ber bie bunt gemischten Schaaren mit Rraft und Beisheit zu leiten vermocht hatte, bafur aber ftromten in un= verfieglicher Fulle bie beften Rrafte aller Bolter bes Beftens nach bem iprifchen Geftabe hinuber, und ber Beringfte ber Bilger war ebenfo bereit, ju hungern und zu burften, wie zu fampfen und zu fterben. mohammebanifchen Seite ruhte bagegen bie Doglichfeit gludlicher Bertheibigung fast allein auf ben Schultern bes Gubrere, bes Gultans Calabin. Schon feine eigenen Truppen waren gwar tampfgenbt und tapfer, aber auf= gebracht über die endlosen Rriegsftrapagen und murrten und menterten ge= legentlich, wie ichon früher bei ber Belagerung von Thrus, jo auch jest vor bem Bilgerlager bei Atton. Die übrigen Machthaber im Gebiete bes Jelams. ber Chalif zu Bagbab, Die Berren von Gran, Arabien und felbit von Marotto murben von Salabin wiederholt und bringend um Sulfe angegangen, inbeffen außer ichmeichelhafter Unerfennung feiner Belbenthaten empfing ber Gultan nur von benienigen Gurften und Stammen, Die in ber Nachbarichaft feiner fprifch-mesopotamischen Berrichaft lebten, nachhaltige Unterftühung. beflagte er fich über bieje Bernachläffigung ber gemeinen Sache: "Giebt es einen einzigen Mufelmann," fo fchrieb er an ben Chalifen, "welcher bem Aufrufe folgt; ber tommt, wenn man ibn ruft? Gieb' indeg die Chriften an; fieh', wie fie in Daffe tommen, wie fie fich brangen um bie Bette, wie fie fich gegenseitig unterstüßen, wie fie ihre Reichthumer opfern, wie fie fich aufammenichließen, wie fie fich in Die größten Entbehrungen fügen! Bei ihnen giebt es feinen Ronig, feinen Berrn, feine Infel ober Stadt, feinen Menschen, so unbedeutend er fein mag, ber nicht zu biesem Rriege feine Banern, feine Unterthanen fenbet, ber fie nicht auf bem Schauplate ber Tapferfeit ericheinen lagt, feinen machtigen Mann, ber nicht theilnimmt an biefem Buge: alle wollen fich nüglich machen bem unlautern Biele ihres Gifers . . . Die Mufelmanner bingegen find ichlaff, entmuthigt, gleichgultig. ermubet, unempfindlich, ohne Gifer fur ben Glauben . . . . Du, ber Du aus bem Blute unferes Bropheten Mohammed ftammit, haft baber Die Bflicht. feine Stelle einzunehmen, in biefer Beit gu thun, mas er felber thun murbe. wenn er in ber Mitte feines Bolfes mare, in Frieden fein Gebachtniß aufrecht zu erhalten, die Wahrheit triumphiren zu laffen; benn er hat und und alle Mufelmanner Deinem Schute überwiefen!" - Bergebens! Sein Gulferuf verhallte ungehört. Die weite Belt bes Jolams, ben Krengfahrern gegenüber im Ganzen und Großen im Zustande der Vertheidigung und dasher nicht von dem gleichen Enthusiasmus wie diese erfüllt, erhob sich nicht zu außergewöhnlichen Leistungen, und zwar diesmal wohl um so weniger, als an manchem Orte Eisersucht gegen die große Macht Saladius hinderud dazwischen getreten sein mag. So blieb der Sultan zumeist auf sein Gein Gene angewiesen. Er glich im Hindlick auf die unzählbaren Massen aller Lisger troß seiner immerhin beträchtlichen Streitkräfte, man möchte saft sagen, einem Keldberren ohne Geer, der gegen ein Geer ohne Keldberren fritt.

Bahrend ber Rrieg fich in die Lange gog, brachte er auch in vielen Einzelheiten bas Befen ber fampfenben Barteien zu charafteriftifdem Musbrude. Chriften wie Mufelmanner metteiferten in entfeslicher Graufamfeit gegen die Befangenen; tropbem aber behauptete ber Sumor bes Colbaten= lebens huben und bruben jo nachbrudlich fein Recht, bag bie Borpoften beiber Beere es nicht verschmahten, in ben Baufen bes Streites gu frobem Scherze und Sviele freundichaftlich gufammen gu tommen. Im Chriftenlager mijdte fich mit ftrenger Meteje bie nopigite Lebensluft: es fehlte nicht an Rramern, Die alle Schape bes Morgenlandes feil bielten, und an Martetenbern, beren Belte bie Stätten toller Schlemmerei und Ungucht maren, Inbeffen neben lieberlichen Dirnen gab es auch andere Frauen im Lager, bie, ihr Beichlecht verheimlichend, hoher Begeisterung voll, im Banger ben Beinden entgegenstürmten, an Belbenfinn mit ihren mannlichen Benoffen wetteifernb. Die Mufelmanner zeichneten fich burch Lift und Gewandtheit aus. Rede Bebuinen beschlichen bes Rachts einzelne Bilger, zwangen fie mit gegudtem Dolde, ihnen ichweigend in Die Gefangenichaft zu folgen, ober ftiegen fie beim erften Laute nieber. Der Geefrieg gab Unlag gu einer Rulle von verwegenen Thaten. Balb war Afton von ben Chriften blofirt. bald bie Blotabe burch aguptifche Geichwaber geiprengt. Einzelne mujel= mannische Schiffe suchten bie Chriften zu betrügen, indem fie Rrenze aufpflanzten und Schweine, Die bem Islam unreinen Thiere, an Bord nahmen. Wenn bie Blotade ber Feitung lange Beit nicht burchbrochen mar, und wenn Brieftauben fehlten, burch bie Caladin häufig mit ben Belagerten torreiponbirte, fo ftursten fich fühne Manner ins Meer und fuchten ichwimmenb und tandend an ben driftlichen Sahrzeugen vorüber in Die Stadt gu aelangen.

Im Frühling 1190 erbanten die Pilger nach langen und mühseligen Borbereitungen — das Holz hatte aus Italien herbeigeholt werden müssen — drei gewaltige Belagerungsmaschinen, je 60 arabische Ellen hoch, höher als die feinblichen Mauern. In sünst Etagen enthielten diese Thürme hinzreichenden Raum sowohl für kleine Bursmaschinen und Mauerbrecher wir stattliche Kriegerschaaren: auf geedneten Bahnen wurden sie dicht an die Festung herangerollt. In den legten Tagen des April erhob sich ein surchtbarer Kamps. Saladin, der seit dem Ende des Winters seine gauze Macht wieder zur Stelle hatte, warf sich, damit jene Thürme nicht energisch

bedient werden könnten, in unablässig wiederholten Stürmen auf das dristliche Lager. Indessen die Kreuzsahrer widerstauden nicht blos mit zäher Festigsteit dem Sultan, sondern bedrängten auch die Stadt Tag um Tag so nachsbrüdlich, daß deren Fall schon ins Auge gesaßt werden konnte. Endlich aber, am 5. Mai, gelang es den Belagerten, alle drei Thürme in Brand zu schießen: nur mit großer Mühe rettete sich die Besahung derselben. Die Hossinungen der Pilger waren hierdurch wiederum für geraume Zeit versnichtet; als jedoch gleich darauf Saladin den Versuch machte, nun seinerseits mit Durchbrechung der christischen Versolg urringen, mußte auch er, obgleich er vom 8. bis zum 19. Mai im Kampse ausdaurte, schließlich siealos zurüchweichen.



Mittelalterlicher Belagerungethurm mit Gallbruden.

Beide Theile sühlten sich hiernach erschöpft und hielten sich eine Weile von größeren Unternehmungen fern. In dem bunt gemischten Christenlager waren aber manche Schaaren mit solcher Wassenruse durchaus nicht einverstanden: es tam zu Mentereien, und am 25. Juli drach ein Hause von etwa 10,000 Mann, streitlustig und beutegierig, gegen Saladins Stellungen hervor. Die unglüdliche Schaar ging natürlich, obgleich sie im ersten Anslaufe einige Ersolge errang, dennoch größentheils unter dem Schwerte der Feinde zu Grunde.

Richt lange barauf trafen neue Seerhaufen aus Frantreich und England Eine lange Reihe großer Barone ftand an ihrer Spige; ber Bebeutenbste unter ihnen war Graf Beinrich von ber Champagne. Die Schaaren bes Belagerungsheeres wurden baburch in erwünschtefter Beife verstärft, zugleich aber nahm auch bie Bwietracht, Die in ben Bergen ber Bilger gahrte, immer bofere Formen an. Bum Theil fnupfte biefelbe an ben alten Saber zwischen Ronig Buibo und Martgraf Ronrad an, obgleich biefe beiben im Lager vor Atton bisher icheinbar freundlich und friedlich neben einander gestanden hatten; jum Theil bing fie mit ber eigenthumlichen Stellung ber Deutschen im Bilgerheere gufammen. Denn Die bittere Un: gunft, ber unfere Landsleute ichon feit mehr als einem Menichenalter im romanischen Sprien begegnet waren, machte fich auch biesmal wieber geltenb vielleicht nicht, ohne bag bie beutschen Bilger bie Abneigung, auf bie fie trafen, burch Stols und Sochmuth felber mitverschulbet hatten. Gine geit: lang war bas gange Rreugheer abwechselnd von Jafob von Avesnes und Ludwig von Thuringen befehligt worben; bann hatte bie 3wietracht ber Deutschen und Frangofen gur Ginfegung mehrerer Befehlshaber geführt; jest aber, ba vornehmlich bie Bahl ber Frangofen gewachsen war, murbe Graf Beinrich von der Champagne jum Felbherrn bes ganzen Beeres erhoben. Richt lange barauf erfrantte Landgraf Ludwig, trat bie Beimreife an und ftarb mahrend berfelben (am 16. Ottober 1190). Im Lager vor Affon rebete man ihm ichmählicher Beije nach, er habe bie gemeine Sache nur beshalb verlaffen, weil man ihm ben Oberbefehl genommen ober gar weil Salabin ihn mit einer großen Summe Gelbes bestochen habe. Ingwischen war ber Tob Raifer Friedrichs und ber ichredliche Untergang bes beutiden Sauptheeres por Affon befannt geworben. Dem fcwachen lleberrefte bes letteren eilte Markgraf Konrad entgegen, trat in freundschaftliche Beziehungen Bergog Friedrich von Schwaben und führte benfelben unter mancherlei Gefahren ins Lager ber Bilger (am 7. Ottober). Seitbem hatten bie Deutschen jeboch einen noch ichlimmeren Stand. Gie erschienen ben Benoffen nach bem Unglude, bas fie erlebt hatten, nur als Befiegte und mußten fich bon ben überlegenen Maffen ber Romanen und ber Unhänger König Gnibos eine verächtliche und geringichäpenbe Behandlung gefallen laffen.

Während allebem hatte das Areuzheer übrigens doch Spannkraft genug beseissen, die belagerte Festung von neuem schwet zu bedrängen. Im September wurde von der Flotte ein gewaltiger Angriss gegen das Hauptbollwert des Hasens, "den Fliegenthurm", gerichtet. Eins der christlichen Fahrzeuge trug mächtige Sturmleitern und an der Spitze des Mastes ein sörmliches Kastell, welches über die Plattsorm des Fliegenthurmes hinaussragte. Aber das seinbliche Feuer entzündete eben dieses Fahrzeug, und die eigenen Brander sigten den Christen Schaden zu, so daß der Angriss nach heldenmüttigem Beginne kläglich sehlschlag. Aehnlich ging es im Laufe des Ottobers, nachdem Heinrich von der Champagne, Friedrich von Schwaben

und andere große Herren zu Lande neue Belagerungsmaschinen gerüstet hatten. Der Besathung glückte es, bei energischen Ausställen an diese Maschinen heranzukommen und dieselben zu verbrennen. In Folge davon sand der Binter 1190 auf 1191 die Christen wie die Muselmänner fast auf demzielben Flede wie ein Jahr zuvor.

Für die ersteren brachte dieser Winter noch größere Roth als der voransgegangene. Der Mangel stieg in ihrem Lager auf eine so furchtbare höhe, daß die Lebensmittel saft buchstäblich mit Gold aufgewogen wurden. Radaver gesallener Thiere bisbeten eine töstliche Speise, und Anochen, welche die hunde liegen gelassen, wurden noch einmal abgenagt. Wieder breitere sich eine verheerende Seuche aus, "die Arnaldia", von der "die Glieder







Schleubermafchine, ben Stein werfenb.

schwollen und die Zähne aussielen". Mit unbengsamem helbenmuthe ertrugen viele Pilger jegliches Ungemach; natürlich aber versanken auch nicht wenige in dumpte Verzweislung oder suchten in toller Schweigerei ihre bitteren Leiden zu vergessen. Die Zucht des heeres loderte sich dabei so weit, daß der Ulebergang der Hungernden zum Glaubensseinde und die Versäugnung des Christenthumes um ein Stüd Brod eine ganz alltägliche Erscheinung wurde.

In bieser schrecklichen Zeit zeichneten sich einige fromme Pilger aus Lübed und Bremen burch ihren werfthätigen Gifer fur bas Gemeinwohl bessonbers ans. Sie hatten unter ber Leitung eines gewissen Siegebrand in einem aus Land gezogenen Schiff ein hospital errichtet und waren in bems

selben unablässig bemüht, als Krankenpsleger die Qual ihrer siechen Genossen zu lindern. Herzog Friedrich von Schwaben freute sich ihres Unternehmens, nahm dasselbe unter seine Obhut und juchte ihm durch eine bestätigende und beschützende papskliche Bulle den Charakter einer dauernden Stiftung zu verleihen. So entstand hier, im Lager vor Atton, ein Institut, welches, ähnslich wie einst das Johanniterspital zu Fernsalem, den Keim enthielt für eine größere Gründung, für den Ritterorden der deutschen Ration. Herzog Friedrich sollte aber die Entstehung dieses Ordens nicht mehr erleben. Denn auch er wurde endlich von der immer heftiger wüthenden Lagersende ergriffen und starb ichon am 20. Januar 1191. Nach seinem Tode siehe sich die kleine deutsche Herrichaar, wie eine "Heerde ohne Hirten", wehr und mehr auf und verlor sich vollends unter den Massen der übrigen Pilger.

Bu all dem Unglud kam noch steigender Haber unter den Kreuzsahrern. Im Herbst 1190 war nämlich die Gattin Guidos, die Königin Sibylle, gestorben und darunch hatte Martgraf Konrad geradezu Anspruch auf die Krone Jernsalems erhoben, die Guido durch Unsähigkeit und Schlassbert längst verwirtt habe. Um seinen Anspruch auf irgend einen Rechtstrund stügen zu können, hatte er verlangt und durchgesett, daß Elisabeth, Sibyllas jüngere Schwester und einzige Erdin, die 1180 erst 8 Jahre alt, also jedenfalls ohne Liebe und Ueberlegung, mit Honfred von Turon, einem Großen des Reiches Jerusalem, verheiratet worden war, von diesem getrennt und ihm vermählt werde. Nachdem er dieses liel erreicht hatte, standen aber er und Gnido und ihr beiderseitiger Anhang einander so seinblich gegenüber, daß nur die gemeinsame Bedrängniß durch Sasadin den Ausbruch offenen Streites verkindern konnte.

Die Muselmänner erlebten inzwischen bessere Tage. Sie litten keinen Mangel und bestanden bei kleineren Kämpfen die ermattete Krast der Pilger mit leichter Mühe. Aber trohdem war Saladins Lage keine günstige, da keine Truppen, immer unwilliger über die unabsehliche Daner des Krieges, wiederholt menterten und namentlich die Vertheidiger Altous nach Ablösung verlangten. Mit großer Mühe hielt der Sutan sein Heer zusammen. Der disherigen Besahung Altous erlaubte er endlich, den Platz zu räumen, sügte sich aber dadurch sehr sichweren Schaden zu. Denn die Mannschaften, die hierauf die Testungswerte besehten, waren vollends verdrossen und zuchtloszund sichwerlich konnte der tapsere Emir Bohaeddin Karalusch, der Einzige, der von Ansang bis zu Ende in Alton ausdauerte, mit diesen Leuten die Stadt noch lange behaupten.

Namentlich weil der Frühling 1191 den Pilgern die bedeutendste Berstärfung brachte. Zeht endlich landeten bald nach einander, wie wir ihon wissen, König Philipp und König Richard. Sogar ein kleines deutsches deer sand sich noch ein, da herzog Leopold von Desterreich, einst durch heimische Angelegenheiten zurüczehalten, Kaiser Friedrich zu begleiten, in

biefer Beit mit ben Seinen bas Lager vor Uffon erreichte. Aber je fraftiger bie Rrengfahrer nun wieber fich fühlten, um fo gehäffiger haberten fie auch unter einander. Philipp und vermuthlich auch Leopold ftanben auf ber Geite bes Markgrafen. Richard verband fich ichon in Cypern, wie wir gefeben haben, und um fo mehr jest vor Afton mit Ronig Buibo. Der Bruber bes letteren, Gottfried von Lufignan, forberte ben Markgrafen als einen Berrather zum Gottestampf beraus. Richard argerte ben Ronig Philipp, inbem er allen beburftigen Rittern, Die in feine Dienfte treten wollten, vier Golbftude anbieten ließ, mahrend Philipp jum gleichen 3mede



Belagerungethurm.

nur brei Golbitude beftimmt hatte. Diefer rachte fich, inbem er bie Salfte Enperne für fich forberte, weil bie Ronige fich ver= fprochen hatten, ihre Eroberungen unter einander zu theilen. Richard meinte, bas gelte nur vom Gebiete ber Mufelmanner, boch fei er, wie er mit ichlauer Wendung bin= gufette, bereit, halb Cupern abzutreten. wenn Bhilipp ihm bagegen bie Salfte ber Güter bes bamals fo eben geftorbenen Gra= fen Philipp von Flan= bern überlaffen wolle. Go gantten fich bie

Großen: ihr Bwift griff bis in bie Tiefen bes Areugheeres binab, und ichließ: lich erregte Richard noch ben Unwillen aller Bilger, indem er, feiner phantaftifden Urt nach und aus Achtung bor ber ritterlichen Natur Saladins, mitten im Rriege einen freundschaftlichen Bertehr mit biefem anzutnüpfen fuchte.

Dem Fortgange ber Belagerung waren alle biefe Sanbel natürlich febr Die großen Barteien, in bie bas Rreugheer gerfiel, unterftutten einander recht ichlecht, jo bag Beit und Rraft nutlog vergeubet, ebles Blut umfonft vergoffen wurde. Die Bilger befagen jeboch ein fo bobes Dag von Begeisterung und Leiftungefähigfeit, bag fie trop allebem - es ift wahrlich ber Bewunderung werth - bedeutende Fortidritte machten und allmählich ben Gieg an ihre Fahnen gwangen. Ungeheure Belagerungs= majchinen wurden gebaut, Thurme, Mauerbrecher und Burfmaschinen: unter Schuthächern und in Minengängen rücke man unmittelbar an die seinde sichen Berke heran: bald tobte auf allen Seiten der Kampf um klassenden. Saladdin that sein Möglichstes, den Fall der Stadt zu verhüten, indem er das dristliche Lager einmal ums andere im Rücken angriss under Bertheibiger Attons mit dringenden Worten zur Ausdauer ermahnte. Dem Chalisen schiedere er auch jett wieder seine schwierige Lage, da er mit einem Feinde zu thun habe, desgleichen man nie geschen, der zugleich belagere und belagert sei, einschließe und eingeschossien sei. Durch Rieder-

lage und Gefangenichaft seien bie Christen geschwächt, vom Kriege verschlungen, vom Siege im Stich gelassen, bas Weer jei für sie, bas Weer habe sich für bie Kinder bes Feners (ber Sünde) erztfart. Nur die Jahl der Bölter angeben zu wollen, welche das dristliche Heer bilbeten, sei unmöglich; selbst die Einbilzbungskraft würde dabei erzlamen.

Seit Enbe Juni 1191 wurde wiederholt um die Capitulation der Festung vershandet. Saladin soll dabei einmal die Herausgabe fast des ganzen Königreiches Jerusialem versprochen haben, wenn die Christen ihm mit einem starten heere gegen mächtige mohammedanische Keinde hels



Dafdinen jum Abidiegen von Pfeilen.

sen wollten. Doch zerschlugen sich die Verhandlungen fort und fort, bis die Berzweiflung der Besahung zum Abschlusse drängte. Um 11. Juli wurden der Beschläshaber der Festung und die christlichen Könige handelseins. Darnach sollte die Stadt mit allen in ihr befindlichen Vorräthen überliesert, das heilige Kreuz herausgegeben und eine beträchtliche Bahl christlicher Gesangener, Ritter und Volk, freigelassen werden. Die Besahung sollte zu Saladin zurüdkehren bürsen, doch müßte mindestens ein Theil derselben, besonders hundert vorsnehme Männer, als Geißeln zurüdkeichen, dis der Sultan den Christen 200,000 Goldflück gagalit haben werde.

Saladin vernahm mit tiefer Befturgung bie Runde von biefen Abmachungen und suchte benselben feine Einwilligung vorzuenthalten. Jedoch vergebens. Denn schon am 12. Juli öffneten die Bertheibiger Attons die Thore. Die Christen brangten jubelnd hinein und pflanzten ihre Banner auf die Mauern und Thurme. Unn unterzeichnete Saladin den Bertrag, brach sein Lager ab und zog sich ins Innere des Landes zuruck, um sich bort zu neuen Kämpfen, vornehmlich zum Schube Jerusalems zu rüften.

Somit war nach zweijährigem, entsehlich opfervollem Kriege wenigstens Alton wiedergewonnen. Alles unverschulbete Unglück wie alle Thorheiten und Schlechtigkeiten, welche die Christen begangen hatten, waren leichter in die Wagischale gesallen als der Heldenmuth und die zähe Ansdauer der Pilgermassen. Das Genie Saladins war schließlich der Krenzesbegeisterung des Albendlandes erlegen. Rach diesem großen Triumphe waren der vollständige Wiedergewinn der ehemals christlichen Gebiete und die endgültige Demüthigung des mächtigen Gegners wohl noch zu hossen. Die Krenzsahrer waren zwar ebenfalls tief erschöpft, aber immerhin noch start genug, um das ersehnte herrliche Ziel zu erreichen, wenn sie nur endlich von ihrem häßlichen Parteigezänk abließen und mit reinem Sinn der Erfüllung ihrer großen Ansteigezänk abließen und mit reinem Sinn der Erfüllung ihrer

Leiber wurde es jedoch in dieser Beziehung nach dem Falle von Atton noch schliumer als zuvor. Die Engländer und Franzosen benachtheiligten unter der Leitung ihrer Könige die Pilger anderer Nationen in mannigsacher Weise. Als die Führer der letteren sich hiergegen auslehnten, wurden ihnen zwar freundliche Jusagen gemacht, aber trotzem erlaubte sich fein Geringerer als König Nichard eine unverschämte Beseidigung des österreichischen Perzogsbanners, indem er dasselbe bei seinem Einzuge in die Burg von Atton in den Schmutz wersen ließ, so daß viele Krenzsahrer, denen dieser Beweis, was "tönigliches Wort und Benehmen sei", alle Lust zu weiteren Kämpsen gegen die Muselmänner genommen hatte, ihren Heime weg antvaten.

Auch die früheren chriftlichen Einwohner von Affon hatten anfangs gerechten Grund zur Klage, weil man ihnen das Eigenthum, welches sie vor der Eroberung der Stadt durch Saladin besessen hatten, nicht wieder übersautwortete. Indessen hier handelte es sich namentlich um die Bürger der italienischen Communen, die beim Kampse um Alton sortdauernd wichtige Dienste geseistet hatten und auch für die Jukunft in freundlicher Stimmung erhalten werden mußten. Die Benetianer und besonders die Pisaner und Genueser empfingen daher almählich nicht blos ihre alten Stadtsezirke, Kanschüler und Lagerplähe zurück, sondern sich bei die dat in den Stand gesetzt, dies Unartiere noch zu erweitern und ben Glanz Altsons als des vornehmsten sprischen Handelsplates vollständig wiederherzustellen und sogar zu erhöben.

Aber auch ber haber zwischen Konrad und Gnibo brach von neuem aus. Die Parteigänger bes Markgrasen wiesen auf die untäugbaren Verbienste hin, die sich bieser um die christliche Sache erworben habe; die Freunde Guidos erklärten, daß nicht Fahrlässigieteit bes Königs, sondern unabwendbares Unglud die Niederlage desselben bei hattin verschuldet habe. Endlich einigten sich die Fürsten des Kreuzheeres dahin, daß Guido sein Leben lang König von Jerusalem bleiben, Konrad ihm dann solgen, und daß einstweilen der Martgraf Tyrus, Beirnt und Sidon, Guidos Bruder aber, Gottfried von Lusignan, die Grafschaft Joppe empfangen solle. Dieses mugludliche Abkommen, welches die Macht der Christen in Sprien unter die Prätendenten vertheilte, anstatt dieselbe in einer hand sest zu vereinigen, war natürlich nur ein fruchtbarer Keim für neue Zerwürsnisse.

Und faum war biefes Abtommen geschloffen, fo fielen bittere Borte zwifden Richard und Philipp, weil ber lettere nun ploblich beimfebren gu wollen erflarte. Es heißt, ber Konig von Frankreich fei burch Rrankheit biergn genothigt gemejen; finftere Beruchte fprechen baneben von feiner Beforgniß bor einer bon Richard und Salabin gemeinfam gegen ihn geplanten Berichwörung; in Bahrheit aber wurde ber Ronig wohl vornehmlich burch ben Bunich bestimmt, feine Rechte auf bie bebeutenbe Sinterlaffenschaft jenes bor furgem geftorbenen Grafen Philipp von Flandern möglichft balb und nachbrudlich geltend zu machen. Richard war emport über bas Borhaben feines Benoffen, theils weil ber Saupttampf mit Salabin nun erft beginnen follte. theils weil er fürchtete, bag Ronig Philipp nach feiner Beimtehr die gute Belegenheit gur Befriegung ber englifden Befitungen rudfichtelos benuten werbe. Doch mar er ju ftolg, bem Ronige Sinderniffe in ben Beg gu legen, und begnügte fich mit bem eiblichen Berfprechen, bag Philipp mahrend Richards Abmefenheit und noch vierzig Tage lang nach beffen Rudfehr bas Bebiet ber englischen Arone nicht angreifen wolle. Sierauf theilte fich bas frangofifche Beer. Gine beträchtliche Schaar blieb unter bem Dberbefehle bes Bergoge Sugo von Burgund, unter Beinrich von Champagne und anberen großen Berren gur Fortführung bes Rreugguges in Sprien gurud; ber Reft aber ichiffte fich mit bem Ronig am 31. Juli ein. Die Rudreife bes letteren ging an ben Ruften von Sprien, Rleinafien und Griechenland bis nach Italien und von bort nach Franfreich gludlich von ftatten.

## Ende des Kreuzzuges.

Dem Wiederbeginne des Arieges zwischen Richard und Saladin ging eine sehr traurige und häßliche Scene voraus. Der Sultan vermochte die Capitulationsbedingungen von Alton — Freilassung einer großen Zahl gestangener Christen und Zahlung von 200,000 Goldstüden — nicht so schneu zu erfüllen, als ihm auserlegt worden war. Richard gerieth hierüber im maßlosen Jorn und ließ soson, nachdem Saladin den mit ihm verabredeten Termin nicht eingehalten hatte, — am 20. August — mehr als 2000 der muschmännischen Geißeln vor den Thoren von Alton niederstoßen. Natürlich wurde hiernach das Geld gar nicht mehr gezahlt, kein christlicher Gesangener

freigelassen, auch das heilige Krenz nicht herausgegeben. Außerdem ließ sich zwar Saladin trog seines tiefen Schmerzes über die ichmähliche Ermordung so vieler Glaubensgenossen nicht gleich zu entsprechender Wiedervergeltung hinreißen, dafür siel aber in den solgenden Kämpsen mancher verwundete oder gesangene Chrift, der sonst verschont worden wäre, der erhitzten Rachssuch ber Gegner zum Opser.

Drei Tage nach jenem Gemețel rudte Richard mit ber Sauptmaffe ber Bilger von Atton aus. Das beer war großentheils noch von ber alten Rampfesbegeisterung erfüllt, boch machten fich baneben auch viel Reib und Sader, auchtlofer Abenteuerfinn und mufte Genugfucht geltenb. Um ichlimmften aber war, bag niemand fich weniger bagu eignete, bie ebleren Triebe ber Rreugfahrer gut ftarten und bas große Unternehmen gut gludlichem Enbe gu leiten, als eben Ronig Richard. Er war und blieb freilich ein unüberwindlich tapferer und ftreitluftiger Rittersmann, ber bie Tugenden, bie ihn erfüllten, auch am Geinde hoch verehrte; aber ein machtiges Geer gu lenten und einen verftandigen Gelbzugeplan gu erfinnen und folgerecht burchzuführen, war er volltommen unfahig. Die Aufgabe, Die er jest zu erfüllen hatte, lag beutlich vor Augen: es galt, enblich Salabins Ariegemacht ju gertrummern und Berufalem gu erobern. Aber weber bas eine noch bas andere murbe unmittelbar in Angriff genommen, sondern berfelbe Fehler, ber ichon zu ber leibenereichen Belagerung von Atton geführt hatte, jum zweiten Dale gemacht, indem wiederum bie Eroberung einer Ruftenftabt, und zwar Astalons, "ber Braut von Sprien", ber reichften und festesten Stadt im Guben Bala: ftinas, als nachftes Biel bes Feldzuges ins Muge gefaßt murbe. Bielleicht ift Richard von ben Lufignans jum Mariche gen Astalon angeregt worden, ba ja bem Grafen Gottfried icon bei ber letten Museinanderfetung mit Martgraf Ronrad bas benachbarte Joppe versprochen worben war; vielleicht haben auch andere Gruppen von Areugfahrern, benen an ber Eroberung Berufalems nicht in erfter Linie gelegen war, in biefer Cache ben Ausichlag gegeben, bie Berren und Ritter nämlich, die früher an ber Rufte bes Ronigreiches begütert gewesen maren, und bor allem bie Burger ber italienischen Communen, beren Sanbelsintereffe weit mehr auf ichnellen Wiebergewinn ber Seeftabte als auf bie Begwingung Jerufalems hinwies. Wie bem auch fei: ber Bug gen Ustalon mar jebenfalls ein Abweichen von bem Wege, ben Die politisch-militarische Lage zweifellos empfahl, und hat fich als foldes bitter gerächt.

Das driftliche Heer zog zunächst unter mancherlei Beschwerben an ber Küste entlang gen Süben. Das Terrain wie das Klima waren dem Marsche sinderlich; die Städte und Ortschaften, die man berührte, waren von Saladin zerstört worden, um den Pilgern jeden Stützuntt zu nehmen; deinde benuteten jede sich dardietende Gelegenheit zu plötzlichen Angriffen und Ulebersällen. Langsam tam man von der Stelle und erreichte erst nach vierzehn Tagen die Umgegend von Arsuf, wo der Sultan einen Versuch

erniten Biberftanbes zu machen beichloffen batte. Um 7. Ceptember ent= fpann fich bier eine blutige Schlacht, Die nach ichwerem Ringen mit einem glangenben Siege ber Chriften enbete. Richard befand fich ftets im bichteften Rampfgemuble und trug mit Lange und Schwert viel gu bem iconen Erfolge bei; um jo entichiebener aber vernachlässigte er, soweit fich feben läßt, feine Gelbherenpflichten, indem er bie tief erichütterten feindlichen Schaaren unverfolgt fich wieder sammeln und ordnen ließ. Benige Tage barauf tamen bie Bilger nach Joppe. Auch biefe Stadt lag in Trummern; aber die Umgegend war lieblich und ber Safen bot bequeme Gelegenheit gum Berfehr mit Alfon; fo richteten fie fich bier fur einige Beit bauslich ein, anftatt fofort gen Ustalon weiter ju mariciren. Salabin ftellte ingwifden Ermägungen über bas Schidfal "ber Braut von Sprien" an. Bisber hatte er biefe wichtige Stadt, gleichsam bas Berbindungeglieb gwifchen Megupten und Sprien, nicht gerftort, und er wünschte auch jest noch fehnlichft fie gu erhalten. Waren aber bie Rrengfahrer trot ber ungeheuren Berlufte, bie fie feit brei Sahren erlitten hatten, nicht immer noch ftart genug, bier einen ahnlichen Sieg zu erringen wie bei Affon? Bon ihrer unge= brochenen Rraft hatte jo eben erft bie Schlacht bei Arfuf ben gewichtigften Beweis geliefert; und unter Saladins Offizieren war bie großte Unluft, in Astalon eine Belagerung auszuhalten, allgemein verbreitet. Go entichloß fich benn ber Gultan, wenn auch mit ichwerem Bergen, Die Frift, Die ihm Die ichlaffe Rriegeleitung ber Chriften gonnte, gur Berftorung Diefer Feftung ju benuten. Um 16. Geptember begann bas traurige Werf. Die gewaltigen Mauern und Thurme murben untergraben und niebergeworfen, Die inneren Baulichkeiten ber Stadt burch Feuer vernichtet.

Mis Richard hiervon horte, forberte er bie Großen bes Beeres au ichnellem Beiterzuge auf, um, wenn noch moglich, Astalon bor bem gang: lichen Untergange zu erretten. Er erhielt aber von mehreren Seiten bie Antwort, bag es nun viel beffer mare, Joppe wieber herzustellen und von biefem portrefflichen Stuppuntte aus ben Rampf gegen Berufalem gu beginnen. Dies war nicht gang unrichtig, nur war ber Konig nicht ber Mann, um irgend eine großere Unternehmung mit fester Ausbauer gu vollenben. Bie er bie Eroberung von Astalon geplant, bann aber burch ben langfamen Marich bes heeres bie Bernichtung ber ichonen Ctabt felber verschulbet hatte, jo that er auch jest fur Joppe und Berufalem wohl einige, jeboch nur ungureichenbe Schritte. Der Wieberaufban von Joppe murbe fogleich begonnen, aber ohne Rachbrud und baber nur fehr langfam geforbert. Gin Theil bes Beeres rudte nach langem Bogern enblich oftwarts ins innere Land hinein, ftellte ein paar gerftorte Burgen wieder ber, lagerte fich indeffen ichlieflich in ben Trummern ber von Salabin geschleiften Stabte Ramle und Lybba, anftatt einen ernftlichen Borftog gegen Bernfalem ju versuchen. Richard vertrieb fich mabrend allebem bie Beit, indem er wie ein abenteuernber Ritter im Borpoftentriege bie auserlefenften Gefahren auffuchte. Seine unbandige Berwegenheit und die Kraft seines Armes wurden dabei so sehr der Schreden der Feinde, daß nach Jahren noch mohammedanische Franen unartige Kinder mit den Worten bedrohten: König Richard tommt, und daß mohammedanische Reiter dem schenenden Pserde zuriesen: siehst du König Richard? Wie wenig aber war mit derartigen helbenthaten für die Sache des Kreuzzuges gewonnen!

Rein Bunber, baß bei fo lahmer Ariegsführung die ichlechteren Elemente im Seere fich wieber fehr breit machten. In Joppe wurde geschwelgt wie einst im Lager por Affon. Schagrenweise eilten bie Bilger fogar nach Alfon felber, um bort, fern von Dabe und Gefahr, ein üppiges Leben gu führen; und nur mit großer Dube brachten bie Konige Buibo und Richard Dieje Ausreißer ju ihrer Pflicht gurud. Weit bebentlicher aber war, bag Markgraf Konrad von Tyrns, von Chrgeiz gestachelt und wohl verzweiselnb, baß biefe Ronige irgent einen bauernden Bortheil über Salabin erringen fonnten, eine Berhandlung mit bem Gultan begann, bei ber er Gibon und Beirnt für fich verlangte und ben Dohammebanern bafür Unterftugung gegen feine Glaubenegenoffen gufagte. Gleichzeitig begann jedoch auch Richard mit ben Feinden zu unterhandeln, weil er boje Runde aus ber Beimat erhalten hatte, wonach feine Berrichaft fowohl von feinem Bruber, bem Grafen Johann, wie von Konig Philipp bedroht war, fo bag er baldmöglichft bie Rudreise angutreten wnischte. Salabin war fomit ben driftlichen Barteien gegenüber in ber gunftigften Lage und wünschte nnr, biefelben gegen einander gu benuben und hingnhalten. Da aber bie Rriegennluft nuter feinen Truppen immer bober ftieg, so mußte er sich bemnach ernstlicher, als er sonft wohl gethan hatte, auf Friedensverhandlungen, namentlich mit bem machtigften feiner Begner, Ronig Richard, einlaffen. Es tam babei gu wieberholten freundichaftlichen und festlichen Busammentunften zwischen Richard und bem Bruder Saladine, Almelit Alabil. Der Konig fand an bem mohammedanischen Bringen großes Bohlgefallen und foll ben phantaftifchen Borichlag gemacht haben, daß berfelbe mit feiner Schwester Johanna, ber Ronigin: Wittwe von Sicilien, vermählt und bag bann biefen beiben bas gange Ronigreich Berufalem übergeben werbe. Sierans wurde begreiflicher Beife nichts; indeffen, oft unterbrochen und immer wieder angefnüpft, führten bie Berhandlungen ichließlich fo weit, daß ber Friede nabe bevorzusteben ichien, falls bie Christen fich an einer mäßigen Erweiterung bes von ihnen augenblicklich beherrschten Bebietes mit Ginichluß Jernfalems (ausgenommen jedoch Die große Mojcher Omars und bie Burg ber beiligen Stabt, bie ben Muselmannern verbleiben mußten) genügen laffen wollten. Aber auch hiernach tam man nicht gum Abichluffe. Denn, wie ein arabifcher Chronift fagt, "fo oft mit bem Ronige von England eine Uebereinfunft gn Stande fam, jo oft machte er fie rudgangig: ftete anberte er bie ichon angenommenen Beftimmungen ober erhob nene Schwierigfeiten: hatte er fein Wort gegeben, fo nahm er es gurud, und wenn er Beheimhaltung forberte, fo bewahrte er felbft nicht bas Beheimniß".

Richard zeigte sich also bei den Berhandlungen ebenso unbeständig wie im Kampse. Den schlimmften Beweis dieser Sinnekart gab er aber um Neusighr 1192, als er den lange versäumten Marich gen Jerusalem plöhlich anzutreten beschl. Die Jahrekzeit war hierzu so schlecht als möglich gewählt: der Winere überschüttete die Pilger unaushörlich mit talten Regenzgüsten. Trozdem rief der Befehl des Königs jubelnde Freude hervor: in heller Begeisterung zog das ganze Herr von Ramse aus ostwärts der heiligen Stadt entgegen. Aber schon in der Mitte des Weges, bei dem kleinen Orte Beitnubah, machte Richard Halt und berief einen Kriegsrath, um mit diesem zu erwägen, ob es denn überhaupt thuntsch sie Pelagerung von Ferusalem zu versuchen. Hier sollen namentsch die Pisaner und die geistlichen Kiterorden darauf hingewiesen haben, daß die heilige Stadt furchtbar beseitigt und von einem starken Feldheere Saladins gedeckt, kaum zu bezwingen sein werde; auch empfehle es sich, vor dem Angriffe auf Jerusalem erst

noch andere Orte zu erobern, weil nach dem Falle der heiligen Stadt die meisten Pilger, wie nach vollsständiger Erfüllung ihres Gesübbes, in die Heinat zurückehren würchen. Tas lehtere war zwar ganz gewiß zu besürchten, da ja schon die Genosien Gottfrieds von Bouillon nach der Eroberung Jerusalems nur noch sehr kurze Zeit in Palästina sich hatten seithgalten lassen; auch war es richtig, daß die Besetsgunger ber heiligen Stadt durch Saladin in der langen Zeit, die ihm die



Nonig Richard Lowenherz auf dem Mariche. Facfimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedia).

endlos zögernden Kreuzsahrer gegönnt hatten, außerordentlich verstärkt worden waren: lag aber in alledem ein zureichender Grund, vor dem letzen und höchsten Ziele, dem die gewaltige Erhebung des gesammten Abendlandes galt, schen zurüdzuweichen? Jerusalem nußte nach dem heißesten Verlangen der gausen Christenseit doch einmal bestürmt werden: und konnte nicht eben beim Kampse und vielestadt Saladins Kriegsmacht so ties erschütztert werden, daß es den sprischen Franken darnach ein Leichtes war, ihre Herrschie in Palästina wieder weithin auszudehnen, auch wenn die meisten Pilger ihnen hierbei nicht mehr Hilfe leisteten? Die Abneigung der Pisaner und deren Genossen gegen die Belagerung Jerusalems ruhte demnach wohl in erster Linie auf dem Wunsche, daß in ihrem Sonderinteresse vor allem Erwerbungen an der Küste gemacht würden: ihre Worte reichten aber völlig hin, um den wankelmütsigen Richard für ihre Absichten zu gewinnen. Er gab sosort den Weitermarsch nach Jerusalem auf und besahl, jenem früheren Plane gemäß, nunmehr gen Astalon zu ziehen.

In Sturm und Regen, unter Fluchen und Thranen ging bas Bilger: beer an bie Rufte gurud. Ustalon zeigte fich por ihren Bliden als ein mufter Steinhaufen; nur mit Dube tonnte man über bie Trummermaffen in bas Innere ber Stadt gelangen. Der Bieberaufbau wurde tropbem ernstlich begonnen; ber Ronig ermunterte, freigebig wie immer, Die Arbeiter burch Gelbgeschente und trug fogar, um mit gutem Beispiele allen voranjugeben, felber Steine berbei; in überrafchend furger Beit erhoben fich benn auch Balle, Thurme und Banfer aus bem tiefen Schutte. Aber balb butch: freugte eine neue Roth bas nübliche Bert. In Alton waren Bijaner und Benuefer in blutigen Streit gerathen. Die ersteren bielten es mit ben Englandern und Ronig Buido, die anderen ftanden zu ben Frangofen und Martgraf Konrad: bie gange fprifche Chriftenheit murbe in bie Barteiung bineingeriffen. Konrad ericbien mit Beer und Flotte por Affon, um Die Stadt für fich und feine Benoffen in Befit zu nehmen, wich bann gwar von ber Geftung gurud, als Richard gum Entjage berbeitam, aber ein Gefprach, welches er hierauf mit bem Ronige hatte, verscharfte vielmehr bie Entzweiung, auftatt fie zu milbern. In biefem Angenblid, gleich nach Ditern 1192, tam jeboch auch neue Rachricht aus England, welche bie Rrone Richards burch feine Feinde immer ernftlicher bebroht ericheinen ließ, und nun erflarte ber Ronig ben Großen bes Beeres, er fonne nicht langer in Sprien bleiben, er muffe ohne weiteren Aufenthalt heimtehren. Benn bies ber Fall fei - fo antworteten bie Bralaten und Barone -, fo moge er nur bafur forgen, bag ber noch immer fortwuchernbe Streit um bie Arone Berufgleme endanltig beseitigt werbe. Richard fragte fie bierauf, ob er Buido ober Konrad in ben Befit bes Reiches feten folle. Er meinte wohl, daß feine Großen fich nicht leicht für ben Martgrafen enticheiben wurben, fah fich aber grundlich enttäuscht, weil alle Ronrad als ben Gingigen bezeichneten, ber tapfer, flug und fabig genug fei, um, foweit bies überhaupt noch möglich, die Burbe ber Krone Jerufalems wiederherzuftellen. Inbeffen, fo überrascht Richard hierdurch auch war, so fügte er sich bennoch, ba feine Gedauten beimwarts brangten, ohne Biberftreben bem einmuthig aus: gesprochenen Buniche ber Großen und ließ Rourad melben, bag er ihn als Konig anertenne. In Tyrus erhob fich barüber fturmifcher Jubel, ber um fo berechtigter erichien, als ber Martgraf, ber furg vorber wieder Berhand: lungen mit Salabin angefnupft hatte, eben bamals gunftige Rachrichten über ben Fortgang berfelben erhielt. Der Gultan verlangte zwar, bag Konrad fich mit ihm gum Angriff auf die Areugfahrer vereinige - woran naturlich jest nicht mehr zu benten war -; zugleich aber machte er bem Martgrafen größere Bugestandniffe als je bisher, indem er fich bereit erflarte, bemfelben mit Ausnahme von Astalon alles ju überlaffen, mas gur Beit in ben Sanben ber Chriften mar, und überbies noch von Balafting und ber beiligen Stadt foviel hingugufügen, als er icon früher bem König Richard in Ausficht gestellt batte. Raum aber war biefe Botichaft am Soflager bes neuen Ronigs ein: getroffen, als berselbe — am 28. April 1192 — in Tyrus von zwei Assassiner ermordet wurde. Diese allerwärts das höchste Ausselden erregende Mordthat wurde bald Saladin, bald Richard zugeschrieben, ohne Zweisel mit Unrecht, da Konrad durch Beraubung eines Assassinerschen, ohne Zweisel mit Unrecht, da Konrad durch Beraubung eines Assassinerschen sie Rache der fanatischen Sette gegen sich herausgesordert hatte 1). Sein Tod war ein überaus schwerer Schlag für die christliche Sache. Wohl hatte er in rücksichsen Ehrgeiz manche bose That auf sein Gewissen geladen aber zugleich alle Welt überzeut, daß niemand gleich ihm dem Fortschritte des Islams Halt gebieten lönne; und wenn ihm ein längeres Leben vergönnt gewesen wäre, so hätten die sprischen Franken in der That wohl bald wieder bessere Tage gesehen.

Run standen die Dinge anders; der innere wie der äußere Friede Jernsalems waren von neuem schwer bedroht. Hier war es wenigstens ein Blück, daß König Guido kaum mehr ins Spiel kam. Denn einer der französischen Großen, Graf Heinrich von Champagne, gewann sehr schnelbie Zuneigung der Tyrier und bald auch der Kreuzsahrer überhaupt, sogar mit Einschluß König Richards, dessen Refte er war?). Die wisde Zeit nahm keinen Anstoß daran, daß der Graf schon wenige Tage nach Konrads Tode bessen noch dazu schwangere Wittwe Elisabeth heiratete und natürlich dem Gestorbenen wie in der Eche so auch auf dem Throne Jerusalems nachsolgte. Guido wurde nicht lange daranf von seinem alten Beschüher, König Richard, durch Einsehung in die Rezierung der Insel Cypern für die auf dem Festlande versorne Krone entschädigt.

Aber ber Krieg mit Salabin ging nun doch weiter. Richard vergaß, daß er so eben noch die Heimtehr sür unausschiebar erklärt hatte, zog gen Darum, eine starte Burg an der Küste sublich von Askalon, erstürente dieselbe im Mai 1192 und rüftete zu ferneren Kämpfen, als plößlich neue Hiobsposten aus England eintrasen. Der wantelmutbige Fürst erklärte zwar

vermählt mit Beinrich I. von Champagne,

Beinrich II. von Champagne, Ronig von Jerusalem.

<sup>1)</sup> Ueber die Urheber der Ermordung Konrads haben die Meinungen bis in die neuche Zeit auf und ab geschwantt. Die schon oben im Text ausgesprochene Ansicht wird ausstührlich begründet in dem soehen erschienenen Buche, "Martgraf Konrad von Wontsernat von Theodor Jigen, Marburg 1880". Das Oberhaupt der Assaltsen, welches hiernach die Ermordung des neuen Königs von Zerusalen veranlaßt hat, war der mehrerwähnte "Aste vom Berge", Raschiedend einen der von 1169 bis zum September 1192 an der Spitz der sprüschen Assaltsen und die schaaren seiner Untergebenen sowohl durch straffe Disciplin vortrefflich organisiert wie auch seinem Willen volltommen unterworsen hat. Ueber ihn hat vor surzem in einer sehrreichen Schrift gehandelt Enhard: Un grand maître des assassins au temps de Saladin, Journal asiatique 1877, septième serie, tome IX, p. 324—489.

<sup>2)</sup> Eleonore von Poitou, vermählt mit:

<sup>1.</sup> Ludwig VII. von Frantreich, 2. Deinrich II. von England, Rarie, Richard Löwenherg.

fofort, bag ihn jest nichts mehr in Syrien gurudhalten fonne, erregte jeboch baburch ben heftigften Unwillen bes gangen Beeres: er moge geben ober bleiben, mar balb bie allgemeine Stimme; man werbe auch ohne ihn ben Rampf um Rerufalem magen. Der ftolge Ronig erichrat gewaltig, als er folche Worte horte, und rang Tage lang in qualenden Bweifeln, ob er bie Bilger ichmählich verlaffen ober burch langeres Bogern feine beimifche Krone Endlich raffte er fich ju bem Entichluffe auf. vollende gefährden folle. welche Melbungen ihm auch fernerhin aus Europa gufommen möchten, boch noch wenigstens einen Commer und einen Binter in Sprien auszuharren. Naturgemäß wurde gleich barauf ber Bug gen Jerufalem beichloffen und bon Bornehm und Bering mit heller Freude und froben Soffnungen ange: treten. Die Ansfichten bes Unternehmens waren biesmal nicht gering. Jahreszeit, Juni 1192, war gunftig, Die Wehrfraft ber Feinde verhaltnißmakig gering, ba Salabin beträchtliche Beerschaaren, bie er im vergangenen Binter entlaffen, noch nicht wieber an fich gezogen hatte und fogar weniger als ie bisher auf tapfere Ausbauer feiner Truppen rechnen burfte. einige feiner Offigiere waren entschloffen, Jerufalem um jeden Breis gu behaupten, mahrend andere meinten, man folle hochftens noch in freier Gelb: ichlacht bie Chriften gurudgumerfen fuchen; gelinge bies, fo fei bie beilige Stadt außer Befahr, miglinge ce, fo fei fie freilich verloren, aber ber Jelam tonne auch ohne biefelbe bestehen. Der Gultan erfannte ans folden Borten mit tiefem Schmerg, welche Schen in feinem Beere bavor verbreitet war, jum zweiten Male eine Belagerung, wie bie von Atton, auszuhalten. Thranen rannen in ftiller Stunde über feine Bangen: bas Sauptwert feines Lebens ichien unrettbar ber Bernichtung anbeim zu fallen.

Inbeffen von Ronig Richard hatte er in Bahrheit nicht viel gu fürchten. Der Marich bes driftlichen Seeres ging überaus langfam wieber nur bis Beitnubah. Dort wurde für mehrere Bochen Salt gemacht. abste fich während berielben an verwegenen Ginzelgefechten mit feindlichen Streifschaaren und an Beutezugen gegen reiche Raravanen, Die aus Megypten berantamen, verlor aber babei, wie immer, ben Sauptzwed bes Unternehmens vollständig aus bem Muge. Allmählich begann er jogar zu flagen, baß Berufalem uneinnehmbar fei wegen ber Starte feiner Mauern, ber lleber: macht Salabine und wegen bes Mangele, ben bie Bilger bei biefer Belagerung unfehlbar leiben wurben. Rathfamer icheine etwa noch ein Bug gegen Damastus ober Megypten. Gin Theil ber Ritterschaft pflichtete feinen Borten bei, ber Reft aber, besonders bie Frangofen, lebute fich mit Born und Sohn gegen folden Wantelmuth auf. In turger Frift war bas gange Lager von giftigem Saber erfüllt: ber Bormarich gegen Berufalem wurde unmöglich, aber auch von feinem anderen Unternehmen war mehr die Rede, und am 4. Juli wurde Saladin von ber Freudenbotschaft überrascht, bag bie Chriften im Begriffe maren, ichlechthin nur an bie Rufte gurudgutehren. Benige Tage hiernach verfuchte Richard wieder burch Friedensverhand:

lungen ju einem Abichluß bes Arengzuges zu fommen. Aber ber Gultan befand fich jest in zu gunftiger Lage, um fich leichthin bem Buniche bes Begners ju fügen. Er zeigte fich außerft gurudhaltenb, verweigerte jebe Abtretung mufelmannifchen Gebietes und forberte vor allem bie Schleifung von Asfalon. Ploplich ging er, ber fich bisher meift in ber Defenfive ge= halten, fogar jum Angriffe uber. Enbe Juli ericbien er mit ftarter Macht por Joppe, bestürmte bie taum wieber in Stand gesette Festung, erzwang fich einen Gingang in die Stadt und war icon nabe baran, auch ben letten bort berfelben, bie Citabelle, zu nehmen. Die Lage ber Chriften mar bem gegenüber außerst bedenklich. Das Bilgerheer hatte fich in tiefem Diffmuthe über die erbarmliche Führung Richards großentheils aufgelöft. Englandern und Frangofen berrichte leidenschaftliche Erbitterung: eben in biefem Angenblide verweigerte ber Gubrer ber letteren, Bergog Sugo von Burgund, jebe fernere Gemeinschaft mit bem Ronige von England und ging nach Thrus, wo er balb barauf gestorben ift. Bier half aber noch einmal bie wilbe Tapferteit bes lowenherzigen Ronige. Er war in Affon, als ihn bie Ungludsbotichaft von Joppe erreichte. Bligichnell raffte er zusammen, was ihm an Streitfraften noch zur hand war, segelte nach Joppe und iprang im hafen, ben Geinen voran, vom Schiffsbord hinab ins Baffer, um nur ohne Aufenthalt bas Ufer zu erreichen (1. Auguft 1192). Citabelle mar bamit gerettet, aber auch bie Stadt murbe wieber gewonnen, ale Richard mit hallenbem Schlachtrufe bie Stragen burchfturmte. 5. August versuchte Saladin noch einmal, die fleine Schaar bes Ronigs mit überlegener Dacht gu faffen und zu erbruden. Im Felbe vor Joppe wie in ber Stadt felber tam es zu einem lange auf: und abwogenden Rampfe, Richard zeigte fich aber fo redenhaft ftart, fo verwegen und anebanernd, biesmal auch fo befonnen als Felbherr, bag er nicht blos feine Stellungen behauptete. fondern ben Feinden fehr ichweren Berluft gufügte und die Bergen berfelben mit fteigenbem Entjegen vor feinen brohnenben Schwertichlagen erfüllte.

Diese Gesechte führten nun endlich den Frieden herbei. Saladin ertrantte in Folge der übermäßigen Unstreugungen, denen er seit Jahren sich hatte aussehen mussen, und durfte um so weniger hossen, seine nurrenden Truppen zu einem Bernichtungstampse mit der letten helbentraft der Christen zu begeistern. Richard drängte voll unruhiger haft nach dause, gab deshalb bei den wiederbeginnenden Berhandlungen Schritt um Schritt nach und erritärte sich zulest mit einem recht schimpslichen Ende derselben einverstanden. Denn die Stadt Jerusalem blieb hiernach ganz und gar unter der herrschaft der Musselmänner; das heilige Kreuz wurde nicht herausgegeben; die christlichen Gesangenen in den Händen Saladins wurden rücksichse ihrem traurigen Schisslase überlassen; Askalon sollte durch Arbeiter beider Parteien geschleist werden. Den Christen verblied mithin nur die Küste von Joppe bis Tyrus nehft den Uleberresten ihrer nordsprischen Besitzungen; außerdem wurde ihnen gestattet, als friedliche Pisser frei und sicher Jerusalem zu bes

suchen und an ben heiligen Stätten zu beten; aber auch bieses Benige wurde ihnen gewährt nicht unter bem Schutz eines dauernden Friedens, sondern nur eines Wassenstillstandes von drei Jahren. Dies ist der Inhalt des Käglichen Bertrages, den König Richard am 1. September 1192 mit Saladin abichlos.

Schmerg und Buth erfüllte bie Bergen ber Chriften, als biefes traurige Ergebniß all ihrer Opfer und Duben befannt und gleich barauf auch "bie Braut von Sprien" für alle Beit gerftort wurde. Schmerz und Buth er= füllte bie Bergen ber Bilger - besonders einiger fandinavischer Schaaren, Die eben jest erft aus ihrer fernen Beimat an ber fprifchen Rufte landeten als fie, maffenlos nach Berufalem manbernd, bort bie Feinde in ftolger Berrichaft und ihre gefangenen Glaubenegenoffen, mit Retten belaftet, mubfelig arbeitend faben. Aber auch Salabin murbe feines ruhmreichen Widerstandes nicht völlig froh. Das Bert feines Lebens war nur gur Salfte gelungen. Roch wehte bie Rrengesfahne auf gabireichen Burgen und Stabten Spriens und noch lebte ber Beift Gottfrieds von Bouillon in allen Bolfern bes Abendlandes. Denn was auch wohl gejagt worden ift über die Abnahme bes Rreugfahrerfinnes unter ben Chriften, für bas Beitalter bes britten Kreugzuges ift bavon noch wenig zu bemerten. Bolitifche Berhaltniffe haben freilich vielfach ftorend und umbilbend auf die Ballfahrt eingewirft, wie bies bei ben mehr und mehr fich entwidelnden Begiehungen aller Staaten gu einander gar nicht anders fein tonnte. Auch haben Die Bilger ihr beiliges Unternehmen überaus oft burch ruchlose Unthat geschändet; und ber vom Glanbenshaffe verfolgte Beind ift baneben fo eifrig bewundert worden, baß man voll ritterlicher Sulbigung feine Freundschaft gesucht bat. Brundzug ber Stimmung, Die jene gewaltigen Bilgerheere gusammenführte und in ben unfäglichsten Rothen und Gefahren treu ausbauern ließ, mar bennoch gang die alte Gehnsucht nach ber Befreiung bes heiligen Grabes und nach ber Ausbehnung ber Chriftenberrichaft über die Welt bes Morgenlandes. Der Biberftand eines genialen Fürften auf mohammebanischer und ber Mangel tüchtiger Führer auf driftlicher Seite, bies waren bie mefent: lichsten Urfachen fur ben traurigen Ausgang, ben ber ungeheure Rampf gefunden hat. Und hier hat es fein anderer mehr an fich fehlen laffen als König Richard, ber, man möchte fast fagen, soviel er vermochte, bagu bei= getragen hat, bag Berufalem nicht wieder erobert murbe.

Aber ber ritterliche König ist für die Thorheiten, die er begangen hat, ichwer bestraft worden. Nach dem Bertrage mit Saladin hielt ihn eine Krantseit noch einige Wochen in Atton zuruct. Ende September schiete erseine Gattin Berengaria und seine Schwester Johanna voraus in die Heine Im 9. Oktober verließ er selber Syrien und segelte eine zeitlang, sast abeneteuernd, im mittelländischen Weere hin und her, unschlässis darüber, auf welchem Wege er England zu erreichen suchen sollte. Denn außer dem Wege, rings um Europa herum, den er offenbar zu vermeiden wünschte,

waren ihm beinahe alle anderen Stragen versperrt. In England hatte er bereinft, als er jum Rreugzuge aufgebrochen mar, als feinen Stellvertreter gurudgelaffen ben Rangler bes Reiches, Bifchof Bilhelm von Eln, einen niedriggeborenen aber um fo hochfahrenderen Mann, ber fich ingwischen viele Feinde gemacht hatte. Un die Spipe berfelben war bes Ronigs eigener Bruber, Graf Johann getreten, ber fpatere Ronig Johann ohne Land. Der Rangler war gefturgt worben, und Johann ftrebte feitbem babin, mit Berbrangung Richards fich felber ber Regierung zu bemächtigen. Während beffen war aber auch Ronig Philipp nach Frankreich gurudgetehrt und hatte, anftatt feinen Schwur ber Freundichaft gegen Richards Regiment zu halten, halb Europa mit Alagen über beffen Tude erfüllt: nach turger Frift mar er mit Graf Johann in Berbindung getreten, um mit vereinigten Graften ber Rud: fehr Richards auf ben Thron von England fich zu wiberjegen. Außerbem maren bie Fürften und Bolfer Deutschlands großentheils feindselig gegen Richard erregt, weil biefer viele Schuld trug an ben Dighandlungen, Die ben beutschen Bilgern in Sprien wiberfahren maren: Bergog Leopold ind: besondere, ber nicht lange nach jener in Afton ihm burch ben englischen Konig zugefügten Beleidigung bas heilige Land verlaffen hatte, fehnte fich nach einer gunftigen Gelegenheit zur Rache fur biefe Comach. Ja fogar ber beutsche Raiser Beinrich VI., ber Cohn und Nachfolger Friedrichs I., gehörte gu ben Wegnern Richards, ba biefer in naben Begiehungen gu ben Belfen und Normannen, ben Sauptfeinden bes ftaufifchen Saufes ftand: ber König von England mar verschwägert mit Beinrich bem Löwen und - feit bem Frühighr 1191 - befreundet mit Tanfred von Sicilien.

Siernach mar fast bie gange Breite bes Continents von Ungarn bis jum atlautischen Ocean fur Richard feindliches Gebiet. Tropbem magte er ichlieflich, bas abriatische Deer hinauf zu fegeln, in ber Abficht, burch Gubbeutichland etwa nach Sachien und von bort mit welfischem Geleite nach Un ber Rufte zwischen Agnileja und Benedia ftranbete England zu geben. fein Schiff. Er enttam bem Deere mit wenigen Begleitern und burchzog vertleibet Friaul und Rarnthen. Aber feine Unwefenheit murbe boch ruchtbar: feine Benoffen murben gefangen genommen: nur mit einem Diener gelangte er bis jum Dorfe Erdberg bei Bien. Als er bier einige Tage ruhte, erregten bie feine Saltung bes Dieners und bas frembe Gelb, mit bem ber: felbe Einfanfe gn machen fuchte, in Wien Auffeben. Man verhaftete ben letteren und zwang ibn auf ber Folter, ben Aufenthalt, Ramen und Stanb feines herrn anzugeben. Darauf wurde - am 21. Dezember 1192 - Richard ergriffen und von Bergog Leopold auf die Burg Durenftein an ber Donau gefendet, wo er in ehrenvollem aber ftrengem Bewahrfam gehalten murbe.

Für Raifer Heinrich war die Rachricht von dem Geschehenen "töstlicher als Gold und Selfteine". Die gludliche Rudtehr Richards nach England hatte für ihn die schlimmste Steigerung ber Gesahren bedeutet, mit benen ihn Belsen und Normannen bedrohten. Durch die Gesangennahme bes

Königs wurden dagegen biese Feinde schon halb entwaffnet. Nach biesen Gesichtspuntten ift daßer auch das Verhalten Heinrichs zu beurtheilen und nicht nach ber romantischen Richtung ber Sage, die den ritterlichen König und seinen trenen Sänger Blondel schwärmerisch preist, ben "Tyraunen" beinrich aber ungerecht vertugalimpit.

Der Kaiser verlangte von Leopold die Anslieserung Richards, weil "ein König nicht in eines herzogs haft" sein dürse. Leopold übergab den Gessangenen, nachdem ihm hierfür außer anderen Bortheilen die Zahlung von 50,000 Mart Silber zugesichert worden war, und heinrich richtete nun sein Augenmert auf nichts Geringeres, als daß Richard für seine Freilassung eine gewaltige Summe Geldes zahlen, Kriegshülse gegen die Feinde der Stauser leisten und Basal der kaiserlichen Majestät werden solle. Er sorderte hiermit jedoch sehr die um mehr, als er seiner Machtstellung nach in der That erreichen sonnte. König Philipp und Graf Johann suchten ihn zwar



Grabmal eines englischen Ritters aus bem Geschlichte ber harconrt in ber Kathebrale fester Treue von Borcefter; um 1200. 1)

noch weiter brangen. ba fie wünich= ten, baß "ber Teufel" über= haupt nicht wieber logge= laffen werbe. bafüraber er= hob fich bas engliide Bolf. als es von fei= nes Rönigs unerwarteter Noth hörte, in

von Worcester; um 1200.1) für benselben, und Papst Söleftin III. sah sich trot seiner Abneigung gegen den hochsahrenden Richard dennoch genötsigt, sür ihn einzutreten, weil jede Benachtheiligung eines Kreuzsahrers von vornherein mit itrchlicher Strase bedroht war. Ebenso waren Heinrich der Löwe und dessen dernobe unter den deutschen der hier des Königs ansangs wohl tief erschüttert und gedemütsigt — hierin lag der bedeutendste Vortheil, den der Kaiser burch dieselbe überhaupt erreicht hat —, allmählich nahmen sie jedoch wieder eine drohendere Stellung ein, und Heinrich VI. mußte sich daher zuletz mit dem Lehuseide Richards und mit dem Versprechen der für jene Zeiten außer-

<sup>1)</sup> Die Krenglage ber Beine bezeichnet nach alter englischer Beise ben Krenge sahrer.

ordentlich großen Snmme von 150,000 Mart Silber begnügen. Hierauf wurde ber König am 4. Februar 1194 in Freiheit gefett.

In England wurde Richard dant dem Ruhme, den seine abentenerlichen Heldenthaten ihm erworden hatten, mit freudiger Begeisterung empfangen. Aber wie er als Krenzsahrer sich gezeigt hatte, so waltete er auch als König. Sein Sinnen und Trachten ging nur auf Lanzenrennen und Burgenbrechen. Er demulthigte seinen trenlosen Bruder, den Grafen Johann, und raufte sich jast unaufsbrlich mit der Ritterschaft König Philipps umher; sein Reich hatte jedoch wenig Bortheil von alledem. Solches Lebens würdig ist auch sein Ende gewesen: in einer unbedeutenden Jehde mit dem Bicomte von Limoges ist er vor dessen Murg Chaluz verwundet worden und am 6. April 1199 im zweiundvierzigsten Lebensjahre gestorben.

## 21chtes Rapitel.

## Dierter Breuggug.1)

## Kaiser heinrich VI.

Sultan Saladin mandte fich, nachdem ber Baffenftillftand mit Ronig Richard abgeschloffen war, ben Werten bes Friedens gu. Er bereifte bie Landichaften Spriens, in benen ber Rrieg gewüthet hatte, und forgte babei für Berftellung von Befestigungen, Schlichtung von Streitigkeiten und Errichtung gemeinnütziger Unftalten. Schon plante er, auch Megnoten nach langer Abmefenheit wieder aufzusuchen und fogar durch eine Bilgerfahrt nach Metta fein religiofes Bedurfniß ju befriedigen, als bie Aufregungen und Unftrengungen, Die er feit Jahren unausgesett erbulbet hatte, an ihm fich rachten. Er fiel anfangs 1193 gu Damastus in ein Siechthum, welches Die Runft ber Aerzte nicht mehr zu beben vermochte, und ftarb bort am 3. Marg bes Jahres. Sein Tob befreite bie Chriften von bem größten Begner, ben fie im Beitalter ber Rreugguge jemals gehabt haben. Er war fo triegetuchtig gewesen wie Imabebbin Benti, fo eifrig im Rampfe gegen die Franken wie Mureddin, aber er hatte fie beide übertroffen durch bie Beite und Rubnheit feines Dentens und Strebens, burch bie bochfinnig geniale Erfaffung feiner Lebensaufgabe. Nicht alles, mas er einft gewollt, war ihm gelungen. Im erften Berricherglude hatte er wohl einmal gehofft, Die Chriften nicht blos aus bem Morgenlande ganglich hinaus zu ichlagen, sondern fie auch in ihrer eigenen Beimat mit einem vergeltenden Angriffe

<sup>1)</sup> Bilten, Geschichte der Kreuzzüge, Band V 2c. Rohde, König Leo II. von Kleinarmenien, Göttingen 1869. Toeche, Kaiser Heinrich VI., Leipzig 1867. Binkelmann, Philipp von Schwaben nud Otto IV., zwei Bände, Leipzig 1873 und 1878. Streit, Beiträge zur Geschichte des Vierten Kreuzzuges, Anstam 1877. Riant, zwei Abhandlungen in der Kervie des questions historiques: Innocent III. Philippe de Souabe et Boniface de Montferrat, 1875, indt. Le changement de direction de la quatrième croisade, 1878. — Der bedeutendfte Cuellenschriftseller sür die Geschichte des vierten Kreuzzuges ist Geossfroy de Villehardouin "Histoire de l'empire de Constantinople sous les empereurs françois" ou "Mémoires de Villehardouin". Tie besten Ausgaben diese Vertes sind die von P. Paris, société de l'histoire de France, Paris 1838, und von V. de Waissen, Paris 1874, Tibot frères.

aufzusuchen. Nun hatte er nur Jerusalem gewonnen und behauptet. Inbessen bieser Ersolg war boch ber bebeutenbste von allen, die er irgend hatte erringen können, und bessentwegen die Christen mit Aurcht und Schreden, seine Glaubensgenossen mit Bewunderung zu ihm emporsahen. Die liebensswürdigen Züge seines Charakters, seine Güte und Gerechtigkeit, seine Milbe und Freigebigkeit, erwirkten daneben, daß sein Bilb nicht blos in unvergänglichen, sondern auch in bellen Farben der Nachwelt überliefert worden ift.

Mis Salabin bie Mugen ichloß, ichien es jeboch noch fraglich, ob auch nur ber theilweise Sieg, ben er über bie Franken errungen hatte, ben Muselmannern zu bauernbem Bortheile gereichen werbe. Denn ber Gultan hinterließ nicht weniger als fiebzehn Cohne, und biefe theilten nach ben Bestimmungen bes Baters bas ihnen hinterlassene Reich. Alafbhal erhielt Damastus und bas fübliche Sprien mit bem Gultanstitel, Alagig Aegypten und Aggabir Baleb, mabrend bie übrigen Gobne Salabine und neben benfelben bie fonftigen Pringen bes Berricherhaufes, befonbers ber fluge und gewandte Bruber bes geftorbenen Gultans, Almelif Alabil, mit einzelnen festen Blagen abgefunden murben. Schon biefe Theilung bedrohte bie Dacht bes Saufes Gjiub an ber Burgel. Dagn tam aber noch, bag ber neue Sultan Alafbhal ein unbefonnener und leichtfertiger Menich mar, beffen ichlechte Regierung ben Streit zwischen ben vielen Theilfürsten, ber von vornherein gleichsam in ber Luft lag, angerorbentlich beforberte. 3m Jahre 1194 fam es jum Rriege zwischen ben Brubern, ber, oftmals beigelegt, nach furger Frift immer von neuem aufloberte. Alafbhal von Damaetus verlor guerft feine Berrichaft. Dann ftarb Alagig von Megypten mit Sinterlaffung eines minberjährigen Cohnes. Aber feines ber Rinber Salabins trug gulett einen Bewinn aus bem haflichen Streite für fich bavon, fonbern nur ber Bruber besfelben, Almelif Alabil, ber fich von Stufe gu Stufe emporarbeitete, Berr von Megnoten, Sprien und Defopotamien murbe, feine Dacht fogar ichlieflich über bie Berglande im Norben Desopotamiens und über Arabien ausbehnte. Er wurde Gultan und empfing vom Chalifen ben Chrentitel "Ronig ber Ronige, Freund bes Fürften ber Glaubigen". In biefer Stellung mar er ben Chriften freilich ein furchtbarer Begner, aber lange Jahre vergingen, bis er zu folder Dacht gelangte, und ingwijchen hatten bie Rreugfahrer mithin gute Musfichten, beim Rampfe um Berufalem wieberum vollftanbig obzuffegen.

Unmittelbar nach ber Abreise König Richards von Palästina war bie Kraft ber Christen im Morgenlande natürlich nur gering. Un ber Küste von Joppe bis Thrus herrichte ber jum König von Jerusalem erwöhlte Graf Deinrich von Champagne. Seine Städte füllten sich allerdings schnell wieder mit italienischen Kaussenten, welche die Zeit des Wassenstillstandes zur Aufnüpsung reger Handlesbeziehungen mit den Muselmännern benutzen. Die Streitmacht des Reiches bestand aus den Resten der jerusalemitischen Kitterschaft und aus einigen Pilgerschaaren, die nach dem Ende der großen

Rreugfahrt noch im beiligen Lande geblieben maren. Doch gennigte bies nicht, um neue Angriffe auf die Gjinbiten auch nur vorbereiten zu tonnen. Alehnlich ftand es in Nordfprien, wo man froh fein mußte, wenigstens bie Sauptstädte und Rerngebiete ber Gurftenthumer Antiochien und Tripolis vor bem Unbrange ber Feinde gerettet gu haben. In biefen beiben Lanbichaften gebot bamals im wesentlichen ein Bille. Denn in Untiochien herrschte noch immer Boemund III. Für Tripolis aber hatte ber lette Graf aus bem Saufe Touloufe, Raimund III., furz vor feinem Tobe im Juli 1187 jum Nachfolger bestimmt fein Latheutind, ben Bringen Raimund von Antiochien, älteren Cohn Boemunde III. Diefer Raimund hat zwar balb hiernach auf Bunich feines Baters feine Unrechte auf Tripolis wieber aufgegeben, aber nur, bamit biefelben auf feinen jungeren Bruber Boemund übergingen, mabrend er felber in Antiochien folgen follte. Unter bem jungeren Boemund find fpaterhin Antiochien und Tripolis in einer Sand vereinigt worden und unter beffen Nachfommen bis jum Enbe ber bortigen Chriftenherrichaft vereinigt Inbeffen wenn Boemund III. und bie Geinen fich auch gludlich ichaben burften, burch Salabin ihrer Dacht nicht ganglich beraubt worben au fein, fo brobte ihnen bamals noch ein anberer, für fie taum minder gefährlicher Jeind. Im armenischen Cilicien hatte fich nämlich mahrend ber achtziger Jahre ein Gurft erhoben, ber feine Boltsgenoffen mitten burch bas wilbe Getummel jener Beit von Sieg gu Gieg gu führen verftand, Leo II., ein ebenfo rudfichtelos gewaltthätiger wie ichlauer und ehrgeiziger Mann. Er focht je nach ben Umftanben mit ben Griechen ober ben Untiochenern, mit ben Gelbichufen Rilibich Arelans ober mit ben Beeren Galabing. Geine Berrichaft behnte fich allmählich nicht blos über gang Cilicien aus, fondern umfaßte westwarts noch bie isaurische Rufte bis zum pamphylischen Deerbufen und oftwarts die Landichaften und Burgen im Gufratefe, in benen einst bie Roscelins von Ebeffa ihre lette Auflucht gefunden hatten. hiermit nicht zufrieden ftrebte er fofort nach höherem Bewinn und versuchte nun bie Armenier in innige Begiehung gu ben Franken gu feben, burch beren Unterftugung allein er bie gur Erreichung feines Bieles nothwendige Rraft zu erlaugen hoffen burfte. Die armenische Beiftlichfeit wurde mit großer Barte unter fein Fürftengebot gebengt, bamit fie ihn nicht hindern fonne, bie Oberhoheit bes romifden Bapftes über bie Rirche feines Landes anguerfennen. Doch wurde baneben jebes driftliche Befenntniß friedlich gebulbet, alles Schul= und Rirchenwesen eifrig gepflegt. Berfaffung, Recht und Gitte ber Arengfahrerftaaten wurden nach Armenien übertragen. Fürst gab Leben au mächtige Bafallen, baute gablreiche Burgen und ertheilte feinen Burbentragern die Titel Connetable, Rangler, Marichall und Geneschall. Frantifche Barone, Tempelherren und Johanniterritter gog er in feinen Dienft und ben Raufleuten Italiens gemährte er fowohl Grund und Boden in feinen Städten als auch ausgebehnte Sandelsprivilegien im gangen Reiche. Daneben tam es von Beit gu Beit wieberum gu bofen Banbeln mit ben Untiochenern.

Leo hatte freilich felber eine Tochter Boemunds III. geheiratet, aber beibe Fürsten waren ber Natur ihrer Stellung nach einander feindliche Nachbarn, Der Armenier lauerte feinem Schwiegervater auf, überrumpelte ibn und nahm ihn in harte Saft (1194). Boemund erlangte gwar burch Bermittelung bes Grafen Beinrich von Champagne balb wieber bie Freiheit, mußte bierbei jeboch bem Schwiegersohne einen Lehnseib fcmoren und feinen alteren Sohn Raimund mit einer Richte Leos vermählen. Das junge Paar blieb barauf in Armenien. Raimund ftarb nach wenigen Monaten, hinterließ aber feine Gattin ichwanger, die benn auch einem Anaben, Ruben, bas Leben gab. Leo ließ biefen, ben muthmaglichen Erben Antiochiens, forgfältig und ohne Bweifel in ber hoffnung erziehen, burch ibn bereinft enticheibenben Ginfluß in ber großen Stadt am Drontes ju gewinnen.

Das Berhalten Leos II. erinnert mithin an bas Auftreten bes großen Boemund mahrend ber Jahre 1097 bis 1104. Wie ber Normannenfürft bamals barnach geftrebt hatte, bie frantische Eroberung Norbipriens burch bie freundschaftlichste Berbindung mit ben Armeniern gu fichern und gu vollenden, jo versuchte jest ein Berricher biefes afiatischen Bolfes, burch gute wie burch boje Mittel bie Rraft feiner Landeleute und ber Franten mit einander ju verschmelgen, um bem aufs neue begonnenen Siegeszuge bes Solams in genugenber Machtfülle Salt gebieten zu fonnen. Aber feit ben Tagen Boemunds I. hatten bie morgenländischen Chriften gu ichwer gefehlt und gu viel erlitten, um noch aus eigner Rraft, mochte auch ein fo begabter Mann wie Leo an ihrer Spite ftehen, ein mahrhaft ftartes und bauerfähiges Reich gründen zu fonnen. Sier hing alles bavon ab, ob bas Abendland noch Willens und im Stande war, fernerhin nachhaltige Unterftubungen zum Rampf gegen Gjjubiten und Gelbichnten gu entfenben.

Das römischriftliche Europa war burch bie ungeheueren Opfer, welche bie meiften Bolfer besfelben fur ben britten Rreuggug gebracht hatten, tief ericovit, aber die Luft, ben beigen Rampf um Berufalem von neuem gu wagen, war noch feineswegs erfaltet. Der greife Bapft Coleftin III., ber feit bem Jahre 1192 wieberholte Aufrufe gu allgemeinen Baffnungen ergeben ließ, hatte beshalb wohl balb Gebor gefunden, wenn nicht bie politifchen Berhältniffe hinbernd bagwifden getreten maren. Die Saupt= iculb hierfur fallt auf Richard Lowenherg, ber fowohl bei feiner Abreife von Atton wie bei ber Freilaffung aus ber Saft in Deutschland verfprochen hatte, jum zweiten Dale mit Beeresmacht gen Sprien zu gieben, ber aber, einmal wieber im Kriege mit Philipp Angust von Frankreich, nicht mehr baran bachte, fein Bort zu erfüllen, und mittelbar baburch auch bie Frangofen wie bie Englander an großeren Unternehmungen gu Bunften Jerufalems hinderte. An die Stelle Richards trat jedoch in furger Frift ein anderer fraftvoller und hochfinniger Monarch, fein Geringerer nämlich ale ber beutiche Raifer Beinrich VI. Schon im Jahre 1194 gewann berfelbe hinreichenbe Macht, um ein ftartes Bilgerheer ju ruften, indem er fich mit ben in

Deutschland ihm bisher abgeneigten Fürsten vollends friedlich auseinander sette und gleich barauf auch Subitalien seinem Scepter unterwarf. Bier waren im Anfange bes Jahres Ronig Tantrebe alterer Cohn Roger und bann ber Ronig felber furs binter einander gestorben; ber einzige überlebenbe Sohn Tantreds war ein noch unmundiger Anabe, und Beinrich VI. tonnte baber bie Erbrechte auf bas ficilianische Konigreich, Die er mit feiner Battin Ronftange erheiratet hatte, leicht gur Beltung bringen. Raum aber hatte er in ber herrlichen Rathebrale zu Balermo bie vielumworbene Krone ber Normannen empfangen, fo umfpannte ber fuhne Glug feines Berrichergeiftes bas gange Abendland und bas Morgenland, Europa, Afrita und Ufien. In Italien gehorchte ihm außer bem Reiche Robert Guistards ein großer Theil ber übrigen Bebiete ber Salbinfel, ba er aller Orten ergebene Freunde und eifrige Barteiganger hatte. England war feit Konig Richards Befangenichaft feiner Lehnshoheit unterworfen; Frantreich und Spanien follten in gleicher Beife bie taiferliche Obmacht anertennen; und bie mufel= mannifchen Fürften auf ber Sicilien gegenüber liegenden Rufte bon Rordafrita fendeten ihm als Tribut gange Laften von Golb und Roftbarteiten. Im fernen Often war fein Blan, vor allem burch Eroberung Berufalems bas Bert zu vollenben, an bem fein großer Bater, Raifer Friedrich, ge= icheitert war. Aber noch ebe er jum Rreugzuge ruftete, wunichte er ben Raifer von Ronftantinopel tief gu bemuthigen. War Beinrich boch ber Erbe fowohl Raifer Friedrichs wie ber Normannentonige, Die beibe von ber Politit ber Griechen ichwer zu leiben gehabt hatten! Am Bosporus regierte noch immer ber elende Sfaat Angelus, unter bem bas byzantinifche Reich burch magloje Berichwendung bei Sofe, burch Bernachläffigung bes Beeres und burch ungludliche Rampie mit ben Rachbarvolfern, befonbere ben Bulgaren, von Sahr ju Jahr tiefer fant. Beinrich burfte beshalb mohl auf Erfolg hoffen, ale er von bem Griechentaifer bie Abtretung aller westlichen Brovingen von Dyrrhachium bis Theffalonich und bedeutende Unterftugung für ben Rreuggug forberte. Rfagt aber vermochte bies weber gu gewähren noch zu verweigern. Denn eben in biefem Augenblide rief bie allgemeine Ungufriedenheit mit feiner ichlechten Regierung eine Emporung gegen ihn bervor. Er wurde ergriffen, geblendet und mit feinem unmundigen Gobnehen Alexius im Balaft ber zwei Saulen zu Ronftantinopel eingesperrt (8. April 1195). Der Anführer ber Emporer, Ifaats eigener Bruder, bestieg ale Alexius III. ben faiferlichen Thron. Für Beinrich VI, war biefer Umichwung ber Dinge nicht unvortheilhaft. In Balermo war die icone Frene, Tochter Sjaats und Bittme bes Normannenpringen Roger, in feine Sand gefallen und ichon hatte er biefelbe feinem Bruder Philipp gur Gattin beftimmt. Auf Die Radricht von dem Regierungswechsel in Konftantinopel tonnte er nunmehr als Bertheibiger eventueller Unrechte ber jungen Bringeffin auf ben bugantinifden Thron gegen ben Ufurpator Alexius auftreten und biefen bierburch in der gefährlichsten Beije bedroben. Alerius war barüber tief erichrocken

und beugte sich erneuten Ansorberungen Heinrichs wenigstens soweit, daß er burch die sogenannte "Deutschensteuer", eine Art "freiwilliger Zwangs-anleihe", Geldmassen zu reichlicher Tributzahlung zusammen zu raffen suchte. Als der Ertrag derselben nicht genügte, wurden sogen die Kaisergräber ihres tostbaren Schmudes entkleibet und die Deutschen durch die Aussicht auf Erlangung all dieser Schäbe bewogen, Frieden zu halten.

Der überrafchenbe Aufschwung ber ftaufifchen Macht feit ber Befiegung ber Normannen, ber bie gange Belt mit Staunen erfüllte, wirfte auch auf bie tleinen driftlichen Berrichaften im Morgenlande. Dort hatte ichon im Sahre 1190 Boemund III. von Antiochien bem Bergoge Friedrich von Schwaben, ale bem Stellvertreter ber faiferlichen Majeftat, ben Lehnseib geschworen, und ahnliches beabfichtigten jest die Fürften von Armenien und von Copern. 3m Jahre 1194 ichidte Leo II. eine Gefandtichaft nach Rom und gum beutschen Raiser, um burch die hochsten Autoritäten ber romischen Chriftenheit mit bem Ronigstitel geschmudt zu werben. Papft Coleftin III. nahm bie Boten in ber hoffnung, die armenische Rirche feiner Oberhoheit von nun an unterordnen gu tonnen, freundlich auf und gab ihnen eine geweihte goldene Krone fur Leo mit: Beinrich ertheilte feine Ginwilligung in Die Stanbeserhöhung bes armenischen Berrichers und versprach, sobald er auf bem von ihm beabsichtigten Rreugzuge ins Morgenland gefommen fei, felber ben Fürften zu fronen. In Cypern herrichte bamals noch Buibo, ber einstige Konig von Jerufalem. Er hatte fich inzwischen bemuht, burch lodend freigebige Anerbietungen frantifdje Ritter und Burger gur Unfiedelung auf ber Infel zu bewegen, und hatte hiermit, ba in jenen Tagen genug befithlofe Leute auf ber fprifden Rufte lebten, ichnellen Erfolg gehabt. Aber obgleich er nun wieber eine ziemlich ftattliche Stellung einnahm, fo nannte er fich boch nicht mehr König, sondern nur herr von Cypern. 3m Upril 1195 folgte ihm in ber Regierung fein jungfter Bruber Amalrich von Lufignan und biefer ichidte fofort zwei vornehme Befandte zu Coleftin und gu Beinrich, fowohl um auf ber Infel ein romifch tatholifches Erzbisthum (gu Nitofia) mit brei Guffraganbisthumern einrichten ju laffen, als auch um Lehnsmann bes Raiferreichs und hierfur jum Ronig erhoben zu werben. Der Bapft orbnete bie firchlichen Berhältniffe Cyperns nach Amalrichs Bunich und Beinrich VI. empfing hulbvoll ben Lehnseid feines neuen Bafallen, ichidte ihm als Beichen ber Belehnung ein golbenes Scepter und verfprach, bereinft ihn ebenfalls perfonlich jum Konig gu fronen.

Inzwischen hatten die Borbereitungen für den neuen Kreuzzug, "den deutschen Kreuzzug" schon begonnen. Am 31. Mai 1195 nahm der junge Kaiser in Bari das Kreuz, nachdem er bereits vorher Kreuzpredigten angesordnet und verfündigt hatte, er wolle ein Jahr lang im heiligen Lando 1500 Ritter und ebenso viele Knappen unterhalten; jeder Ritter solle bei der Einschiffung 30 Unzen Gold als Löhnung sowie die nötstigen Lebensemittel bekommen. Im Juni reiste Heinrich nach Deutschland und suchte hier

ben Gifer für ben beiligen Rrieg burch fein perfonliches Ginichreiten gu beleben, gelangte aber nicht jo ichnell, als er wohl erwartet haben mochte, an bas Biel feiner Bunfche. Denn theils hemmten ihn Rrantheiten, benen er bei fcmacher Gefundheit oftmals unterworfen war, theils ichabigte ein Bwiefpalt, ber gwifden ihm und bem Papite ausbrach, ben Fortgang bes Unternehmens. Coleftin III. hatte nämlich anfangs ben Entichlug bes Raifere mit warmer Freude begrußt und mehrere Rarbinale beauftragt, Die beutichen Lande freugpredigend gu burchziehen; mit ber Beit aber fam er gu ber allerdings nicht unrichtigen Anficht, bag bie Bilgerfahrt, falls fie Erfolg habe, die ftaufifche Dacht unermeglich fteigern und ber romifchen Rirche, Die fich von jener ichon peinlich in die Enge getrieben fühlte, infofern Schaben bringen werbe. Indeffen trot ber Gegenwirfungen, Die fich hieraus ergaben, errang ber entichloffene Wille Beinrichs bennoch allmählich einen großen Bom Serbite 1195 bis zum Fruhjahre 1196 murben mehrere Reichstage gehalten, auf benen biefelbe flammenbe Begeifterung fur bie Befreiung Bernfalems wie in ben Tagen Gottfriede von Bouillon und Raifer Friedriche bei Soch und Dieber fich zeigte. Um Entscheibenbiten mar ber Wormfer Reichstag im Dezember 1195, wo Beinrich felber Tag um Tag in ber Domfirche faß, um bie Anwesenden gur Ablegung bes Rreuggelübdes zu ermintern, und wo ihn, wie einft feinen Bater auf bem Mainger "Goftage Chrifti", Abel und Bolf fturmifd jubelud umbrangten. Bilgerichaaren gogen im Winter 1196 auf 1197 füdwärts nach Apulien, wo Lebensmittel und Schiffe fur fie bereit ftanben: ichon im Marg jegelten 30 Schiffe von bort nach Sprien ab. Balb barauf fammelten fich an ber apulifden Rufte neue Saufen in einer Befammtftarte von 60,000 Mann; und eine Flotte von 44 Schiffen, mit vielen Taufenden niederdeutscher Bilger befest, Die Beftenropa umjegelt und ichon an ber portugiefifchen Rufte mit ben Mufelmannern geschlagen hatten, traf im Bafen von Deffina Anfang Ceptember ftach bie gange Armada unter bem Befehl bes taiferlichen Ranglers Konrad in Gee: Beinrich VI. blieb jedoch, von heimischen Ungelegenheiten gefeffelt, im Normannenreiche gurud. Der Saupttheil ber Flotte fuhr geraden Bege nach Sprien und erreichte Affon am 22. Der Rangler wendete fich fammt einigen beutichen Gurften zuerft nach Enpern, fronte bort in Beinriche Auftrage und mit großer Bracht Amalrich von Lufignan gum Konig und eilte bann ebenfalls nach Alffon.

Der Anfang der Kämpse im heiligen Laube war aber nicht glücklich. Die ersten Deutschen, welche, noch im Frühling 1197, voller Streitlust bort eintrassen, sanden bei den sprischen Frankling 1197, voller Streitlust dort eintrassen, sannein beimer keinen Graf heinrich von Champagne und bessen Untergebene, zumeist Franzosen, gönnten ihnen keinen Ersolg: sie aber traten um so trobiger anf und begannen thörichter Weise den Krieg, ehe nur die Hauptmasse ihrer Genossen der italienische Küste verlassen hatte. Hieraus entnahm der bedentendste

Gegner ber Chriften, ber fluge Almelit Alabil, Die Belegenheit zu einem leichten Siege. Er ericien Ende Anguft mit großer Dacht por Joppe, erfturmte bie Feftung, bieb die Befatung, barunter auch einige beutiche Bilgerichaaren, nieber und gerftorte bie Stadt vollständig. Und faum hatten fich bie Bemuther ber Chriften von biefem ichweren Schlage erholt, fo verlor Graf Beinrich ploblich, burch einen Sturg aus bem Fenfter, bas Leben (10. September 1197). Sein Tob war für bie Rreugiahrer ein nicht ge-Denn obichon er weber bebeutenbere Dacht befeffen noch ringes Unglüd. nennenswerthe Erfolge errungen hatte, weshalb er fich auch nur Graf und nicht Ronig genannt hat, fo veranlagte fein Ende boch Berwirrung und Bwiefpalt im driftlichen Lager. Man ftritt eine Beit lang über ben Rach: folger, ben man ihm geben fonne; und nachbem Konig Amalrich von Cupern, für ben bie Deutschen ftimmten, jum Berren bes Reiches Jerufalem gewählt war, ichifften fich alle Frangofen, Die noch aus ber Beit bes britten Rreugjuges in Sprien waren, fofort heimwarts ein. Amalrich nahm bie ihm angebotene Burbe an und heiratete außerbem die Bittme Beinriche, Elifabeth, Die bemnach jum vierten Male eine Che und hiervon gum britten Male mit einem Titularfonige von Berufalem einging.

Sierauf endlich tamen bie Deutschen zu größeren Unternehmungen, aber fie magten nicht fogleich - nach allem Borangegangenen begreiflich genug -. gegen Jerufalem felber vorzuruden, fonbern beichloffen, Beirnt gu belagern, ben Sauptort, ber Atton und Thrus von ber Berbindung mit Tripolis und Untiodien abidnitt. Bahrend fie burch bas ichon früher von Salabin gefchleifte Sibon nordwarts rudten, gerftorte Alabil in ber Furcht, Beirut nicht behaupten ju tonnen, auch beffen Festungewerte bis auf die Citabelle und warf fich barnach - in ber Racht jum 24. Oftober - ploplich auf bie Bilger, bie an ber Meerestufte nabe bei Gibon lagerten. Rach beißem Rampfe errangen aber bie Chriften einen vollständigen Gieg, und als fie am 25. Ottober in bie Rabe von Beirut tamen, fiel ihnen nicht blos bie mauerlofe Stadt fonbern auch bie Citabelle, in ber fich beim Anruden ber Bilger gefangene Franten emporten, fofort in bie Sanbe. Mus Frende nber ben großen Erjolg und um bie feierliche Kronung Konig Amalriche gum Berricher bes Reiches Berufalem, ber auch Fürft Boemund von Antiochien beiwohnte, gu verherrlichen, murben in bem eroberten Orte raufdende Teftlichfeiten veranftaltet. Dann wurde bie energischste Fortsetung bes Feldzuges ins Huge gefaßt. Boemund fehrte nach Antiochien gurud, um von bort aus ben Rampf gu beginnen, und befette unterwege bie von ben Mufelmannern aus Furcht verlaffenen Safenorte Djebeleh und Laodicea. Amalrich und bie Deutschen planten icon ben Marich gen Berufalem, ba trat ein ichwerer Ungludefall ein, ahnlich wie vor fieben Jahren ber Tob Raifer Friedrichs, indem ben Rreugfahrern Die ichmergliche Runde gebracht murbe, bag Beinrich VI., erft 32 Jahre alt, am 28. Geptember von einer Rrantheit bahin gerafft worben war. Mitten im Siege, an ber Schwelle bes hochften Triumphes brach nun jum zweiten Male ein großes beutsches Kreuzheer kläglich auseinander. Die Fürsten und Ritter sehnten sich heimzukehren, um bei den Umwandlungen, die nach dem Tode des jungen Kaisers in Deutschland und Italien eintreten mußten, gegenwärtig zu seine Sie vereinigten sich freilich noch einmal zu einer kleineren Unternehmung, indem sie die einige Weilen kandeinwärts von Tyrus auf hohem Felsen gelegene Burg Turon umlagerten und dieselbe durch Untergrabung der Wauern auch schon dem Falle nahe brachten. Aber der rechte Geist war nicht mehr in ihnen. Als die Belagerten gegen freien Abzug zu kapituliren wünschten, erhob sich Zwietracht im Christenlager, weil die einen auf jene Bedingungen eingehen, die andern die Festung mit Sturm einnehmen wollten, und als der Kamps darauf unter Mühen und Beschwerben weiter ging, entstand plöhlich eine Pauis und veranlagte einen



Umfang bes Reiches Jerufalem am Enbe bes 12. 3abrbunberte.

fluchtgleichen Rudzug bes ganzen heeres an bie Ruste (Februar 1198). Wenige Wochen hierauf traten die Pilger die Heinfahrt nach Italien und Deutschland an, und König Amalrich mußte froh sein, daß Alabil ihm einen Waffenstillstand für einige Auhre gewährte.

Die stolzesten Hossinungen waren also gründlich gescheitert. Die christlichen Besthungen an der sprischen Küste waren in besseren Zusammenhang gebracht, sonst aber war nichts erreicht worden, weil das Ungläch, welches die Deutschen von jeher während der Kreuzzüge versolgte, auch diesmal undarmherzig ihre Pläne durchtreuzte. Trohdem knüpft an diesen "bentschen Kreuzzug" eins der solgenreichsten Ereignisse der deutschen Geschichte Greignisse der beutschen Geschichte an. hiermit ist nicht sovohl gemeint, daß noch

im Unfange bes Jahres 1198 einer ber beutiden

Pilgerfürsten, Erzbischof Konrad von Mainz, nach Armenien ging und als taiserlicher Bevollmächtigter Leo II. zum König trönte, benn die Lehnshoheit des deutschen Kaiserthumes über Armenien, die sich hieraus ergab, hat niemals ernstere Bedeutung gewonnen. Dagegen wurde ein Keim von unendlicher Triebkraft in den sprischen Boden gesegt, als die angesehensten Großen des Pilgerheeres und des Reiches Jerusalem am 5. März 1198 in Atton zu gemeinsamer Berathung zusammentraten und den Beschluß faßten, die während des dritten Kreuzzuges gegründete deutsche Spitalbrüderschaft der heiligen Maria zu einem Ritterorden zu erheben, welcher denen der Tempser und der Johanniter ähnlich und gleichberechtigt sein sollte. Heinrich VI. hatte die deutsche Brüderschaft während seiner letzten Ledenszeit mit Geschenter reich bedacht und vernunthlich selber schon deabsichtigt, aus ihr zur Stärtung des deutschen Etementes in Syrien und zur Stüge seiner Weltherrichaftspläne einen friegerischen Orden zu machen. Was aber er nicht mehr vollenden

tonnte, bas führten jeht bie Seinen aus und gewährten baburch zunächst ben sprischen Franken einen kleinen Ersat für ben Schaben, ben sie ihnen burch ben haftigen Abbruch bes beutschen Areuzzuges zufügten.

Papft Innocenz III. und heinrich Dandolo, Doge von Denedig.

Der ploBliche Tob Beinriche VI. veranberte mit einem Schlage bas Antlit ber europäischen Belt. Die hatte bie Dacht ber Staufer hober geftanben ale in ben letten Regierungsjahren biefes jungen Raifere: Die romifche Rirche und bie driftliche Staatengefellichaft, Abendland und Morgenland maren alle von bem Streben Beinrichs nach Erringung einer volltommenen Beltherrichaft bebroht gewesen. Bohl hatte ber ehrgeizige Fürft hierbei Unmoaliches zu erreichen getrachtet und wurde bei langerem Leben ohne Bweifel felber burch Dieberlagen gebemuthigt worben fein; um fo jaber aber brach bie Ratastrophe über bie Seinen berein, nachbem er, noch mitten im Siegeszuge, fo überrafchend fcnell verichieben war. In Deutschland erhoben fich fofort bie alten Beaner ber Stanfer mit großer Bewalt. Beinriche unmundiger Sohn, ber fpatere Raifer Friedrich II., hatte bier fürs erfte teine Ausficht, bem Bater nachfolgen ju tonnen. Un feiner Stelle gewann bes tobten Berrichers jungerer Bruber, Bergog Philipp von Schwaben, Die beutiche Rrone, fab fich aber genothigt, biefelbe in langen und erschöpfenben Rampfen gegen bie Reinde feines Saufes zu vertheibigen. Das ficilifche Reich verblieb bem jungen Friedrich, jedoch auch in biefem trat burch bie Emporung ber Normannen gegen bie beutschen Rriegsmänner, mit beren Gulfe Beinrich bort geherrscht hatte, eine blutige Reattion ein. Und ba außerbem bie muften Gehben gwifden Frangofen und Englandern noch immer fortbauerten, fo mar in jenen Tagen ber größte Theil Europas in ichlimmerer Beife als faft je bisher von Amietracht und Streit erfüllt. Gin neuer Rreuggug, um enblich Berufalem ben Gijubiten wieber ju entreifen, tonnte bei folder Lage ber Dinge nur mit Dube ins Leben gerufen werben.

Inbessen die Macht, welche die Stauser damals verloren, ging beinahe zur selben Stunde auf einen anderen herrschgewaltigen Mann über. Denn wie es schon öster geschehen, so erhob sich auch diesmal auf den Schultern des zusammendrechenden Kaiserthumes die römische Kurie. Die letzten Maßzregeln des greisen Colestin wurden zumeist von dem Kardinal Lothar, Grasen von Segni, bestimmt. Dieser war freisich der jüngste der Kardinäse — erst 37 Jahre alt —, aber zugleich kenntnispreich und klug, ein Mann der Wissenschaft und der Politik, geneigt zu herrschen und voll heißen Verlangens, die mittelasterliche Theotratie im Sinne Gregors VII. über alse Mächte der Welt zu erhöhen. Nachdem Edlessin am 8. Januar 1198 gestorden war, wurde Lothar noch am gleichen Tage zu bessen Rachsolger gewählt. Unter dem Namen Junocenz III. mischte er sich nun in alle Händel jener Tage,

sowohl um die Könige, Fürsten und Böller des Abendlandes seiner Ober= hoheit zu unterwersen, als auch um das Reich der römischen Kirche durch Krieg wie Berhandlungen nach außen zu erweitern.

In ber letteren Beziehung trat er unmittelbar und vollständig in Die Sußstapfen Beinrichs VI. Konig Leo von Armenien, ber nach bem traurigen Musgange bes bentichen Rrengguges auf bie Berbindung mit ben Staufern feinen Werth mehr legte, wendete fich mit flebentlicher Bitte um Sulfe nach Rom und erflarte bem Papfte, daß er ihn als ben oberften Bijchof ber gangen Chriftenheit anertenne. Innocens antwortete fogleich, er werbe fur bie Unterftugung ber morgenlandischen Chriften eifrig Sorge tragen, ichrieb auch an bie armenischen Barone, fie follten im Rampfe gegen bie Unglänbigen ge= treulich ausharren, und ichidte bem Ronige ein geweihtes Banner, welches er in bemfelben Rampfe führen follte. Den Raifer Alexius von Konftantinopel forberte er auf, jur Befreiung bes beiligen Lanbes Rriegeruftungen gu beginnen und ein Rongil gu beichiden, auf welchem über bie Bereinigung ber griechischen und ber romischen Rirche verhandelt werden follte. Alerins wich biefem Begehren aus, ber Rapft gewann jedoch burch feine Gefandten in Rouftantinopel immerbin eine einflugreiche Stellung und bedrohte überdies bie Briechen burch freundlichen Bertehr mit ber jugendlich aufftrebenden Macht ber Bulgaren, beren Fürften er eine Ronigefrone überfenden wollte, wenn die bulgarifche Rirche fich ber romifchen gebührend unterordne. allem aber war ber Bapft vom erften Augenblid feiner Berrichaft an barauf bebacht, die Bolter bes Abendlandes ju einer neuen großen Rreugfahrt gu entflammen. Machtiger faft und eindringlicher als irgend einer feiner Borganger ließ er bie Posanne bes beiligen Rrieges ertonen: jeber Ronig und Berricher, fo fagte er, fei vor allem Chrifto, bem oberften Lehnsherrn, bem Die Feinde fein Land entriffen hatten, gur Gulfeleiftung verpflichtet. Rundichreiben ber Rurie ergingen an Rlerus, Abel und Bolf von Deutschland und Frantreich, England und Schottland, Italien und Ungarn. Bapftliche Legaten verfündeten aller Orten benen, welche bas Rreug nehmen murben. ben Schut bes beiligen Betrus und Bergebung ihrer Gunden, verlangten aber auch ein buffertiges Leben in pruntlofer Rleidung und beicheibenen Dahlzeiten. Die Beiftlichen follten ben vierzigften Theil ihrer Buter und Einfünfte gur Ausruftung bes Bilgerheeres opfern, Die Laien aber ihren Beitrag für ben gleichen 3med in Opferftode legen, Die in allen Rirchen aufgestellt wurden. Innocens versprach, jo fchwer ihm bies falle, ben gehnten Theil feiner Ginfunfte an ben beiligen Rrieg gu wenden und ruftete auch ein großes und reich befrachtetes Schiff gur Unterftubung ber fprifchen Chriften ans.

Sein Kreuzesruf erwedte, ahnlich wie einft bie Rebe Urbans II. zu Elermont, begeisterte Prediger aus ben Reihen bes niederen Klerus. Um berühnttesten unter biesen wurde Fulto, Pfarrer in Neuilly an ber Nisne, ber nach einer, wie es scheint, wild verbrachten Jugend von asketischen

Stimmungen ergriffen und Bufprediger geworden war. Er war ein ziemlich ungebibeter aber außerorbentlich redegewandter und fanatischer Menich, beffen Bort unter ben Bolfsmaffen mit gundenber Rraft mirfte. Taufenbe und aber Taufenbe nahmen bas Rreug, fowie er jum beiligen Rriege aufrief. Balb hieß es, er tonne burch fein Gebet Rrante beilen und fomit Bunder thun, wie ber heilige Bernhard und Beter ber Ginfiedler: nach feinen Aleibern trachtete man, um aus bem Gewande bes Sochbegnabigten gleichsam von Bott felber gejegnete Rrengeszeichen ju ichneiben. Gin eigenthumlicher Bug von Schlauheit und Derbheit erleichterte es ihm, Die hobe Stellung, Die er gewonnen, unter ber milberregten Menge ju behaupten. Denn "Bott hatte ihm die Babe verliehen, die Beifter zu unterscheiben, jo bag er wohl mußte, wem und gu welcher Beit er bie Befundheit wieber verleihen tonnte und mußte". Mit feinem Stode brach er fich manchmal eine breite Bahn, wenn bas Bolf ihn allzu ungeftum umbrangte, und als eines Tages ein Mann mit Bewalt fich ein Stud feines Bewandes zu verschaffen fuchte, fo rief er ben Umftehenden gu: "Berreißet nicht ferner meine Rleiber, bie nicht gefegnet find; ich aber will bas Aleib biefes Mannes fegnen." Rachbem er barauf über bas Bewand besfelben bas Rrengeszeichen gemacht hatte, fiel bas Bolt über biefen Mann ber, riß beffen Bewand in Stude und nahm fie als toft= bare Reliquien mit fich fort. Fulto behauptete ichlieflich, in mehrjähriger Thatigfeit an 200,000 Bilger bas Rreng vertheilt zu haben, boch erlebte er feinen weiteren Erfolg feiner Bemühungen, ba er noch vor bem Beginne bes vierten Rrengzuges ftarb.

Außer Fulto tritt unter ben Predigern jener Zeit besonbers hervor Martin, Abt bes Cisterzienserklosters Paris bei Kolmar. In ben Stabten seiner Nachbarschaft, vornehmlich in Basel (im September 1201), sorberte er die Gläubigen zur Wiedereroberung des heiligen Grabes auf, indem er auf die invergänglichen Belohnungen im Jenseits, zugleich aber auch auf ribliche Bortheile hinwies; "benn es sei nicht zu bezweiseln," so sagte er "daß viele von euch in weltlichen Dingen bort größeres Glück sinden, als sie hier jemals besseissen zu haben sich erinnern". Biese Tausende wurden durch ihn betwogen, das Kreuz zu nehmen.

Die Thätigkeit bes Papstes, ber Legaten und bieser Kreuzprediger siel aber trot allebem auf einen wenigstens zum Theil unfruchtbaren Boben. Dies darf nicht Bunder nehmen und nicht als eine schon start hervortretende Ernüchterung bes Abendsandes in Sachen der Kreuzzüge gedeutet werden. Die ungehenren Opsier an Gut und Blut, die saste die ganze römische Christenheit während des letzten Jahrzehents sür das heilige Grad gedracht hatte, wirkten noch sehr empsindlich nach. Dazu kamen die wilden Fesden, von denen alle Hauptgebiete des Abendsandes erfüllt waren, die Zerrüttung von Recht und Sitte, die aus jenen solgten, und die Abneigung der staussischen Partei in Deutschland und Italien gegen die ihr seinbliche Kirche und damit auch gutentheils gegen den Kreuzzug. Unter diesen Umständen zögerten aller

Orten die Fürsten und die Ritter, ein Gesübbe abzulegen, welches ihnen eine lange Entsernung aus der heimat zur Pflicht machte. Die Geistlichen murrten über die ihnen zugemuthete Abtretung eines beträchtlichen Theiles ihrer Einfünste, und in Deutschlaud zeigte sich Mistrauen gegen die Absichten der Kurie: Walther von der Bogesweide meinte, wenn "das deutsche Silber in den wälschen Schrein sahre", so werde wenig davon dem heiligen Lande zu Gute kommen, denn "großen hort vertheile nicht gern der Pfassen hand". Bulto von Nenilly hatte sreilich sehr schnell einen gewaltigen Erfolg errungen, aber die von ihm betreuzten Pilger sind wohl zumeist geringe Leute gewesen, die nur in einem Anfall von Zerknirschung gehandelt hatten und den abgeleaten Eid ebenso schnell wieder vergaßen, wie sie ihn geleistet hatten.

Innoceng III. überwand jeboch allmählich bie Schwierigfeiten, Die feinem Unternehmen im Wege ftanben, und fah nach einiger Beit ftolge Rriegerichaaren jum Rampfe fur ben Beiland fich erheben. Den Sauptanftog bierfur gab bie Baffenruhe, welche Rarbinal Beter bon Capua zwijchen ben Konigen Philipp August und Richard Löwenhers im Dezember 1198 erwirfte. Denn wenn auch hiernach und trot bes balb barauf folgenben Tobes bes Ronigs Richard bie Berhältniffe zwischen England und Frankreich noch unficher genug blieben, und obgleich Frankreich außerbem burch die Chehandel Philipp Mugufts, ber feine rechtmäßige Gattin, Ingeborg von Danemart, verftogen und an beren Stelle Agnes von Deran geheiratet hatte, fcwer beunruhigt wurde, fo entichloß fich nun boch ein großer Theil bes frangofischen Abels, ben Bug gen Diten ju magen. Im Spatherbite 1199 vereinigten fich bie jungen Grafen Thibaut von Champagne und Ludwig von Blois und Chartres in Erry an ber Misne gu einem glangenben Turniere. Der Landesabel mar gablreich zugegen und taum hatte bas Geft begonnen, fo erichien Gulto von Reuilly, rief mit begeifternben Borten gur Ballfahrt auf und errang bier ben nachhaltigften Triumph, ben er überhaupt je bavongetragen. Denn bie Grafen Ludwig und Thibaut nahmen nunmehr bas Rreus und mit ihnen viele hunderte von Rittern und eblen herren, barunter vornehmlich Gimon von Montfort, befannt ebenfo febr ale firchlicher Giferer wie ale gewaltiger Ariegefavitan. Ihr Beispiel wirfte weithin in ben Burgen und Stabten Nordfrantreiche. Taufende tüchtiger Streiter legten bas Wallfahrtegelübbe ab, und am 23. Februar 1200 nahm auch ber Schwager Thibants, Graf Balbuin von Flandern, mit feinen Brudern Guftach und Beinrich bas Rreug. Nicht mit Unrecht hat man die flandrifden Berren mit Gottfried von Bouillon und beffen Brubern verglichen: Graf Balbuin glich bem Bergog Gottfried in feiner ichlichten, maderen und frommen Art, und Beinrich war fuhn und rudfichtelos burchgreifend wie der erfte Ronig von Berufalem. Die Grafen von Champagne, Blois und Flandern bilbeten mit bem Gefolge von eblen herren, Bifchofen und Rittern, welches fich ihnen nach und nach anichloß, ein ftattliches Areugheer. Im Laufe bes Jahres 1200 hielten fie mehrere Bufammenfünfte, erforen ben Grafen Thibaut gum Dberfelbheren und be=

ichloffen, behufs ihrer Ueberfahrt ins Morgenland eine Gefandtichaft nach Benedig zu ichiden. Gie beabsichtigten nämlich, gen Megnoten zu gieben, weil bie Dacht ber eijubitischen Gultane vornehmlich auf Diesem Lande berube, und fie munichten, burch bie venetianische Flotte nach bem Rilthale beforbert ju werben, weil bie anberen feemachtigen Stabte Staliens, Bifa und Genua, ihre Rraft bamals in nachbarlichem haber verzehrten. Im Februar 1201 erichienen feche Gefandte ber brei Grafen, barunter Gottfried von Bille: hardouin, Marichall ber Champagne, ber berühmte Geschichtsschreiber bes vierten Kreugzuges, in Benedig vor bem Dogen Beinrich Dandolo und trugen ihre Bitte bor. Die Berhaublungen nahmen einige Beit in Unfpruch, ba bie Benetianer mohl eine große Leiftung in Aussicht ftellten, bafur aber auch einen bebeutenben Lohn beanspruchten. Enblich tam man überein, bag bie Seeftadt hinreichende Schiffe gur lleberfahrt von 4500 Rittern, 9000 Angeben und 20,000 Mann gu Jug liefern, Die Berpflegung bes Beeres auf ein Sahr übernehmen und außerdem ben Bug mit 50 Galeeren verftarten folle. Bierfür wurden bie Ritter 85,000 Mart Gilber (ungefahr 3,400,000 Mart unferes Gelbes) in vier Raten bis Ende April 1202 bezahlen und in ber eben ge= nannten Beit gur Abfahrt in Benedig gufammentommen. Jede Eroberung und alle Bente folle ju gleichen Salften zwischen Benetianern und Frangofen getheilt werben, und bem Papfte fei Mittheilung von biefem Bertrage gu machen.

Die gewaltige Armada, beren Ausruftung nun allerfeits mit regem Gifer in Angriff genommen murbe, mare mohl im Stanbe gemefen, ben Gjiubiten ichweren Abbruch ju thun, wenn nur bie Benetianer fich mit ganger Geele hatten ber Sadje bes heiligen Rrieges wibmen mogen. Die jeboch maren bie Berren ber Lagunenstadt weniger geneigt und geeignet, ichlechthin und bebingungelos einer Bilgerfahrt fich anguichließen, als im Unfange bes breis Behnten Jahrhunderts. Gie wünschten freilich im Morgenlande fo machtvoll wie nur möglich aufzutreten, aber fie hatten babei in erfter Linie ihre Sanbels: intereffen im Auge. Dit Megypten ftanben fie bamale in freundlicher Berbindung, weil ber taufmannische Bertehr mit Alexandrien und Rairo ihnen großen Bortheil brachte, und fie behaupteten fich auch in biefem Berfehre, obgleich Bapit Innocens alle Sanbelsbeziehungen zwischen Chriften und Mufelmannern zu vernichten wunichte: nur Baffen, Gifen und Schiffsbaus holy, b. b. mit einem Borte Rriegematerial follten fie ben Feinben bes Rreuges nicht mehr liefern burfen. Unbererfeits lebten fie in Unfrieden mit bem byzantinischen Reiche. Denn wenn auch feit bem Sturze ber Romnenen bie Raifer Ffaat und Alerius III. fich ihnen zumeist gunftig gezeigt hatten, fo waren Reibungen boch nicht ausgeblieben, namentlich mahrend ber lett= vergangenen Jahre, in benen Raifer Alegins jum Schaben Benebigs bie Bifaner entichieben bevorzugt hatte. Die flugen Ranfleute ber Lagunenftabt hegten beshalb ohne Zweifel bie Abficht, für bie Rreugesrüftungen gwar mit ganger Rraft einzutreten, biefelben jeboch unter allen Umftanben fo gu lenten

und zu benuben, daß ihre Sandelsbeziehungen gur byzantinifchemohammebanischen Belt baburch nicht verschlechtert, sonbern gebeffert und mehr als bisher gefichert murben. Der Mann, ber in jenen Tagen an ber Spite Benedigs ftand, ber Doge Beinrich Dandolo, war ein Greis von mehr als neunzig Jahren, aber hellen Beiftes, fühn und unternehmungeluftig wie ein Geines Baterlanbes "Ehre und Bortheil" gn mahren, mar bas vornehmfte Biel, welches ber "weise und hochherzige" Dann im Auge hatte. Die Bygantiner mochten fich vor ihm huten. Er hatte perfonlichen Anlag, fich an ihnen zu rachen, ba er im Jahre 1172, nachbem Raifer Manuel jenen argen Gewaltstreich gegen bie im griechischen Reiche befindlichen Benetianer verübt hatte, als Gefandter ber Republit gu Ronftantinopel in Folge ichmählicher Difhandlung halb erblindet war. Jest nahte offenbar bie Stunde, in ber er Genugthuung nehmen tonnte fowohl fur bas ihm geraubte Angenlicht wie fur bie Berletungen, bie feinen Landsleuten am Bosporus fo überaus oft jugefügt worben waren. Belde Blane er aber icon im Anfange ber Rreugesruftungen bem griechischen Reiche gegenüber hegen mochte, bas hat ber "verschwiegene" Mann nicht soweit offenbart, daß ber Rachwelt eine fichere Runde bavon überliefert worben mare.

Papst Innocenz hatte ein Gesühl bavon, daß burch die Bereinigung der Benetianer mit den französsischen Wallsahrern ein fremdartiges Element in den werdenden Kreuzzug gekommen war. Er erklärte deshalb, den zwischen denselben abgeschlossen Bertrag nur unter der Bedingung genehmigen zu können, daß Franzosen wie Benetianer keine Christen beschädigten, salls diese nicht etwa die Pilgersahrt zu hindern suchten oder irgend ein anderer gerechter und nothwendiger Grund einträte, dessentwegen sie nicht anders handeln könnten, iedod auch dann nur unter Zustimmung des päpstlichen Legaten. Die Benetianer aber, die sich die Hände in solder Weise nicht binden lassen wolken, wagten hierauf zu erwidern, daß sie die Genehmigung des Bertrages in dieser Beschräntung nicht annähmen.

Inzwischen war — am 24. Mai 1201 — ber zum Anführer bes Kreuzheeres erwählte Graf Thibaut von Champagne plößlich gestorben. Der fromme herr hatte zwar einen großen Theil seines Bernögens den Pilgern hintersassen und eine Ritter verpflichtet, auch ohne ihn dem Wallahrtsgelübe treu zu bleiben, dennoch aber machte sein Tod einen so niederschlagenden Eindruch, daß viele fürchteten, das Unternehmen werde nunmehr im Sande versausen. Die übrigen Kreuzesfürsten suchten deshalb schleunigst einen Ersah für Thibaut zu sinden, und baten zuerst herzog Odo von Burgund, dann Graf Thibaut von Bar, an die Stelle des Todten zu treten. Beide sehnen dies ab. Da senkte Gottspied von Villehardonin die Blickes sindigischen Abels auf den Markgrasen Bonisa von Montserrat, den Bruder jenes Kourad, der einst im griechischen Reiche wie in Sprien eine große Rolle gespielt und sein Leben erst in dem Angenblicke versoren hatte, als er sich schon König von Jerusalem nennen durste. Diesen Mann empfahl

mithin schon sein Name. Außerbem aber war er ein tapferer, hochstrebender und kunstsinniger Fürst, berühmt unter den Nittern und Sängern des Zeitsalters. Man hätte keinen besseren sinden können, und Bonisaz erklärte sich auch auf einer Zusammenkunst, die er mit den französischen herren zu Soissons im Herbste 1201 hatte, gern bereit, ihrem Unternehmen beizutreten. Sein Beispiel bewirkte, daß in Frankreich, Deutschland und Italien die Zahl der Kreuzträger sich mehrte. Für den Dogen von Benedig war Markgraf Bonisaz ein sehr erwünschtlich nicht schwer, ihn für jeden Bortheil verheißenden Kampf zu gewinnen, auch wenn berselbe dem eigenklichen Ziele der Wallscht völlig fern lag.

boung jern tag.

Saft in bemfelben Augenblide, in welchem Bonifag mit ben Frangofen fich vereinigte, trat nun aber basjenige Ereigniß ein, welches bem vierten Rreugzuge endlich eine bestimmte Richtung geben follte. Denn im Commer 1201 entfloh ber junge Alexius Ungelus, Cohn bes geblenbeten Sfaat und Reffe bes Raifers Alexius III., aus Griechenland nach Italien. Bornehme Bifaner waren ihm babei behülflich gemefen, wie es icheint, weil ber Raifer fo eben in freundliche Begiehungen gu ihrer Tobfeindin Genua getreten war. Der Pring fuchte naturlich fofort bas Abenbland gegen feinen Dheim unter bie Baffen gu bringen und wendete fich zuerft mit flebenblichen Bitten um Gulfe an Innoceng. Der Papft gauberte aber, bem Gefuche gu ent= fprechen, fei es, weil er bie Bereinigung ber griechifden und romifchen Kirche noch am cheften burch Alegins III. zu erreichen hoffte, sei es weil ihm die Berwandtichaft bes Pringen mit Konig Philipp von Deutschland, ber ja Frene, Die Tochter Sfaats, geheiratet hatte, gu ichwere Bebenten erregte. Da eilte ber Bring über bie Alpen nach Dentichland, fuchte und fand am ftaufifchen Sofe bie freundlichste Aufnahme. Und hier ift nun (im Binter 1201 auf 1202) ber Bunich zuerft laut geworben, bag boch bas heer ber Areugfahrer wenigstens fürs erfte teinen Arieg gegen ben Islam beginnen, fonbern einen Angriff auf Ronftantinopel unternehmen moge, um den Thronrauber Alegius III. gu beseitigen und ben blinden Ifaat nebft bem jungen Megins in Dacht und Ehre wiederherzustellen. Ronig Philipp hat die Sache feines Schwagers bem Martgrafen Bonifag besonbers ans Berg gelegt und burch beutiche Gefandte bie Arengfahrer und Benetianer für feinen Plan zu gewinnen gesucht.

Die stausische Politik hat insosern also die Abkehr des vierten Kreuzzuges von Aegypten und die Hinvendung desselben auf Konstantinopel veranslaßt. Heinrich Dandolo hatte zwar bisher vielleicht auch schon dergleichen beabsichtigt, doch wissen wir nichts Sicheres darüber, und es ist sehr wohl möglich, daß der kluge Doge bis zu diesem Zeitpunkte unr in der einzigen Beziehung sest entschlossen war, die Krast der Pilger unter allen Umständen zur Förderung venetianischer Interessen zu benutzen, mochte sich hierzu die Gelegenheit an den griechischen oder sprischen Küsten oder selbst am User

bes Nils ergeben. Böllig sicher gestellt erscheint bagegen, daß Danbolo die staussische Ibee als eine ihm hochwilltommene mit Frenden ergriss und die Aussührung derseteben in einer Weise betrieb, als ob auch er sie längst in stiller Brust gesegt und reislichst erwogen habe Ebenso sicher ist außerdern, daß die deutsche Politik nur durch das Aussprechen dieser Idee und durch bei diplomatische Unterstührung des Prinzen Alexius auf den Fortgang des vierten Kreuzzuges eingewirft hat, während alles übrige von der Kraft und dem Willen Venedigs abhängig blieb. Der Entschluß des greisen Dandolo, das Pilgerheer zum Angriss auf Kaiser Alexius III. zu sühren, bildet daher doch das eigentlich entscheden Woment für die Absendiges von seinem ursprünglichen ziese. Bon diesem Augenblicke au erscheint der Doge als das wahre Oberhaupt der Pilger, und wenn wohl der kede Marksgraf Bonisaz gelegentlich der Boemund des vierten Kreuzzuges genannt worsden ist, so verdient in viel höherem Grade noch der herrschgewaltige Tandolo diesen Ehrennamen.

Seine Benetigner tonnte er febr leicht jum Buge gen Konftantinopel ge-Sie hatten ja ichon in früheren Jahren zugleich jum Rriege gegen Musclmanner wie Bygantiner geruftet. Augerbem war mahrend bes letten Menichenalters flar hervorgetreten, bag eine fo ansgebehnte Sanbelsberrichaft, wie Benedig im Briechenreiche auszuüben wünschte, mit einer ftarten Raifer= macht am Bosporus unvereinbar war: entweber mußte bie Geeftabt all= mablid in eine beicheibenere Stellung gurudtreten ober in Ronftantinopel einen ihrem Berlangen fich unterordnenden Berren einseben. Sait ebenio gunftig für Danbolos Abfichten waren bie Stimmungen, von benen bie übrigen Rreugfahrer erfüllt maren. Es gab unter benfelben viele Fürften und Ritter, Die, angelodt von bem Glude, welches mauche ihrer Benoffen vornehmlich in ben letten Jahren an ber fprifchen Rufte, in Cypern und Urmenien gemacht hatten, mit Freuden ihr Schwert für jedes Bewinn verfprechenbe Abenteuer gogen. Daneben wirfte in ben Bergen ber Bilger ber alte Bag gegen bie Briechen, ber ichon auf ben Rrenggugen von 1147 und 1189 bis nabe an einen Angriff auf Konftantinopel geführt hatte. Auch burfte man hoffen, bag ein von ben Ballfahrern auf ben Thron gefetter Raifer bie romifche Chriftenheit im Rampfe gegen ben Jelam eifrig unterftuben werbe, fo baß ichlieglich nur biejenigen Bilger, bie, gang voll religiojen

<sup>1)</sup> In ben letten Jahren ist — vornehmlich von Graf Baul Riant und Ludwig Streit — bie Kontroverse lebhaft erörtert worden, ob die Vernichtung des byzantinischen Kaiserreiches eigentlich durch die deutsche oder durch die venetianische Kolitit berbeigesührt worden ist. Riant überschätt babei ohne Frage den Einfluß, den König Philipp auf den Sturz der Angeli ausgeübt hat. Streit sieht in dem greisen Dogen von vornherein den "auctor et actor rerum". Die im Text vorgestragene Ansicht, die immerhin der Ausschlässung Streits näher sieht als derzenigen Riants, ist im wesentlichen in Uebereinstimmung mit hend, Geschichte des Levanteshandels im Mittelalter, I, 202 si. und 440 si.

Eifers und jeder vollitischen Berechnung unzugänglich, allein nach Krieg mit ben Gjjubiten verlangten, innerhalb bes Kreuzheeres felber Wiberstand gegen Danbolos Plan erheben fonnten.

## Erste Eroberung von Konstantinopel.

Bahrend ber Frühlings: und Sommermonate 1202 fammelten fich betrachtliche Schaaren beuticher, frangofifcher und italienischer Rreugfahrer in Benedig. Die Rabl berfelben, besonders an vornehmen und reichen Mannern, . blieb jedoch ichlieglich hinter ben gehegten Erwartungen gurud, weil manche Bilger, aus Migtrauen gegen bie Bolitit ber Lagunenftabt, auf anberen Begen ihr Biel zu erreichen fuchten. Gingelne gingen nach Gubitalien und wurden bon ber romischen Rirche gum Rampfe gegen bie ftaufifchen Ritter, bie feit ben Tagen Beinrichs VI. fich bort noch behaupteten, angeregt und Unbere fegelten von ben Safen Flanderns, von Marfeille und Benua nach Sprien, fanden im beiligen Lande aber teine Belegenheit, fich burch Selbenthaten auszuzeichnen. Für bie übrigen, auf ber fleinen Infel Can Nicolo bi Libo bei Benedig vereinigten Preugfahrer mar bie nachste Folge biefer Beriplitterung, bag fie jene 85,000 Mart, beren ratenweise Ab= tragung fich bisher ichon fehr verzögert hatte, ichlechterbings nicht vollständig zu gablen vermochten: nachbem fie gegeben hatten, mas irgend in ihren Rraften ftanb, blieben fie ben Benetianern noch 34,000 Mart fculbig. Danbolo hatte feine Urfache, bies übel zu empfinden. Er bejag hieran eine vortreffliche Sand= habe, bie Bilger feinen Blanen bienftbar gu machen, und unterbreitete nunmehr ihnen und bem Bolte Benedigs ben Borichlag, bag bas ichulbige Gelb "abverbient" werben folle, indem bie Rreugfahrer ihre Glaubiger aus ber Beute bezahlen mochten, die fie auf Rriegezügen gegen die Feinde ber Lagunenstadt machen wurden. Als folche Feinde bezeichnete er in erster Linie bie Burger ber Stadt Bara, bie, von Seeraub lebend, bem venetia: nijchen Sandel im "Benetermeere" und fomit fast in ber Seimat felber ichweren Schaben gufügten. Gin großer Theil ber Bilger ließ fich ans Berlangen nach Rampf und Beute leicht fur bie Abficht bes Dogen gewinnen: eine fromme Partei, unter ber Guhrung Simons von Montfort, protestirte freilich heftig gegen bie Befriegung einer driftlichen Stabt, blieb aber ichlieflich in ber Minberheit. Danbolo rief nun die Salfte aller maffenfähigen Mannichaft Benedigs jum Buge auf und trat felber an bie Spipe bes Unternehmens. Anfangs Ottober 1202 verließ bie prachtvolle Flotte von 72 Galeeren und 140 Laftichiffen ben Libo, nothigte im Borbeigeben bie Stabte Trieft und Muglia, ber Martusrepublit gu hulbigen, und erzwang am 10. November bie Ginfahrt in ben Safen von Bara. Sierauf versuchte Simon von Montfort mit ben Seinen noch einmal, ben Rampf gu hintertreiben, bie Mehrzahl ber Pilger blieb aber bem Dogen gehorfam, befturmte die Stadt ausdanernd und eroberte sie am 24. November. Für Benedig lag hierin ein großer Ersolg, da ihm von nun an die herrichaft im abriatischen Meere sicherer als je bisher gehörte. Weit Größeres aber mußte noch zu erringen sein, wenn es gelang, die Kreuzsahrer auf dem einmal betretenen Wege sestzuhalten.

Dem stand fürs erste noch ber Wille bes Kapstes Innocenz entgegen. Derselbe hatte schon im Sommer 1202 ben Kardinal Peter von Capna als Kreuzzugslegaten nach Benedig entsendet. Dandoso aber hatte, um die päpstliche Einmischung in seine Unternehmungen sern zu halten, dem Legaten rundweg erklärt, er müsse wieder umtehren, sals er sich nicht beicheiden runden, als einsacher Geistlicher am Zuge theilzunehmen. Hieraus waren die Kreuzsahrer durch ein Schreiben des Papstes gemahnt worden, an der christlichen Stadt Zara bei Strase des Bannes sich nicht zu vergreisen und beschalb war nunmehr, nach der Erobernung von Zara, jeden Augenblick zu



Benetianifche Seefahrer. Facsimile aus "do passagiis in Terram Sanctam" (Renebia).

erwarten, daß der Bannsluch der Kirche das Bilgerheer tressen, beunruhigen und vielleicht ganz und gar
anseinander sprengen werde. Indesinde diese desahr ging außerordentlich
schiefe Gesahr ging außerordentlich
schmilt vorüber. Innocenz nahm die
demüthige Ertlärung der Krenzesfürsten, daß sie wegen ihrer Berpsichtungen gegen die Benetianer nicht
anders hätten handeln können, gütig
an, verzieh ihnen und besegte nur
den Dogen und bessen Bolt mit den
Banne. Diese kümmerten sich um
die Kirchenstrase nicht im geringiten.

und da der Papst zugleich den übrigen Kreuzsahrern erlandt hatte, mit den Gebannten in Berkehr zu bleiben, damit sie deren Flotte für die lebersahrt nach Sprien behalten könnten, so siel der Bannfluch völlig wirkungslos zu Voden. Ebenso wirkungslos blieben schließlich auch die erneuten Abmahnungen des Bapstes von weiteren Angrissen auf dristliche Mächte, besonders auf das dyzantinische Keich. Denn Junocenz betonte hierbei nachdrücklich, daß die Griechen sich schwere Berbrechen gegen Gott und die Kirche schuldig gemacht hätten und daß Kaiser Alexins insbesondere die entsehlichsten Gewaltthaten gegen seinen Bruder und rechtmäßigen Herren verübt habe; "es sei nur nicht Sache der Pilger, solche Sinden zu strafen". Diese Worte legten die Bermuthung nahe, daß der Papst zwar verbot, was er prinzipiell nicht gestatten durste, daß der, sobald nur die Kirche ihren Vortheil dabei sände, die Billigung des Geschenen nachträglich wohl erfolgen würde. Fast nur die Zeloten im Heere, Montsort und seine Anhänger, hielten sich an den Wortlaut der päpstlichen Alexierungen und verließen die Genossen, als nun in der That

ber Zug gen Konstantinopel ernstlich in Borschlag kam. Um so leichter aber vereinigten sich bie übrigen Kreuzsahrer mit ben Benetianern zu bem teden Unternehmen.

Nachbem nämlich vorher ichon Berhandlungen zwischen bem Dogen und ben Arengesfürsten einerseits, Konig Philipp und Pring Alexius andrerseits stattgefunden hatten, erichienen im Lager ju Bara, wo bie gange Armaba überwinterte, um Neujahr 1203 ftanfifche Gefandte und baten inftanbig um Gulfe gegen ben Thronrauber Alexius III. Gie verfprachen bagegen im Namen bes Bringen bem verbundeten Seere freie Berpflegung und 200,000 Mart Gilber. Außerbem werbe Alerius ben Kreugfahrern 10,000 Mann jum Rampf gegen bie Gjiubiten ein Jahr lang gur Berfugung ftellen und, jo lange er lebe 500 Rrieger im beiligen Lande befolben, endlich auch babin wirfen, bag bie griechische Rirche bem romischen Stuhle fich unterwerfe. Der Antrag, ber bem Beere hiermit gemacht murbe, war überaus verlodenb. Ruhmvoller Rampf ftand in Ausficht und reicher Lohn, Bestrafung ber Briechen für hundertjährige Unbill und Eintritt berfelben in die romifche Rirchengemeinschaft: follten bie Bilger eine fo glangenbe Gelegenheit nicht ergreifen, für fich felber wie fur alle romifchen Chriften und bamit por= nehmlich auch fur Bapft Innoceng bie einleuchtenbften Bortheile gu erringen? Bobl geriethen die Kreuzsahrer noch einmal in heftigen Streit: Die Maffen verlangten, nach Affon, nach Alexandrien geführt gu werben; aber bie meiften Guhrer ber Truppen, barunter auch Bifchofe und Mebte, einigten fich mit ben beutschen Gesandten für ben Bug gen Ronftantinopel und beschwichtigten allmählich jegliches Wiberftreben. Beinrich Danbolo fah fich enblich am Biele feiner Buniche. Im Dai 1203 führte er Die Flotte, auf ber fich nun auch Bring Alerius befand, an Dyrrhachium und Rorfu vorüber und um ben Beloponnes herum ins agaifche Meer. Als Sauptziel bes Rampfes faßte er, wenn auch ber Bring fogleich in einigen Ruftenorten und Infeln als Raifer Alexius IV. ausgerufen murbe, nicht bie Unterwerfung ber Brovingen, fonbern bie Bewältigung. "ber foniglichen Stabt" am Bosporus ins Auge.

War es aber benkbar, daß der Doge mit den 40,000 Mann, die er im Ganzen etwa besehligte, die gewaltige Festung einnehmen würde? Roch zur Zeit des Komnenen Manuel wäre es thöricht gewesen, so hochstiegende Hossinungen zu nähren. Jeht dagegen standen die Dinge anders. Alexius III. war ein Etender, der in seinem herrlichen Pasaste sanlenzte und schwelgte und seiner Gattin Euphrospus sammt deren Buhlen die Sorge um die Regierung des Reiches überließ. Die Folgen hiervon traten in entschicher Weise an den Tag. Die Unterthanen wurden durch sinnlosen Steuerdruck und dewastthaten aller Art zur Verzweissung getrieben. Die Schäbe, die der kaiserliche Hossischen die Klotte wurde "in wüster Berichwendung: das Landbeer versotterte und die Flotte wurde "in Sisser verwandelt", d. h. abgetakelt und das Material verkauft. In einzelnen

Provingen erhoben fich bie Statthalter ober Generale ober reiche Grund: berren und versuchten, felbständige Fürftenthumer ju grunden. Trapegunt mar ichon feit geraumer Beit aus bem übrigen Reichsverbande fast ausgeschieben: jett eroberte ein wilber Rriegsmann, Leon Sauros von Mauplion, ben Nordoften bes Beloponnefes und Mittelgriechenland, augen: icheinlich in ber Abficht, ben gangen Guben ber Baltanhalbinfel bis binauf nach Theffalien pom Raiferreiche abzutrennen; in Rreta und auf anberen Anseln berrichten ftolge Latifundienbesiger fo unabhangig wie bie großen Barone in ben Teubalreichen bes Abenblanbes. Unter folden Umffanden hatte bas bnzantinische Reich ichon feit Sahren jedem energischen auswar: tigen Angriff erliegen muffen. Um gefährlichften maren bemfelben bie Gelb: ichuten gewesen, wenn nicht Gultan Rilibich Arslan II, von Itonium bereinft fein Reich unter feine Gobne getheilt hatte und biefe nach bem Tobe bes Baters (1193) in Streit mit einander gerathen maren. Die gunftige Belegenheit, bie gerfplitterte Gelbichntenmacht nachbrudlich gu befampfen, war natürlich nicht benutt worben, aber man hatte fich ben geschwächten Reinben gegenüber boch mit vergleichsweise magiger Ginbufe an Land und Leuten behauptet. Dafür maren bie Bulgaren in wiederholten Plunderungs: und Eroberungszügen fiegreich nach Thracien wie nach Macedonien vorgebrungen: ihr Fürft Johannes ftand, wie oben berührt, in freundlichem Bertehre mit Bapft Innocens, und eben jest befand fich ber Rarbingl Leo von Santa Croce auf bem Wege nach Bulgarien, um Johannes jum Ronige gu fronen, was benn auch im November 1203 geschehen ift.

Das große Raiferreich machte nach allebem ben Ginbrud tief greifenhaften Berfalles, und ber erfahrene Danbolo hatte vollfommen Recht, wenn er die Gemuther feiner Beeresgenoffen, die mabrend ber Sahrt nach Ronftantinopel manchmal in Bagen geriethen, burch ben Sinweis auf ihre frifde, ben Feinden weit überlegene Jugenbfraft gu troften versuchte. fegelte bie Flotte in ben Bosporus und legte fich gunachft an ber gfigtifden Rufte bei Stutari vor Unter. Raifer Alerius mar bem berandrobenden Sturme gegenüber lange Beit unthatig geblieben. Bulest hatte er in boch: fter Gile fo viele Truppen als noch möglich aus ben Provingen ber in Konstantinovel und Berg vereinigt und die herrliche Meeresbucht bes gol: benen Bornes burch ben Reft feiner Flotte und eine machtige eiferne Rette gefperrt. Aber bie Schiffe waren halbe Brads und bie Golbaten gumeift auchtlos und feig. Die Bahl ber letteren war freilich viel größer ale bie ber Franken, friegetuchtig zeigten fich jedoch nur einige tapfere byzantinifche Offiziere, bie norbifden Golbner (bie Barangen) und allenfalls noch bie pifanifchen Roloniften in Ronftantinopel, Die aus altem Sag gegen Die Benetianer in bie Reihen bes griechischen Beeres traten. Ghe ber Rampf beaann, machte ber Raifer einen Berfuch, ben Abzug ber Feinde burch Gelb an erfaufen, fand aber bei ben ftolgen Suhrern bes Frantenheeres fein Behör. Um 5. Juli begann ber Angriff mit einem Sturm auf die Borftadt

Bera: Die Krengfahrer landeten gludlich an ber europäischen Rufte und ichlugen bie Raiferlichen mit leichter Muhe nach ber Sauptftabt gurud. Am 6. Juli fprengte Daubolo bie Safentette, vernichtete bie byzantinischen Schiffe und fegelte mit feiner gangen Flotte ins golbene Sorn. Rach einigen Tagen voller Borbereitungen fur ben Sauptangriff marichierte bas Landheer am Ufer bes golbenen Sornes hinauf, ging bann über bie Bathpffusbrude und lagerte fich por ber Norbede ber Festungsmanern, bie bort ben Blachernen= palaft umgaben. Die Flotte folgte ber Bewegung bes heeres und richtete ihre mit Burfgeichuten und Fallbruden wohlverfebenen Galeeren gegen ben Theil ber feindlichen Berte, bie von ben Blachernen abwarts am golbenen Borne fich hingogen. Geit bem 12. Juli tobte bier faft unaufhörlicher Tüchtige Briechenführer, besonbers ber Schwiegersohn bes Raifers, Theobor Lastaris, versuchten, bie Begner burch Ausfälle gu ermuben und von bem Beginne ber eigentlichen Belagerung fern gu halten, richteten jeboch ichlieflich gegen bie ftablfesten frantischen Reihen wenig aus. Um 17. Juli erhoben fich biefe zu einem allgemeinen Sturme. Ihr Landheer hatte teinen Erfolg, ba bie Barangen und Bifaner ausbauernd Biberftand leifteten, bafur aber nahmen bie Benetianer einen Thurm, balb eine gange Mauerftrede und nifteten fich fuboftlich von ben Blachernen feft in ber Stadt ein. Die Berameiflung ber Briechen zwingt nun ben feigen Raifer, mit großer Truppen= macht gegen bas tleine frantifche Landheer hinauszuruden, um burch beffen Bernichtung zugleich bem Erfolge ber Benetianer bie Spipe abzubrechen. Aber bie Ritter halten ben Anprall ber überlegenen Daffen, angeblich 100,000 Dann ftart, unerschüttert aus. Die Griechen ftuben, wanten und flieben endlich in wilber Bermirrung in Die Stadt gurud. Der beimtebrenbe Raifer wird mit Sohnreben und Drohungen empfangen und entichließt fich jur Flucht. In ber nächsten Racht verläßt er mit ben Kronjuwelen und gehn Centnern Golbes bie Sauptstadt und entweicht nach Debelton, im nordöftlichen Thracien an ber Rufte bes ichwarzen Meeres, von ben Bermunihungen aller Batrioten verfolgt. Auf Die Nachricht von feiner Glucht wird ber blinde Maat aus ber Saft hervorgeholt und in ber Morgenfruhe bes 18. Juli unter Feftesjubel von neuem als Raifer ausgerufen. Die Franten ertlaren fich hiermit einverstanden, ba Ifaat die Bertragebebingungen, auf welche fie fich in Bara mit bem Pringen Alerius geeinigt hatten, auch für fich als biubend anerkennt. Der Bring halt, begleitet von ben Rrengesfürften. einen feierlichen Gingug in bie "tonigliche Stadt" und wird am 1. Auguft als Mlegius IV. jum Mitregenten gefront.

So ist überaus schnell und glüdlich erreicht, was so lange Zeit hindurch geplant worden war. Der Thronräuber ist verjagt und das Kaiserreich vom Willen der Franken abhängig gemacht. Benetianer und Krenzsahrer sollen reich werden durch goldenen Lohn; das byzantinische Seer soll an der Seite der Lateiner gegen die Ejjubiten streiten und die griechische Kirche sich unter das Gebot des römischen Lapstes fügen.

### Zweite Eroberung von Konstantinopel.

Ronnte aber die Entwidelung in ber That auf Diesem Bege weiter geben? Bar es zu erwarten, bag auch bas byzantinifche Bolf gleich feinen Raifern die Bertragsbedingungen von Bara gutwillig anerkennen merbe? Die Franken ichlugen ihr Lager wieber in Bera auf und verlangten bort junachst die Bahlung des ihnen versprochenen Lohnes. Aber trop aller Erpreffungen, mit benen bie Raifer ihre Sauptftadt heimfuchten, tonnten boch nur 100,000 Mart Gilber, bie Salfte ber in Bara verheißenen Summe, Busammengebracht werben. Die Griechen blidten mit bitterem und immer fteigendem Groll auf alle Franken, sowohl auf die Kreugfahrer wie auf die feit Alters bei ihnen anfässigen Roloniften. In furgem tam es zu blutigen Reibungen, und am 22. August versuchte eine Banbe von raub: und raufluftigen Franten eine furchtbare Feuersbrunft, Die faft die Balfte ber Stadt in Afche Seitbem fühlten fich bie italienischen Rolonisten nicht mehr ficher in Konftantinopel und begaben fich fast alle - ihrer 15000 mit Beib und Rind - hinüber ins Bilgerlager nach Bera. Es maren großentheils Bifaner: ber feindliche Begensatz gegen die Briechen ließ fie jedoch ihren Saß gegen bie Benetianer völlig bergeffen.

Die Erneuerung des offenen Kampses zwischen Byzantinern und Franken verzögerte sich ober noch eine Weise. Denn die Kaiser Jsaaf und Alexius IV. wünschten die Krast der Kreuzsahrer auch serner noch für sich zu benuten. Ihr Reich erstredte sich disher kaum über die Thore von Konstantinopel hinaus: in den Provinzen waren sie noch nicht anerkannt, und der gestohene Alexius III., der sich von Debelton wieder die nach Abrianopel vorgewagt hatte, herrichte dort als Kaiser über Thracien. Alexius IV. dat deshalb die Franken um Hüsse, erhielt sie und machte mit einem beträchtlichen Theile des Kreuzheeres unter der Führung des Markgrasen Bonisaz einen mehrmonatlichen Streiszug durch die südsstliche Hälfte Thraciens. Rachdem er eine Reise von Städten und Burgen unterworfen hatte, kehrte er am 11. November zwar als triumphirender Sieger in die Hauptstadt zuräch dah aber gleich daraus sowohl sich selber wie seinen Vater und die ganze byzantinische Welt mit den schwersten Weschren von Seiten seiner bisherigen Bundesaenossen bedrocht.

3mm Theile hatten die beiden Kaijer selber Schuld an dieser schlimmen Wendung der Dinge. Der armselige blinde Isaat trug sich mit ebenso hochsahrenden wie thörichten Träumen von der Wiedersherstellung der kaiserlichen Macht in alter Herrlichteit, und Alexins IV. zeigte sich den schweren Ausgaben, die auf ihm ruhten, schließlich so wenig gewachsen, daß er weder unter den Kreuzsahrern noch unter seinen eigenen Unterthanen irgend eine Partei für sich gewann. Das Uebelste war freilich immer, daß der junge Kaiser in Zara Bersprechungen gemacht hatte, die er niemals erfüllen

fonnte: er vermochte bie große Summe, bie er ben Franken ichnibete, nicht pollftanbig ju gablen, und er burfte nicht hoffen, Die Griechen je gur Unterwerfung unter ben romischen Bapft zu bewegen. Nachbem ihm allmählich flar geworben mar, bag er fein Bort nicht werbe halten fonnen, verzichtete er auf ben freundichaftlichen Berfehr mit ben Rrengesfürften, ben er bisher unterhalten hatte, und verweigerte unter verichiebenen Bormanben, weitere Bahlungen zu leiften. Die Fürften ichidten barauf eine Befandtichaft nach Ronftantinopel, Die bem Raifer im eigenen Palafte Rrieg anfündigte, wenn er nicht zu feiner Pflicht gurudtehre; und nachbem bies nichts gefruchtet hatte, erhob Dandolo bei einer verfonlichen Rusammentunft, Die er mit Mlering am Safen, gleichsam in ber Mitte zwischen beiben Beerlagern, hatte, jum letten Dale bie Forberung, bag bie Bertragebebingungen von Bara endlich erfüllt murben. Als ber Raifer mit tropigen Borten fich beffen weigerte, fuhr ihn ber greife Doge mit furchtbarem Brimme an. "Schandlicher Bube," fo rief er, "wir haben Dich aus bem Roth gezogen, und in ben Roth hinein werben wir bich wieber verftogen." Natürlich war hiermit (Ende Rovember 1203) ber Rrieg erffart und bie Rataftrophe, fei es für bas Bilgerheer, fei es für Konftantinopel, in unmittelbare Rabe gerudt.

Die ftolgen Franken befanden fich in biefem Augenblide in ziemlich ungunftiger Lage. Der Beginn ber Binterszeit verhinderte fie, fofort gur ameiten Belagerung ber feindlichen Sauptstadt gu fchreiten: fie mußten fich damit begnugen, im Lande ringe umber fich festzuseben und aus ben reichen Ortichaften auf ben benachbarten Meerestuften mancherlei Beute, besonbers Lebensmittel gusammengutragen. Gine zeitlang befanden fie fich bierbei gang leiblich; allmählich aber gingen bie Borrathe gn Ende und bie bitterfte hungerenoth fing an, ihre Reihen gu lichten. Außerbem ftrengten bie Griechen, wenn fich auch Alexius IV. felber taum jemals gum Rampfe bervorwagte, ihre letten Rrafte eifrig an, um bas furchtbar brobenbe Berhängniß von fich abzuwenden. Bange Beichwader von Brandern murden gegen die venetianische Flotte entsendet, und bas Ritterheer murbe einmal ums andere burch tede Ausfälle bennruhigt. Die Bachfamteit Danbolos und bie Tapferfeit bes Markgrafen Bonifag behüteten bie Franten freilich bor ernfterem Schaben, bafur aber trat nun in Ronftantinopel ein Um= ichwung ein, ber ihre Aussichten auf endlichen Gieg bebeutend ichmalerte. Denn faft alle Bewohner ber großen Stadt, Bornehme und Beringe, Beiftliche und Laien waren gegen bas elende Regiment ber beiben untauglichen Raifer tief aufgebracht. Um 25. Januar 1204 brach bie lange erwartete Revolution aus. Die Maffen bes niebern Bolfes und bie Monche verlangten mit fturmifchem Gefchrei bie Absetzung ber Angeli und bie Erhebung eines neuen Berrichers. Drei Tage lang war Konftantinopel von wilber Anarchie erfüllt, ba niemand von ben Großen bes Reiches bie ichwer gefährbete Raifertrone annehmen mochte: enblich gewann man hierzu ben Ritolaus Ranabus, einen tapferen, fonft aber unbedeutenben Jüngling. Mis Alegius IV. bavon hörte, schiefte er zu ben Franken und bat sie um Husse, beschlennigte jedoch badurch nur sein endliches Berederben. Denn seine hauptstüge während der letten Zeit und zugleich die Seele aller triegerischen Unternehmungen gegen die Lateiner war ein entseruter Berwandter des Herricherhauses gewesen, Alexius Dukas Murzuslins, ein rühriger, kluger und muthiger, freilich auch ein rüchschtslos gewaltthätiger Mann. Weber sich dem Kanadus zu unterwersen noch mit dem jungen Alexius das Reich an die Franken auszuliesern, sag in seinen Absichten. Mit seichter Mühe gewann er jeht heer und Bolk sur sich Kanadus und Alexius ist. vorreben von den Schergen des Usurpators ergriffen und erwürgt. Als Alexius V. bestieg der leistere den Thron Konstantins.

Die Franken bekamen es fehr balb gu fühlen, daß nunmehr ein fraftiger Bille unumidrantt in ber toniglichen Stadt gebot. Gie murben aufgeforbert, binnen acht Tagen bas Land ber Griechen zu raumen; an weitere Rablung fei nicht zu benten; ber Raifer bedürfe weber ihres Rathes noch ihres Bebotes: er fei felber bafur Mannes genug. Die Bilger tonnten biefem Begehren, felbit wenn fie bagu geneigt gewesen waren, taum Folge leiften: fie mußten fürchten, von ben erbitterten Griechen, fobald fie gum Abguge rufteten, erft recht in brangenbe Roth gebracht zu werben. Go blieb ihnen feine andere Bahl mehr frei, als entweber Konftantinopel zu erfturmen und ihrer herrichaft zu unterwerfen ober in ehrenvollem Streite zu Grunde gu geben. Mlexius V. that fein Beftes, um ihnen bas lettere Schidfal zu bereiten. Er forgte in raftlofer Arbeit fur die Erneuerung und ben Ausbau ber ftabtifchen Befestigungen, ichidte Branber gegen bie venetignische Flotte und versuchte, vereinzelte Abtheilungen bes Ritterheeres in Ausfallsgefechten aufgnreiben. Sierbei aber traf ihn entichiedenes Unglud. Denn nachbem eines Tages ein frantischer Reitertrupp, 1000 Ropfe ftart, nordweftwarte bis nach Philea am ichwarzen Deere gezogen war und biefen reichen Ort vollftanbig ausgeplundert hatte, beichloß ber Raifer, biefe Schaar mahrend ihres Rud: mariches jum Bosporus mit großer lebermacht anzugreifen und ju vernichten. Es gelang ihm auch, die Feinde fo grundlich ju überliften, baß biefelben bie Briechen nicht eher gewahr wurden, als bis biefe von hinten ber in ihre Reihen einbrachen. Die Franken hielten jedoch ben Angriff unerschüttert aus und wehrten fich mit fo furchtbaren Schlägen und Stogen, bag nach furger Frift bas vielfach überlegene Griechenbeer voll Entfeten in milber Flucht and einander ftob. Alexius blieb, obwohl felber verwundet, fo lange auf bem Schlachtfelbe, bis er von ben fliebenden Benoffen wiber feinen Billen mit fortgeriffen murbe. Seine besten Streiter maren in bem beigen Rampfe gefallen; bie Kroninfignien, bas faiferliche Banner und ein wunderthatiges Bild ber Jungfrau Maria, welches - angeblich vom Evangeliften Lutas gemalt - als Balladium bes Reiches betrachtet murbe, maren von ben Siegern erbeutet worben und wurden von ihnen hohnend gur Schau

gestellt. Mit diesem Tage entschied sich der Gang der Ereignisse wieder zu Gunsten der Franken. Alexius durfte sortan nicht mehr wagen, die unnberzwindlichen Feinde in freiem Felde zu bestehen, und es fragte sich daher nur noch, ob es diesen gelingen werde, Konstantinopel zum zweiten Male zu erobern.

Die Bilger rechneten aber jest ichon fo ficher auf einen gludlichen Musgang ihres Unternehmens, bag fie bie Beute vertheilten, noch ehe biefelbe in ihren Sanben war. Unfangs Marg 1204 ichloffen ber Doge von Benebig und bie "erlauchteften Fürften" ber Rreugesrittericaft, an ihrer Spibe Bonifag von Montferrat und Balbuin von Flandern, einen Bertrag mit einander, burch ben fie bas fünftige Schidfal bes bnzantinischen Reiches im porans zu entscheiben versuchten. Darnach follten bie beiben Sauptgruppen, aus benen bas frantische Seer bestand, Die ber Benetianer und ber "Greugfahrer", je feche Bahlmanner ernennen, bie bereinft, nach bem Siege über Die Griechen, ben Beften und Tuchtigften ihrer Rampfgenoffen gum Raifer bes Reiches erwählen wurden. Diefem lateinischen Raifer folle gwar bas gange bygantinische Gebiet unterthan fein, boch werbe er nur ein Biertel besfelben zu feiner unmittelbaren Berfügung erhalten: Die übrigen brei Biertel follten gu gleichen Salften unter bie Benetianer und Rrengfahrer gegen bestimmte, bem Raifer gu leiftenbe Lehnsbienfte vertheilt merben. Den Benetignern murben alle Rechte, Gewohnheiten und Befitthumer, welche fie bieber im bygantinischen Reiche genoffen hatten, auch im neuen lateinischen Raiferthume ungeschmalert verbleiben; und Diejenige jener beiben Saupt= gruppen ber Franten, aus beren Reihen ber Raifer nicht hervorgegangen fei, jolle die Sophienfirche erhalten und ben fünftigen römisch-katholischen Batriarchen von Ronftantinovel ermählen.

Runachit jedoch galt es, Die Griechen zu befiegen, b. b. vornehmlich bie hohen Thurme und Mauern zu ersteigen, von benen bie tonigliche Stadt ringsum gebedt mar. Um bies mit guter Aussicht auf Erfolg versuchen gu tonnen, rufteten fich die Franten mit Sturmleitern und Belagerungemafchinen aller Art, fowohl fur ben Rampf von ben Schiffen wie vom Lande aus. Um 8. April waren bie Borbereitungen vollenbet. Das gange Seer feste auf ber Flotte über bas golbene Sorn und nahm in und bei bem fogenannten Rreugfahrerhafen, einer Bucht füboftlich von ben Blachernen, Stellung, Der Angriff richtete fich mithin auf biefelbe Mauerftrede, an ber ichon im Borjahre bie Eroberung ber Stadt gegludt war. Diesmal aber mußte man auf bedeutenberen Biberftand ftogen, ba Alerius V. nicht blos fo gut wie noch irgend möglich fur bie Bertheibigung ber Stadt geforgt hatte, fonbern auch felber fofort in die Rabe ber gefahrbeten Begend eilte, um ben Muth feiner Truppen burch feine Gegenwart zu beleben. Der erfte Rampfestag. ber 9. April, brachte hiernach ben Franken nur eine fcmere Rieberlage. 3hr wilber Ungeftum brach fich an ber Starte ber Festungewerte und bem Sagel von Gefchoffen, ber von Thurmen und Mauern auf fie niederfaufte.

Rach beträchtlichem Berlufte an Menichen und Gerathen mußten fie endlich bom Sturme ablaffen. Die Griechen jubelten und höhnten, ba fie fich icon von aller Gefahr befreit mahnten; Die Franken aber gogen aus ihrem Difgeichid nur bie Lehre, baß fie fich jum enticheibenben Stoge noch ernftlicher und forgiamer als bisher ruften mußten. Emfig arbeiteten bie Manufchaften an ber Bieberherstellung und Berftartung ber Dafdinen; Die fürftlichen Rührer veriprachen ben Tapferften hohe Belohnungen, und bie Beiftlichen fteigerten die tobesmuthige Begeisterung bes gangen Seeres burch firchliche In ber Fruhe bes 12. Aprils begann ber zweite Sturm. mußte man ftunbenlang vergeblich ringen. Endlich am Nachmittage gludte es zwei Schiffen, Die mit Retten unter einander verbunden maren, bart an einen Festungsthurm beraugufahren und Die Sturmleitern an beffen Binnen zu befestigen. Balb ift ber Thurm genommen und ftart befest. Faft gleich: zeitig gelingt es einem riefigen Rittersmanne, Bierre d'Amiens, ein Stadt= thor ju fprengen, und nun brangt bas gange Beer, mordluftig und fieges: trunten, in Die offenen Strafen binein. Die Briechen weichen in feigem Bergeblich fucht ber Raifer bie Fliehenden gu fammeln und gu neuem Rampfe vorzuführen. Beber Bitten noch Drohungen helfen, und endlich entichließt fich Alexius gur Flucht, "um nicht ein Frag fur ber racheichnaubenben Lateiner Rinnbaden zu werben". Er entweicht westwarts burch bas golbene Thor und von bort hinaus auf bas Meer. Schanerlich beleuchtet feinen Abgug die flammende Stadt, Die von ben grimmen Siegern abermals in Brand gefett ift.

Aber ber Wiberstand ber Griechen war noch nicht gang gebrochen. Ju ber Sophienfirche versammelte fich eine Angahl vornehmer Manner, berieth über die Bahl eines neuen Raifers und entichied fich fur Theodor Lastaris, Mlerius' III. tapfern Schwiegersohn. Gern hatte biefer bie Rrone angenommen. wenn die Behanptung berfelben noch möglich gewesen ware. Als er aber bie Truppen mufterte, die ihm hierfur noch ju Gebote ftanben, fand er bie Refte ber Warangen unbotmäßig, die Griechen guchtlos und feig. Da gab er Konftantinovel verloren und entfloh über ben Bosporus nach Rleingfien. wo er - in Nicaa - ber Grunder eines neuen Griechenreiches werden In ben Morgenftunden bes 13. Aprile bejegen bie Franken bie fübliche Salfte ber Stadt, Die fie am Abend vorher noch nicht zu betreten gewagt haben. Mus ber Cophientirche ziehen ihnen Schaaren ber Befiegten entgegen, um Unabe bettelnb. Die Rrengesfürften fuchen fich ber Unglud: lichen augunehmen, gemäß bem ftrengen Befehl, ben fie ichon bor ber Erfturmung ber Stadt ertheilt haben, bag nämlich jebe Bemaltthätigfeit nach ber Einnahme Ronftantinopels vermieden werde. Aber ungehört verhallt ihr Bort. Bu beiß ift bie Bier ber Rrieger nach ben Benuffen, bie fie im Lager zu Bera Monate lang entbehrt haben, zu ingrimmig ihre Buth gegen bie hinterliftigen, fegerifchen, feit Rindesbeinen ihnen verhaften Briechen. Um wilbesten geberben fich bie Männer, Die als Roloniften früher in Ron. stantinopel gelebt und griechische Schabe wie griechische Tude am genauesten kennen gelernt haben. Mord, Brand und Raub tobt durch die Straßen. Frauen und Madchen werden den Armen ihrer Gatten und Väter entrissen. Was das Feuer nicht frist, wird in der Raserei der Zerstörungslust zersichlagen. Gold und Silber, Waffen und Gewänder raffen die Sieger zussammen, aber die Aunstschäße, die anderthalb Jahrtausende in der undergleichlichen Stadt ausgehäuft haben, sallen großentheils dem gräßlichen Tage



Baltanhalbinfel und Befitleinafien im 13. Jahrhunbert, Berricaft ber Lateiner im Griechenreiche.

zum Opfer. Die Geistlichen spüren inzwischen nach ben weltberühmten Reliquienmassen Konstantinopels und eignen sich bavon, soviel sie vermögen, durch frommen Diebstahl an.

In so entsetslicher Weise erfüllte sich bas Schidfal, welches seit Jahren schon bem Kaiserreiche bes Oftens gebroht hatte. Wenig über ein Jahrehundert war vergangen, seitbem Alexius I. die Wassen des Abenblandes zur Berstärkung seiner Macht erbeten hatte. Aber er selber schon hatte versschulet, daß die freundliche Gesinnung, die der Westen ihm ursprünglich

entgegen gebracht, in Tobhaß sich verkehrte. Seine Nachsolger waren auf bem von ihm betretenen Wege geblieben. Unenblich viel weiter, als ihre Kraft in Wahrheit reichte, hatten sie gebieten, die Franken zu Werkzeugen ihrer Weltherrschaftspolitik hinabbrücken wollen. Nun war die unverneibliche Wirkung so verkehrten Strebens eingetreten; das stolze Reich, welches ein halbes Jahrtausend lang Europa vor der Uebersluthung durch die Wölkerwogen Asiens behütet hatte, war gesallen, und über seinen Trümmern wehten die Banner einer fränksichen Ritterschaar. War dies nun aber, wie viele damals meinten und hoften, ein Bortheil sür den Kampf der Christenheit gegen den Islam, oder war es nicht vielmehr ein großes Unglück sowohl sür der Krieg gegen Selbschulten der Wijnbiten fortzussühren, daten?

#### Syrien um 1204.

Das driftliche Sprien befand fich feit bem Unfange bes breigehnten Sahrhunderts in fehr gedrudter Lage. Gin furchtbares Erdbeben marf einen großen Theil ber blühenbiten Städte in Trummer: Migmache und Theuerung riefen anftedenbe Rrantheiten bervor, benen bie Bevolkerung ichaarenweise In Untiochien ftarb außerbem im Jahre 1201 ber alte Gurft Boes mund III. Sein rechtmäßiger Erbe war fein Entel Ruben, ber Großneffe und Schütling bes Konigs Leo von Armenien.1) Aber jener jüngere Boemund, ber ichon feit Jahren Graf von Tripolis war, bemachtigte fich ient Antiochiens und veranlafte baburch eine ebenfo gehäffige wie lang bauernbe Barteiung unter ben Chriften bes Morgenlandes. Konig Lep trat nämlich ohne Baubern für feinen Großneffen in Die Schrauten. In Antio: dien fonnte er auf ben Patriarden und auf bie Gbelleute gablen, mabrend es bie Burger ber Stadt mit Fürst Boemund hielten. Die mächtigen Ritterorben bes Sofpitale und bes Tempele maren wie gewöhnlich verschiebener Meinung: ba bie Sospitaliter auf bie Seite ber Armenier traten, fo erflarten fich bie Templer fur Boemund IV. Bapft Innoceng beauftragte bie beiben Legaten, Die er im Jahre 1202 nach Sprien ichidte, Die Rarbinale Suffried und Beter von Capua, ben bojen Streit nach Recht und Billigfeit gu ichlichten. Der eine biefer Legaten, Guffrieb, machte, wenn auch erfolg: Toje, jo boch redlich gemeinte Bermittelungeverfnche; Beter von Capua aber begunftigte in breifter Beife ben Fürften Boemund und verschärfte baburch nur die Zwietracht ber Parteien. Leo griff endlich ju ben Baffen, bermochte inbeffen feinem ebenfo rantevollen wie gewaltthatigen Begner furs erfte feinen wesentlichen Abbruch gu thun.

Nach allebem war an ben Biederbeginn bes Krieges gegen ben Jelam

<sup>1)</sup> G. oben G. 257.



Ruinen des Bofpitaliterschloffes Martab; Anficht von Siidoften.

taum zu benten, als nunmehr - im Laufe bes Jahres 1203 - jene Rreugfahrer in Sprien eintrafen, Die fich an ben Unternehmungen ber Benetianer gegen Bara und Ronftantinopel nicht hatten betheiligen wollen. Bahl biefer Pilger mar gwar burchaus nicht unbedeutenb, aber Konig Amalrich von Jerufalem wagte auch mit ihrer Unterftugung nicht, ben Baffenftillftand ju brechen, ben er im Jahre 1198 mit Gultan Almelit Aladil abgeschloffen und feitbem treu beobachtet hatte. Die Rreugfahrer, un: willig barüber, bag fie im beiligen Lande feine Befchaftigung fur ihre Rampfluft fanden, wendeten fich barauf großentheils nach Nordiprien, um ben antiochenischearmenischen Bwift zur Entscheibung zu bringen. Da fich aber einzelne Saufen bem Fürften Boemund, andere bagegen bem Ronige Leo anichloffen, jo blieb auch bier bie Lage, trop ihres Gingreifens, in ber Sauptfache unverändert. Im Rovember 1203 veranlaßten mohammedanische Seerauber eine Störung bes Friedens zwifden Amalrich und Mabil. Die Chriften rachten fich zuerft burch Begnahme einiger feindlicher Schiffe. Dar: nach ruftete Amalrich gu größeren Unternehmungen, machte von Afton aus Streifzuge im mohammedanischen Bebiete und ließ burch eine fleine Flotte bie agyptische Stadt Guah überfallen und ausplundern. Bu einem Rriege in großem Stile tam es aber bennoch nicht, fei es weil Mabil fich erichopft fühlte, ba auch fein Berrichaftsgebiet von Erbbeben, Bungerenoth und Rrantbeiten heimgesucht worben war, sei es weil er bem bei Ronftantinopel lagernben Rreugheere feinen Anlag geben wollte, feine Baffen nun etwa doch noch gegen Megnpten zu richten. Im Jahre 1204 murbe gwifchen bem Gultan und bem Ronige ein neuer Baffenftillftand abgeschloffen, ber, wie bie Dinge einmal lagen, als ein Glud fur bas beilige Land betrachtet werben burfte. In Sprien aber wie in Europa verlor in Folge bavon ber feinb: liche Gegensat gegen bie Gjjubiten fur mehrere Jahre bie Rraft, bie Chriften ju Rampf und Opfern angujeuern, mahrend gleichzeitig bie überrafchenbe Eroberung Ronftantinopels ringeum den tiefften Gindrud hervorbrachte. Taufenbe von abenteuerluftigen Rittern und Anechten verließen nunmehr bie fprifchen Stabte, um an ben griechifden Geftaben ein reicheres Gelb für ruhmvolle und gewinnbringende Thaten ju fuchen. Außerbem richteten ftattliche Schaaren frangofischer Reifiger, Die fouft wohl gum beiligen Lande gezogen maren, ihre Sahrt jest nach Ronftantinopel, und die Rraft ber meerbeherrschenden Benetianer ging in ber Ansnühung ber Thaten ihres großen Dogen Danbolo beinahe vollständig auf.

Für das driftliche Sprien waren also die unmittelbaren Folgen des vierten Kreuzzuges schlechthin unheilvolle. Ob die mittelbaren Folgen sich besser gestalten würden, hing von dem Grade der Kraft ab, zu welcher die lateinische Herrschaft am Bosporus tam.

#### Cateinisches Kaiserthum von 1204 bis 1261.

In Konstantinopel herrschte anfänglich lauter Jubel. Die Sieger schwelgten in ben reichen Schätzen, die sie in der königlichen Stadt gewonnen hatten und sahen, ihrer Meinung nach, einer noch glanzenderen Zukunstentgegen, die ihnen zu Theil werden sollte, sobald sie vom Bosporus aus das ganze byzantinische Reich ihrer Herrschaft unterworfen haben wurden. Ihr erster Schritt, um zu diesem Ziele zu gelangen, bestand darin, daß sie ans ihrer Mitte einen lateinischen Kaiser für das Land der Griechen oder, wie sie es nannten, sur "Romanien" zu wählen versuchten. Aber schon hierbei stießen sie auf Schwierigkeiten, da sie sich nicht sogleich auf einen Kandibaten sur die Kaiserstrone zu vereinigen mochten. Der greise Dandolo freisich, der eigentliche Ueberwinder Konstantinopels, an den manche dachten, kam nicht ernstlich in Betracht, weil es keineswegs im Staatsinteresse Benedigs lag, den eigenen Dogen auf dem Throne der Kommenen zu sehen. Dafür aber



Kaiser Balduin, Facsimile aus "do passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

wünschte ein jeder der beiden mächtigsten Krenzesfürsten, Bonisa von Montserrat und Balduin von Flandern, zum Kaiser erhoben zu werden. Für den Martgrasen sprach, daß er bisher als Oberseldherr an der Spite des ganzen Frankenheeres gestanden hatte, daß er alte Familienzbeziehungen unter den Byzantinern besaß und überdied seit enoch jugendlich schöne Wittwe Kaiser Jsaats, Marzgaretha von Ungarn, zur Gattin nahm. Die letzter hatte aus ihrer ersten She einen Soht, Manuel Angelus: Bonisaz war nun bessen Stiefvater und somit gleichsam der Bormund eines rechtmäßigen byzantinischen Thron-

folgers: ichon nannten ihn beshalb bie Briechen ihren "beiligen Raifer: Indessen die Dehrzahl der Frangosen war ihm, dem Martgrafen". lombarbifchen Fürften, abgeneigt und De Benetianer wünschten, einen minder fraftigen Berricher, als er zu werben verfprach, in Ronftantinopel eingu-Die meiften Stimmen vereinigten fich baber auf Balbuin von Flandern und Bonifag mar flug genug, ba er bie erfte Stelle im Reiche nicht gewinnen fonnte, fich endlich mit ber zweiten zu begnügen. Bergicht auf die taiferliche Burbe trug ibm bas Bugeftandniß ein, bag er außer Areta vornehmlich Theffalonich und bie meiften Brovingen bes eigent: lichen Briechenlands fich felber follte unterwerfen burfen. Sierauf murbe Graf Balbuin am 9. Mai 1204 einmuthig gum Raifer ermablt und mit großem Bompe am 16. Mai in ber Sophientirche gefront. Dieje Rirche fiel nach ber Bahl und gemäß jenem Theilungsvertrage vom Marg 1204 ben Benetianern gu, die auch fofort ihren Landemann Thomas Morofini sum Batriarchen von Ronftantinopel erhoben.

Mun mußte aber jum Schwerte gegriffen werben, um alle bie Lander

zu erobern, über welche Balduin und Bonisaz, die übrigen Krenzritter und bie Benetianer fünstig' zu herrschen wünschten. Tenn sogar in der nächsten Rachbarschaft von Konstantinopel, in sesten Etadben Thraciens, behaupteten sich damals noch zwei Gegenkaiser, Alexius III. und Alexius V. Murzysstus Balduin sührte ein Heer gegen sie ins Feld, dehnte seine Wacht in schnellem Siegeszuge nordwärts dis über Abrianopel und westwärts dis Thessaus und nöthigte hierdurch seine Aebenbuhler zur Flucht. Alexius V. hosste, als er seine Sache versoren sah, dei Alexius III. Schutz zu sinden. Dieser aber ließ ihn ergreisen, blenden und ins Esend hinaustreiben. Doch half dem Thrannen die neue Unthat nichts, da auch er vor den Wassen der Franken von Ort zu Ort in immer weitere Ferne entweichen mußte. Hieraus geriethen die Sieger unter einander in bitteren Hadden, wiel Balduin deutlich merken ließ, daß er seine Ersolge nur für sich allein, nicht aber, wie sich

gebührt hatte, auch für Bonifag gu ver: werthen gebachte. Diesmal war ber Martaraf von Nach: giebigfeit weit ent= fernt. Er rüftete bie ibm anhängenben Lombarben, Deut: ichen und einige Frangofen. brohte mit Rrieg und be=





Giegel Raifer Balbuine I.

gann in der That schon die Feindseligkeiten gegen die standrische französsische Ritterschaft des Kaisers. Das arge Zerwürsniß erschien niemandem unheils voller als dem klugen Dandolo, der deshalb die Vermittelung zwischen den streitenden Genossen auf sich nahm. Vonisaz gewann ihn, indem er seine Ansprüche auf das ihm weniger werthvolle Areta an die Republik Benedig abtrat; und Angesichts dieser Vereinigung der Lombarden und Venetianer mußte sich nun Valbeinim — im September 1204 — zu endgültiger Herausgade von Thessalonich an Vonisaz bequemen. Der Markgraf besethe darauf diese Stadt und das umliegende macedonische Gebiet mit seinen Heerhausen und gründete hierdurch "das Königreich Thessalonich", welches sich sortan halb selbständig, mehr neben als unter dem Kaiserreiche Romanien entwickelte. Der blinde Alexins V., den inzwischen eine frantische Streisschaar gesangen genommen hatte, wurde, ebenfalls im September, zur Strass für die Ermordung Alexins IV., des einstigen Schühlings des Kreuzheeres, in Konstantinopel hingerichtet.

Rach biesen immerhin glüdlichen Aufängen wendeten sich Bonijaz und Balbuin nach verschiedenen Seiten zu neuen Eroberungen. Der "König" 30g nach Thessalien und Hellas, ber "Kaiser" richtete seine besten Kräfte

gegen Rleingfien. In letterem Gebiete marteten ber Rreugfahrer giemlich ichwere Aufgaben, ba fast in allen bortigen Provingen bie Griechen ichon gu nachhaltigem Biderftande geruftet waren. Zwei Bringen aus fomnenischem Blute, Alexius und David, Entel bes ichredlichen Raifers Undronifus, hatten, bie Bermirrung ber letten Beiten benutend, im fernen Travegunt einen felbständigen Staat gegrundet und bemfelben faft die gange Rordfufte Rleinafiens einverleibt. Un ber Spite biefes neuen Griechenreiches ftanb ber altere ber beiben Bringen, Merius, mit faiferlichem Titel und mit bem Beinamen ber Groftomnene, ben auch feine Nachfolger beibehielten. Im Beften Aleinafiens hatte fich eine gange Angahl teder Kriegemanner zu unabhängigen Bauptlingen aufgeschwungen, wie Leon Gabatas auf Rhodus, Manuel Maurozomes am Maander und Theodor Mangaphas in Philadelphia. Am wichtigften aber mar, bag jener tapfere Mann, ber noch in ber letten Stunde bes alten Bugantinerreiches beffen Raifer hatte werben follen, Theodor Lastaris, ber Schwiegersohn Alexius' III., in Muffen und Bithnnien reichen Unbang und in bem festen Brufa eine ftarte Stellung jum Rampfe mit ben Lateinern gewonnen hatte. Die Rrengritter überichritten jeboch tropbem im November 1204 mit mehreren Seerhaufen fowohl ben Bosporus wie ben Bellespont, nahmen viele Ortichaften, besonders bas wichtige Bega in Doffen, und zerfprengten, fo gludlich wie verwegen fechtend, gu wieberholten Malen weit überlegene Griechenheere.

Raum waren fie jeboch fo weit gelangt, als fie von andrer Seite ber in die brangenbite Roth gebracht wurden. Denn ber gefährlichfte Feinb, ben mahrend bes letten Jahrzehents bie Bygantiner gu befampfen gehabt hatten, ber Bulgarentonig Johannes, rudte jest auch gegen bie Franten heran. Diefe hatten ihn ichwer beleidigt, indem fie Freundschaft und Bundnig, bie er ihnen angeboten, mit thorichtem Sochmuthe hohnisch gurudgewiesen Bierfür fonnte er fich um fo leichter rachen, als bie Griechen Thraciens, von ihren neuen Berren an vielen Orten ichnobe mighandelt, verzweiflungevoll nach einem Retter ausschauten und baber nicht verschmabten, fich inegeheim mit bem wild barbarifchen Bulgarenfürsten gur Bernichtung ihrer Bebränger zu verbinden. 3m Marg 1205 erhoben fich ploplich bie Burger von Abrignopel und anderen thracifchen Stadten in blutiger Emporung und erschlugen ober vertrieben die frankischen Besagungen. Balbuin und Dandolo eilten barauf mit allen verfügbaren Truppen herbei und umlagerten Abrianopel. Nun erichien aber bort auch Johannes mit ungahlbaren Schwärmen meift leichter Reiterei. Um 15. April wurden die Beere hand: Die Ritter fturmten in unbesonnener Saft auf Die verachteten Feinde los, die ihrerfeits, gleich ben Gelbichuten fechtend, bem Anprall ber Bangergeschwaber fliebend auswichen, bis jene erschöpft anhielten und nun ben von allen Seiten auf fie eindringenden Barbaren faft mehrlos jum Dreihundert ber beften Ritter wurden erichlagen ober ge: Opfer fielen. fangen, unter ben letteren auch Raifer Balbuin. Der lleberreft bes frantifden

Heeres vermochte sich hiernach im Innern Thraciens uicht zu halten und gab die ganze Provinz dis auf die Südfüste den schnell nachsolgenden Feinden Preis. Der greise Dandolo, ties erschüttert von so surchtbarem Umschlage des Glückes, starb in Kummer und Sorge am 1. Juni 1205.

Die schwere Nieberlage wirfte zunächst auf ben asiatischen Kriegsschauplat unheilvoll hinüber. Die Heerhausen, die bort bisher siegreich gesochten hatten, mußten jetzt schleunigst nach Europa zurücktehren. Theodor Laskaris benutte mit Geschied und Glüd die ihm hierdurch gebotene Gelegenheit, seine Racht im westlichen Kleinassen nach allen Seiten auszubehnen, und erreichte in turzem, daß er von den Griechen dieser Gegenden allgemein als Kaiser anerkannt wurde. Der Sitz seiner Herrschaft war fortan in Nicaa.

Unter ben Rreugrittern, bie gur Rettung ihres Reiches aus Mfien gurud: getehrt waren, befand fich aber ein hochbegabter Mann, Graf Beinrich, Bruber Raifer Balbuins, ein ebenfo umfichtiger gelbherr wie fluger Staatsmann. Die Großen bes Beeres mahlten ihn fogleich jum Reichsverwefer und fanden balb genug Urfache, mit bantbarer Unerfennung gu ihrem neuen Oberhaupte emporgubliden. Die Bulgaren murben von ihm, wenn auch mit wechselnbem Blude, fo boch im gangen erfolgreich befampft, und bie Sauptgebiete Thraciens bem Raiferreiche wiebergewonnen. Gunftig für bie Franten mar babei, bag bie Griechen, von ben roben Schaaren bes Ronigs Johannes viel arger als je bisher gequalt, fich gern bereit erklarten, unter bie Berrichaft eines lateinischen Raifers gurudgutehren. Beinrich erfannte, welche Bortbeile fich aus biefer verföhnlichen Stimmung gieben ließen. Er tam beshalb ben Griechen freundlich entgegen und nahm fie foweit nur möglich in feinen Dienft. Dem reichen und hochangefehenen Theodor Branas, einem Berwandten ber Romnenen, gab er fogar Abrianopel nebft anderen thracifchen Stabten gu Leben und gewann baburch bie Bergen bes griechischen Bolfes mehr und mehr für fich. So hatte er fich gur Lofung feiner ichweren Regentenaufgabe ichon in hobem Grabe befähigt gezeigt, ale endlich, im Commer 1206, befannt murbe, bag Raifer Balbuin geftorben war, fei es eines natürlichen Tobes, fei es bon ben Bulgaren im Rerter ermorbet. Bei ber Bahl bes Nachfolgers gab es unter ben frantischen Beerführern teine Meinungeverschiebenheit: ber treff= liche Reichsverwefer murbe im Auguft bes genannten Jahres jum Raifer von Romanien erhoben.

Während alledem hatte auch das eigentliche Griechenland sehr wechselnde Schidsale erlebt. Der frantischen Eroberung standen hier ähnliche Hindernisse im Wege wie in Kleinasien. In den Ländern westlich vom Pindussgedirge, von Oyrrhachium bis nach Naupattus hinad, hatte so eben ein vornehmer Grieche, Michael Angelus-Konnnenus, der, wie sein Name andeutet, halb von den Augeli und halb von den Komnenen abstammte, eine unabhängige Herrschaft gegründet. Als Fürst derselben begnügte er sich mit dem byzantinischen Titel Despot; sein Staat wurde darnach der Despotat von Epirus genannt; seine Haupsstadt war Arta. Im östlichen Peloponnese, in

Uttita und Bootien nahm icon feit mehreren Sahren, wie oben berührt ift, Leon Sguros eine abnliche Stellung ein und ruftete fo eben nach Rraften, um noch weitere Trummerftude bes bnzantinischen Reiches an fich zu reißen. Martaraf Bonifag betrachtete biefe Manner als Ufurpatoren, Die einzelne Theile bes ihm gebührenden Konigreiches wiberrechtlich fich angemaßt batten. Im Berbfte 1204 rudte er beshalb mit einem beträchtlichen Beere von Lombarben, Deutschen, Frangosen und felbst Griechen, Die er geschickt an fich ju feffeln wußte, von Theffalonich gen Guben bor. Den Despoten von Epirus, beffen Lander fur ihn erft in zweiter Linie in Betracht tamen, ließ Dagegen unterwarf er bie Bewohner Theffaliens, berer unangefochten. brangte Leon Sguros aus Bellas und brach in ben Beloponnes ein. Bier ftodte fein Siegeslauf, weil er bie ftarten Burgen von Rorinth und Nauplion nicht fofort zu überwinden vermochte. Aber im Belovonnese hatte furz porher ichon ein anderer frantischer Berr, ber jungere Gottfried von Billehardouin, ein Reffe bes gleichnamigen Geschichtsschreibers bes vierten Rrengjuges, auf eigene Sand ben Rampf gegen bie Briechen begonnen und tam jest, um Gulfe gu erbitten, ins Lager bes Ronigs. Dort traf er ben Beren Wilhelm von Champlitte, ber aus bem Saufe ber Grafen von Champagne ftammte, und bot fich biefem zu Dienften an, wenn berfelbe ihm gur Bewältigung bes Belovonneses Beiftand leiften wolle. Ronig Bonifag mar es aufrieden, baß bie beiben Berren biefes Unternehmen burchauführen versuchten, und beibe haben benn auch hierbei ben glangenbften Erfolg gehabt, indem fie bie Briechen theils mit ber Scharfe ihres Schwertes ichredten, theils burch Schonung ber alten Landesrechte und Gewohnheiten zu friedlicher Unterwerfung bewogen.

Als die Schaaren des Königs Bonifag noch vor Korinth und Nauplion lagen, wirfte aber auch auf biefen Rriegeschauplat ber Rampf ber Bulgaren mit ben Lateinern verberblich ein. Denn Konig Johannes hatte fich wenige Bochen nach feinem Siege bei Abrianopel westwärts gewendet und Theffalonich umlagert. Schon hatte er bie Stadt genommen; mit Dube behauptete fich bie Citabelle, und Bonifag mußte gur Rettung berfelben eilig beimtehren. Mun gelang es ihm freilich, Die Citabelle gu entjeten, Theffalonich wieber ju gewinnen, die Bulgaren allmählich gurudgubrangen und feine Berrichaft im macebonifchen Binnenlande auszudehnen. Auch trat er in ber nächstjolgenden Beit mit Raifer Beinrich in fehr freundschaftliche Beziehungen, bulbigte bemfelben als feinem Oberlehnsherren, vermählte ihm feine ichone Tochter Manes und verabrebete mit ihm im Commer 1207 einen gemeinsamen großen Rachezug gegen die Bulgaren. Aber ichon war er bem Ende feines Lebens nabe gefommen. Denn taum hatte er bie ermahnte Berabrebung getroffen, fo fiel er auf einem Streifzuge in einen bulgarifden Sinterhalt und ward tobtlich verwundet. Die Seinen ließen ihn in ber Berwirrung in Stich: fein abgebauener Ropf wurde bem Ronig Johannes gebracht, ber barüber jubelte, bag ihm "ber befte, tapferfte und freigebigfte Ritter erlegen, ben bie Belt je gefeben".

Sein früher Tob war für die Franken ein überaus schwerer Schlag. Junächst beshalb, weil König Johannes nunmehr mit großer Wacht gegen Thessald, weil König Johannes nunmehr mit großer Wacht gegen Thessald verbrach und die Stadt von neuem einschloß. Doch ging diese Gesalfr unerwartet schnell vorüber, da der blutdürstige Ausgarenfürst eben im Lager vor Thessald am 8. Oktober 1207 von den Seinen erschlagen wurde. Unter den Bulgaren rissen darauf Parteiungen ein. Johannes' Resse und Nachsolger, König Boril, sand nur bei einem Theise des Bolles Anerkennung und erlitt überdies durch Kaiser Heinrich bei Philippopel am 31. Juli 1208 eine sast vernichtende Niederlage, so daß die Franken auf bieser Seite wenigstens für die nächste Zeit leidlich gesichert waren.

Aber in Thessalonich erstand in berselben Zeit dem sateinischen Kaisersthume ein neuer Feind. Denn König Bonisa hinterließ von seiner Gattin Margaretha nur einen unmündigen Sohn, Demetrius. An dessen Stelle übernahmen die Regierung der Connetable Bussal und der Graf Oberto von Biandrate, zwei ehrgeizige Männer, die nach selbständiger Macht, d. h. vor allem nach Losreißung Thessalonichs vom Kaiserreiche strebten. Bas sie planten, fand bei den sombardischen Grafen und herren, die Bonisaz in Maccdonien, Thessalien und Hellas als seine Basallen eingesetzt hatte, sebhaften Beisall, während die eben dort angesiedelten Deutschen und Franzosen treu zu Kaiser Heinrich sielten. Es bedurste der ganzen Gewandtheit und Energie des letztern, um den Jusammenhang des Reiches aufrecht zu ershalten und erst im Jahre 1209, nachdem die Aufrührer durch schlan gesteitete Berhandlungen wie durch schneidig geführte Feldzüge vollständig in die Enge getrieben waren, konnte diese Gesahr einstweisen als beseitigt angesehen weren, konnte diese Gesahr einstweisen als beseitigt angesehen weren,

Während bessen hatte Heinrich wiederholt versucht, auch in Kleinasien von neuem Boden zu gewinnen. Um seinen Hauptgegner, den Kaiser von Ricaa, zu bessegen, war er gelegentlich mit den Trapezuntiern und selbst mit den Seldschufen von Itonium in Verbindung getreten, während Theodor Lastaris dafür die Bulgaren gegen ihn ausgeheht hatte. Und wie Heinrich nicht blos seine Landsseute sondern auch besreundete Griechen in den Kamps sührte, ebenso bediente sich Kaiser Theodor mit großem Geschied der Wassen geldzieriger fränklischer Soldner. Die beiden hochbegabten Fürsten deten mithin alle erdenklichen Mittel gegen einander aus, schließlich jedoch zeigte sich Theodor als der Stärkere, da Heinrichs Krast Jahr um Jahr auf zu vielen sern von einander liegenden Schauptähen in Unspruch genommen wurde. Der Kaiser von Ricas schlug Franken und Trapezunter einman ums andre zurück und besiegte sogar in einer mörderischen Schlacht am Mäander im Frühsommer 1211 die Seldschufen, deren Sultau Kaithosku er dabei mit eigner Hand erlegte. Deinrich machte hieraus, im Ausange

<sup>1)</sup> In Diefe Katastrophe wurde auch Kaiser Alegins III. verwidelt. Derfelbe war icon im November 1204 vom König Bonifaz gesangen worden, aus bessen haft aber Rugler, Geschichte ber Kreugzüge.

bes Jahres 1212, noch einen stürmischen Angriffsstoß vom Hellesponte aus weit südwärts hinab, mußte endlich aber diese Anstrengungen als vergebliche anerkennen und schloß beshalb mit Theodor einen Frieden, der seinem Reiche nur kleine Landstriche auf der asiatischen Seite des Bosporus und des Hellespontes übrig ließ.

Dieje Beit bezeichnet tropbem ben Sobenpunft ber Regierung Raifer Beinrichs. Bablreichen Feinden gegenüber hatte er mit bescheibener Dacht fo viel erreicht, als bei billigen Ansprüchen nur irgend von ihm erwartet werben burfte und auf abnliche, wenn ichon ebenfo begrengte Erfolge fab er bamals auch hinfichtlich ber inneren Entwidelung bes Lateinerreiches jurud. Bier ftand naturlich die firchliche Frage weitaus im Borberarunde. ba es fich bei berfelben um nichts Beringeres als um bie Union zwischen ber römischen und ber griechischen Rirche handelte. Dun hatte gwar Bapit Innocens ben Rrengrittern und felbft ben Benetianern ben Angriff auf Ronftantinopel, wie nach bem Gelingen besfelben nicht anbers möglich mar, längft vergiehen; auch hatte er bie Sieger wieberholt ermahnt, die Briechen nicht burch herrische Undulbsamfeit von ber Unterwerfung unter Roms Dberhobeit gurudguidreden, und ichlieflich tuchtige abendlandifche Geiftliche auf: geforbert, Seelforge und Unterricht in ben Bebieten bes lateinischen Raiferthums gu übernehmen; aber feine Schritte waren anfangs von fehr geringem Erfolge begleitet gewesen. Denn einerseits hielten bie Griechen mit bartnädiger Rabigfeit an ihrem Glauben und ihrer Rirche fest, andererfeits fanden fich unter ben lateinischen Rleritern viele hochft untaugliche Berfonen. jowohl blinde Giferer wie stellenhungrige Abenteurer, die "unter geiftlicher Daste fette Bfrunben zu erichleichen fuchten". Sieran tamen noch ichlimme Barteiungen unter ben lateinischen Pralaten wie gwischen biefen und ben vornehmen Laien bes neuen Raiferreichs. Die Benetianer, welche fich bie Sophienfirche angeeignet und ben Batrigrchen von Konftantinovel ernannt hatten, suchten hiernach, gur Berftartung ihrer politischen und mertantilen Stellung alle Rirchen im Gebiete ber Frankenberrichaft unter ihren Ginfluß zu bringen. Dagegen erhoben fich mit großer Erbitterung bie Beiftlichen ber "Rreugfahrer", und bes Sabers unter ihnen war fast tein Enbe. Die großen Berren fobann, die Grafen und Ebelleute, begnügten fich nicht mit ben Schaben und Landereien, die ihnen ale Rriegebeute gugefallen ober als Leben übergeben worben waren, fonbern plunberten reiche griechische Rlofter und legten Beichlag auf die ihren eigenen Berrichaften benachbarten Land= guter ber griechischen Rirche. Die Gewaltthaten, Die in Diefer Richtung verübt wurden, machten einen um fo gehäffigeren Ginbrud, als bie Franten ihre Beute oftmals einander abzujagen versuchten, wobei fich wieber bie

wieder entfommen und zu ben Gelbichuten gegangen, um bieselben gegen feinen Schwiegersohn, ben Raifer Theodor, zu benuten. Run fiel er bem letteren in bie hande und wurde von biesem bis an feinen Tob gesangen gehalten.

Johanniter und die Tempelritter, die überall im Lateinerreiche Boben gewannen, einen besonders schlechten Ruf erwarben. Kaiser Heinrich trat in all dem Wirrsale, soweit er vermochte, beruhigend, vermittelnd und versöhnend auf. Den Griechen wurde er mehrmals ein Hort der Gewissensteinerigens bet Wuth der Zeloten, und hierarchische Unmaßung betämpste er ebenso entschieden wie die wilde Gier der Kitter nach geistlichem Gute. Einen, wenigstens dem äußeren Ausschie kritter nach geistlichem Gute. Einen, wenigstens dem äußeren Ausschie und ansehnlichen Ersolg errang er hierbei auf dem sogenannten Parlamente zu Ravennita bei Zeitun im Mai 1210, wo er nach dem Siege über den Aufruhr der sombardischen Ebelleute die weltlichen und geistlichen Großen von Wacedonien bis zum Besoponnese vereinigte und den Beschluß durchsetze, daß der Kirche alle ihr zusommenden Güter, Kenten und Kechte auf ewig verbleiben, die Geistlichen aber sür das Land, das sie hiermit zum Lehen empfingen, das von der byzantinischen Zeit her übliche "Atrostichon", die Grundsteuer zahlen sollten

Die Benetianer, Die in Diefen tirchlichen Ungelegenheiten fo bebeutend hervortraten, maren ingwischen auch bie Lanbesherren von einem großen Theile Briechenlands geworben. Der fluge Danbolo hatte, wie oben berührt, in jenem Theilungsvertrage vom Marg 1204 feiner Baterftabt einen Rechtsanspruch auf brei Achtel bes bygantinischen Gebietes gewahrt und nach: bem es gelungen war, biefen Unfpruch annahernd gu verwirklichen, führten bie Dogen in ihrem Titel bie Borte: Berr eines Biertels und eines Achtels vom gangen Reich Romanien (dominator quartae partis et dimidiae totius imperii Romaniae).1) Die Lanber und Stabte, Die ihnen mit biefen brei Uchteln urfprünglich jugebacht maren, haben fie zwar bei weitem nicht alle in Befig nehmen ober behaupten tonnen, boch haben fie bafur auch manderlei Gelegenheit gefunden, über bie ihnen anfänglich gestedten Grengen hinaus ju greifen und eine Stellung ju erringen, Die fie fur geraume Beit ju Beherrichern bes Sanbelsvertehrs in ben griechischen Gemaffern machte. Die Bebiete gwifchen bem Binbus und bem abriatifchen Deere entgingen ihnen, ba fowohl ihnen wie bem Ronige Bonifag, ber ebenfalls gern hier jugegriffen hatte, ber Despot Dichael guvorfam: nur Dyrrhachium eigneten fie fich im Commer 1205 an, verloren basfelbe jeboch ichon nach gehn Jahren an ben Despoten Theobor, Michaels Bruber und Nachfolger. 3m Beloponnese hatten fie befferes Glud. Gottfried von Billehardouin und Bilhelm von Champlitte nahmen freilich faft bie gange Salbinfel für fich in Beichlag, ben Benetianern gelang es aber, ben für ihre Intereffen wich= tigften Theil berfelben, bie Gubweftfpige Deffeniens mit ben Safenftabten Mobon und Roron bauernd gu befeben und bie letteren gu gewaltigen Gee= burgen umzuschaffen, von benen ans fie ben regen Schiffsvertehr, ber von Dften und Weften her in biefer Wegend fich concentrirte, vortrefflich beobachten und nach ihren Bunfchen leiten tonnten. Dit bezeichnendem Ans-

<sup>1)</sup> Sie haben biefen Titel geführt bis auf ben Dogen Giov. Deffino 1356-1361.

brude nannte ber venetianische Senat bie beiben Stabte "Oculi capitales Bon ben griechischen Inseln wünschten bie Burger ber Lagunenftadt namentlich Rorfu und Areta gu Sauptftuppunften ihrer neuen Machtstellung auszubilben. Rorfn nahmen fie in icharfem Rampfe mit einem genuesischen Seerauber, Leone Betrano, tonnten fich aber auch bier bor ber mehr und mehr erstartenden Rraft ber epirotischen Despoten fürs erfte nur furge Beit behaupten. Rreta wurde bagegen trop allen Wiberftrebens ber griechischen Ginwohner und ber Genueser, Die einen blutigen Rrieg barum begannen, vollständig unterworfen und burch Ansiedlung gablreicher venetianifcher Ebellente und Burger, Die gegen Ertheilung von Leben ben Rriege: bienft auf ber Infel übernahmen, für lange Jahre ausreichend gefichert. Die Infelwelt im agaifden Deere überließ Benedig ben eigenen Ditburgern gu beliebiger Befampfung und Unterjochung. Es fanben fich barauf genug fühne Manner, die bier gleich ben Rreugrittern Fürstenthumer und Grafichaften zu erlangen hofften - vor allem ber helbenhafte Marco Sanubo, ein Neffe Danbolos, ber "bas Bergogthum Nagos" grundete -; und wenn biefe halbsonveranen venetionischen Berren auch gelegentlich mit ihrer Bater: ftadt in Bwift geriethen, fo verftartten fie im mefentlichen boch ebenfalls Un ber thracifchen Rufte bemachtigten fich enbberen Macht und Ginfluß. lich bie Benetianer einer Reihe ber wichtigften Stellungen. Gie besetten Gallipoli und beherrichten von hier aus bas Fahrmaffer bes Bellespontes. Sie behnten ihre alten Sanbelsquartiere in Ronftantinopel über einen großen Theil ber Stadt aus, ichutten benfelben burch eine eigene Citabelle und erbauten in ihm ein prachtiges Raufhaus, welches ber Mittelpunft ibres gesammten morgenländischen Bagren: und Belbvertehre wurde. Spige ihrer Rolonie in Ronftantinopel ftand ein Bobefta, ber gugleich Statt: halter all ihrer "romanischen" Besitzungen mar, ben hoben Titel "Despot" führte, und nach bem Raifer als ber mächtigfte Mann am Bosporus galt. Aber fogar über bie Grengen bes Lateinerreiches hinans erstredte fich bie Thatigfeit ber Benetianer. Gie wußten, bem wilben Rriegsgetummel jener Tage jum Trop, unter Ruffen und Trapeguntiern, unter ben Griechen von Nicaa und fogar unter ben itonischen Gelbichuten fruchtbare Sandels: beziehungen anzuknupfen und somit bie Belt bes Oftens in immer weiteren Areifen ihrem Bleiß und Erwerbefinn bienftbar zu machen.

Fragen wir uns jedoch nunmehr, welchen Werth schließlich diese frantischvenetianische Ansiedelung auf byzantinischem Boden für den Weltkampf zwischen Christenthum und Islam hatte, so können wir der Hauptsache nach nur ein
sehr ungünstiges Urtheil sällen. Bewundernswerth bleibt freilich immer die
Redentrast, mit welcher die Männer des vierten Krenzzuges weit überlegene
Feindesmassen zersprengten; hohe Anertennung ersordert die staatsmännische
Begabung eines Dandolo, Bonisaz und Kaisers Heinrich; danersähige politische
Rengründungen sinden sich anch gleichsam in den Nebengebieten des großen
byzantinischen Reiches, im Umtreise der venetianischen Inselherrschaft und

in ben fleinen Landichaften von Sellas und bem Beloponneje, wo Benetianer und Frankenritter eine einigermaßen folibe Rolonifirung burchzuführen ver-Damit ift aber bas Bute, welches von ber Lateinerherrichaft im Griechenreiche ju fagen ift, fast erschöpft, und man barf fich von bem glangenden Scheine nicht taufchen laffen, ber bie Triumphe ber Frangofen und Italiener in Konstantinopel und Theffalonich umgiebt. Die Bahl ber Lateiner blieb trot bes Nachschubes, ber von Beit ju Beit aus bem Abendlande herüber tam, viel gu flein, um gu bauernber Beherrichung größerer Gebieteftreden anszureichen. Die innere Durchbilbung bes neuen Raiferreiches, Die Berichmelzung der Rationalitäten, Die Union ber Kirchen - Dies alles wurde wohl geplant und besonders von Raifer Beinrich eifrig zu befordern versucht; ber ichliefliche Erfolg follte aber hinter ben beicheibenften Erwartungen gurudbleiben. Go ruhten die Sauptprovingen bes Reiches Romanien gleich= jam nur auf ber Degenspite meniger tapferer Manner. Es war undentbar, bağ beren Rraft noch hinreichen werbe, Die rührigen fleinen Griechenstaaten von Ricaa und Epirus gu befiegen und zu annettiren. Dann aber mußten Konftantinopel und Theffalonich bem Andrange eben Diefer Gegner allmählich wieder erliegen und die byzantinischen Großen in ihre verlorenen Berrenfige von neuem einziehen. Gur ben Rampf bes Chriftenthums mit bem Islam war alfo bie Eroberung Ronftantinopels burch bie Lateiner fammt ihren Folgen ohne irgend welchen Werth, ober vielmehr ungemein ichablich. Gie entzog bem heiligen Lande Jahre lang eine Fulle von Rraften, Die bort ichmerglich vermißt murben und fie gerftorte in bem, wenn ichon alters: ichwachen byzantinischen Reiche bas beste Bollwert, welches bem weiteren Bordringen ber fleinafiatischen Mohammebaner bisher im Bege gestanben hatte. Mochten auch die Griechen von Nicaa gelegentlich unter tapferen Guhrern über die Gelbichuten fiegen, es mar bies ein geringer Beminn gegen= über ber Berfplitterung und hierdurch gefteigerten Wehrlofigfeit bes gesammten bngantinifchen Gebietes, welche die bleibende und traurigfte Folge bes vierten Arengguges war.

Der wadere Kaiser heinrich sah seine Regierung unter trüben Zeichen zu Ende gehen. Im Jahre 1214 wurde der Despot Michael ermordet. Sein Nachsolger Theodor war ein wild triegerischer Fürst, der, wie schon erwähnt, den Benetianern Dyrrhachium und Korsu wegnahm und bald auch die frantische Ritterschaft zu bedräugen ansing. Richt lange darauf erwedte jener Graf von Biandrate unter den Lombarden Thessachunichs abermals die alten Unabhängigkeitsgelüste, und als Kaiser heinrich dorthin eilte, um dem Aufruhr energisch zu begegnen, starb er plöstich, noch nicht vierzig Jahre alt, am 11. Juni 1216, vielleicht durch Biandrate vergistet. Mit ihm, dem Liebling der Franken, dem hochsinnigen Freunde der Griechen, die ihn hen zweiten Ares" nannten, sank die lehte Hossinung des Reiches Romanien ins Grad.

Rachdem bieje Schredenstunde Ronftantinopel erreicht hatte, vereinigten

sich bie bortigen Großen bahin, bem Schwager bes Tobten, bem herren Beter von Courtenah, Grasen von Augerre, die Kaiserkrone anzubieten. Beter nahm dieselbe an, rüstete in seiner heimat ein kleines heer und zog im Jahre 1217 durch Süditalien und über das adriatische Weer nach Spirus. hier tras er auf den Despoten Theodor, der ihm zuerst Freundichaft heuchelte, dann aber sein hoer hinterlistig angriss und zum größten Theile vernichtete. Der Kaiser selber wurde gefangen und ist nicht lange darauf den im Kampse erhaltenen Bunden erlegen. Seine Gattin Jolante ist, auf einem anderen Wege reisend, glüdlich nach Konstantinopel gekommen, dort als Kaiserin anerkannt worden, aber ebenfalls schon sehr batd, im Sommer 1219, gestorben.

Ihr Nachfolger wurde nicht ihr ältester Sohn, der kluge Markgraf Philipp von Namur, sondern bessen jüngerer Bruder, Graf Robert von Courtenay-Couches, ein roher und sinnlicher, träger und feiger Mensch, unter dem die Lateinerherrschaft ihrem völligen Untergange schon sehr nabe



Kaifer Beter und Kaiferin Jolante. Facsimile aus "do passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

fam. Denn während der neue Kaiser im Anfange des Jahres 1221 von Frankreich her durch Ungarn nach Konstantinopel reiste, erhod sich der Despot Theodor gegen das Königreich Thessand, bezwang mit geringen Mühen eine Provinz desselben nach der andern nud zog endlich, im Jahre 1222, als Sieger auch in die schlecht vertheidigte Hauptstadt ein. Der junge Sohn des tapfern Bonisa, Demetrius, der bisher, jedoch saft nur dem Namen nach, König gewesen

war, floh nach Italien und ftarb, nachdem alle Bersuche, sein Reich wieber zu gewinnen, gescheitert waren, im Jahre 1227.

In bemfelben Jahre, in welchem Theffalonich den Franken verloren ging, ftarb aber aud Raifer Theodor Lastaris, und biefem begabten Gurften folgte ein minbestens ebenso tuchtiger Berricher, ber Schwiegersohn bes Tobten, ber fluge und fühne Johannes Dufas Batabes. Raifer Robert beging bie grengenlofe Thorheit, jugleich mit biefem Manne und mit Theodor von Epirus eine Gehbe ju beginnen. Im Commer 1224 wurden bie Franken von beiben Begnern empfindlich gefchlagen, am nachbrudlichften aber von Johannes Batapes, fo daß die Griechen Thraciens in diesem ihren Befreier und fünftigen herren zu feben anfingen und beimlich um bulje gegen die Franten nach Nicaa fandten. Raifer Johannes gemahrte ihnen fofort bie erbetene Gulje und brang fiegreich über ben Sellespont bis nach Abrianopel vor. hiermit hatte ohne Zweifel bie lette Stunde bes Reiches Romanien geichlagen, wenn nicht zwischen ben beiben griechischen Wegnern besjelben ein bitterer Bwift ansgebrochen mare. Der Despot von Epirus hatte nämlich fogleich nach ber Bewältigung von Theffalonich ben Raifertitel angenommen und fich icon hierdurch bem Berrn von Ricaa feindlich gegenüber gestellt.

Jeht handelte es sich nun darum, ob er die Eroberung von Konstantinopel und damit den ersten Plat im tünstigen Griechenreiche dem glücklicheren Rebenduhler übertassen oder für sich selber aufzusparen versuchen solle. In dieser Lage entschiede er sich sosont dahin, gegen die nicanischen Truppen seindselig aufzuteten. Er verdrängte sie in der That auß Abrianopel und rückte selber dies in den Osten Thraciens vor. Da jedoch hierauf sowohl er wie Johannes Batahes, durch heimische Sorgen in Anspruch genommen, den Kamps um Konstantinopel zunächst nicht weiter sortsehen konnten, so war dem Lateinerreiche noch eine kurze Spanne Zeit vergönnt.

Der elende Raifer Robert, ber von biefer unerwarteten Gunft bes Schidfale feine Bortheile gu gieben wußte, ftarb im Jahre 1228. Nachfolger war fein jungfter Bruder Balbuin II. Da biefer erft elf Jahre alt war, fo ichien es bei bem flaglichen Buftanbe bes romanischen Reiches vollends nothwendig zu fein, daß von außen her irgend eine ruftigere Rraft zur Leitung und Rettung besfelben gewonnen werbe. Die Bahl fiel auf ben Grafen Johann von Brienne, ben wir noch ale Titularkonig bes Reiches Jerufalem tennen lernen werben, einen friegstundigen und tapferen Mann, ber bamals aber ichon achtzig Jahre gahlte. Er begab fich, nachbem er zum Mittaifer ernannt und feine Tochter Maria mit bem jungen Balbuin verlobt worden mar, an ber Spipe eines fleinen Beeres im Jahre 1231 nach Konstantinopel. Aurg vorher mar Theodor von Theffalonich mit bem thätigen und umfichtigen Konig Johannes Afen, ber in Diefer Beit Die Bulgaren beherrichte, in Streit gerathen, gründlich geichlagen und felber gefangen worben. In Theffalonich war ihm barauf zwar fein Bruder Manuel als Raifer gefolgt, aber bie Soffnungen ber epirotifchen Dynaftie auf eine große Butunft maren feit biefer Nieberlage bennoch vernichtet, wahrend bie Bulgaren wieder eine gewaltige Machtstellung in ben nördlichen Gebieten von Thracien und Macedonien bis hinüber nach Albanien ein: Für bie Franken mar hiermit natürlich nichts gewonnen, ba fie nur einen gefährlichen Gegner mit einem anderen vertauscht hatten. Der Raifer Johann von Brienne magte tropbem, im Jahre 1233 einen Ungriffs: trieg gegen Johann Batabes ju unternehmen, ber aber nicht blos an ben guten Bertheibigungsanftalten bes letteren icheiterte, fonbern einen neuen Bernichtungefturm gegen bie Ueberrefte bes Lateinerreiches hervorrief. Denn nun vereinigten fich ber Raifer von Nicaa und ber Bulgarentonig gur Berftorung und Theilung bes frantifchen Staatswesens am Bosporus. Jahre 1235 befegten fie ein jeder die ibm gunachft gelegenen Landichaften bes lateinischen Thraciens, und begannen im nächsten Jahre, Konstantinopel felber von ber Gee wie vom Lande aus ju bebrängen. In biefer bitteren Roth bertheibigte fich ber alte Johann von Brienne mit großer Tapferkeit und foling bie Feinde fchlieflich, nachdem ihm bie Benetianer und bie peloponnefifden Franten ftattliche Flotten gur Gulfe gefchidt hatten, unter großen Berluften gurud. Balb barnach aber, im Marg 1237, ftarb er, und

schwerlich hatte ber junge Kaiser Balbnin II., ber nun für sich allein die Regierung fortführen nußte, noch lange Widerstand leisten können, wenn sich nicht das alte Spiel noch einmal wiederholt hätte, daß die beiden Feindeshäupter einander die Beute mißgönnten. Der Bulgarenkonig vornehmlich wünschter durchaus nicht, dem mächtigen Kaiser von Nicaa zu siegreichem Einzuge in die Hauptstadt der Griechenwelt zu verhelsen, trat deshalb in sreundliche Beziehungen zu den Franken und rettete sie somit noch einmal vom Verderbern.

Alber was war bamit gewonnen? Der jammervolle lleberreft bes ftolgen Raiferreiches fiechte auch ohne feindliche Bebrangung von Tag zu Tag fläglicher babin. Unaufhörlich erneuerte fich ber neibische Saber zwijden ben venetianischen und ben übrigen franklichen Bralaten; Die Griechen weigerten fich bartnädig, irgend eine Form ber firchlichen Union gutzuheißen; und bie Raifer tonnten felbft biejenige Beeresmacht nicht mehr gusammen halten, gu ber bie Bahl ber Lateiner am Bosporus bingereicht hatte, weil fie, fast nur noch Berren ber Sauptstadt, Die Mittel gur Bejoldung berfelben nicht mehr befagen. Bohl versprachen bie frantischen Brogen in Bellas und im Beloponnefe, ben Raifern mit beträchtlichen Gum: men auszuhelfen; wohl riefen bie Papfte bie abendlandifche Ritterschaft gum Kampfe auf und verhießen ben Bertheibigern Konftantinopels benfelben Ablag wie ben Rrengfahrern im beiligen Lande; wohl gog Raifer Balbuin felber gen Beften und burchreifte "bettelnb" Frankreich und England, um Belb und Truppen gusammen gu bringen, mahrend gleichzeitig bie von ibm gurudgelaffene Regentichaft toftbare Reliquien, namentlich bie Dornenfrone Chrifti, verpfandete, Die erft nach Benedig und von bort nach Frankreich, in ben Schat Ronig Lubwigs IX., getommen ift; - aber jegliche Unterftupung. welche burch alles biefes gewonnen wurde, genügte immer nur für bie augenblidliche brangenbfte Roth, fo bag im wefentlichen bie beillofe Lage bes Reiches nicht gebeffert, Sicherheit vor ben übermächtigen Geinden in feiner Beife erlangt murbe.

Der Kaiser Johannes Batahes war klug genug, das unter diesen Umständen ganz ungesährliche "Romanien" dem eigenen unvermeiblichen Bersfalle einstweisen zu überlassen und seine Herrschaft zuerst nach anderen Seiten auszudehnen. Er betämpste zumeist mit Glück kleinere griechische und frankliche Herren auf der Küste Kleinassens und den Inseln des ägäischen Meeres. Anserven warf er sich auf die Bulgaren, schlug sie aus Houvern der neuesten thracischmacedonischen Eroberungen. Endlich bennste er sehr geschickt innere Wirren im Herrschenusse von Thessalonich, zwang dasselbe, unter Berzicht auf die kaiserliche Würde wiederum nur den Titel Despot zu sübren, und bemächtigte sich Thessalosische wiederum nur den Titel Despot zu sübren, und bemächtigte sich Thessalosische sieber im November 1246. Ein Prinz des gestürzten Kaiserhauses, Michael II., Bastard Michaels I., behauptete freisich im Stammlande seiner Dynassie, in Epirus, eine starte Stellung, erfannte sedoch immerhin die Oberhoheit des Kaisers von Nicaa an.

Rohannes Batages befag nach allebem eine um fo größere Dacht, als er auch im Abendlande über treue Freunde und Bundesgenoffen verfügte. Denn weil bie Lateiner im Griechenreiche vornehmlich Schütlinge ber romis ichen Curie maren, fo ftellte fich ber Sauptfeind ber letteren, ber ftaufifche Raifer Friedrich II. mit ben Seinen offen und entschieden auf Die Seite bes herrn von Nicaa. Inbeffen tropbem ftarb auch Johannes Batabes, am 30. Oftober 1254, ehe es ihm möglich geworben war, die alte Sauptstadt feines Reiches am Bosporus wieberzugewinnen. Sein Gohn und Nachfolger. Theodor II. Lastaris, gleich feinen Borgangern auf bem Throne Nicaas ein hochbegabter Dann, mußte gunächft bie Bulgaren und Epiroten befampfen, die fich fofort nach bem Tobe bes Baters gegen ihn erhoben hatten. erfteren zwang er balb gum Frieden, ben Trop ber anderen vermochte er jeboch nicht mehr zu bampfen, ba er, von jeher franklich, ichon im August 1258 bie Augen ichloß. Sein Sohn und Nachfolger mar erft acht Jahre alt, unter ben Großen bes Reiches befand fich aber ein hochvornehmer und ebenfo ehrgeiziger wie rudfichtelos gewaltthätiger Mann, ber General Dichael Ba-

ju vollenden gedachte. Die vormundschaftliche Regierung, die Theodor II. für seinen Sohn hinterlassen hatte, wurde gestürzt, und im Januar 1259 bestieg der General als Michael VIII. den faiserlichen Thron. Die Usurpation suchter alsdann durch kriegerische Ersolge zu rechtsertigen und zog sosort gegen die Epiroten ins Feld. Diese traten ihm mit ansehnlicher Macht entgegen, da der Despot Michael ich inzwischen mit den bedeutendsten franksischen Größen im eigentlichen Griechenlande, dem Fürsten Wilhelm von Achaja, und — gegen Abtretung einiger Küsenstädte. sosgen mit König Manfred von Sicilien verbündet hatte. sosgenreicher war der blutige Sieg, den Kaiser Michael



Raijer Michael VIII. Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

achal, und gegen abstetung einiger unternader – jogar mit König Manfred von Sicilien verbündet hatte. Aber nur um so solgenreicher war der blutige Sieg, den Kaijer Michael im Ottober 1259 bei Pelagonia, im oberen Stromgebiete der Tscherna, ersocht. Die Truppen des Despotates wurden zersprengt, die Ritter Siciliens und Achajas größtentheils erschlagen, Fürst Wilhelm selber gesangen genommen. Mochte sich der Tespot hiernach in den Bergen von Epirus immerhin noch behaupten, dem Kaiser von Nicha war er zedenfalls nicht mehr gefährlich; und die schwere Riederlage, welche zugleich mit ihm die Lateiner erhalten hatten, erschien wie um Aufforderung, den Angriff auf Konstantinopel nicht länger zu verschieden Für die "tönigliche Stadt" gab es nun keine Rettung mehr, weil auch Bulgaren und Selbschufen durch Kämpse mit den Mongolen und durch innere Zwietracht, namentlich dynastische Fehden, damals tief erschöpft waren. Kaiser Michael erkannte die unvergleichliche Gunft seiner Lage und rüftete sosort zum entscheidenden Sturm auf die Trümmer des Reiches Komanien.

Im Jahre 1260 ging er über ben Hellespont und nahm fast alle lateinischen Ortschaften bis auf bie hauptstadt. Für bas nächste Jahr suchte

Benedig mit Gulfe ber frantischen Ritterichaft im Peloponneje und auf ben Infeln ein Entfatheer fur Raifer Balbuin gufammen gu bringen, mabrend Michael bagegen (burch ben Bertrag von Nymphäum, 13. März 1261) mit Benua, ber alten Rebenbuhlerin Benedigs, in Berbindung trat und ben Bennefern biefelbe bevorrechtete Stellung, welche bisher bie Burger ber Lagunenftadt am Bosporus inne gehabt hatten, ebenbort gufagte, falls fie ibn bafür mit Rriegsmacht unterftugen wollten. Ghe er aber noch von biejen Bunbesgenoffen eine Berftartung empfing, entichied fich icon bas Schidial Ronftantinopels. Denn im Commer 1261 befand fich ein nicanischer Dffizier, Alerius Strategopulus, mit einer fleinen Truppenschaar, wie es beißt nur 800 Mann, in ber Nahe ber großen Festung. Es gelang ibm, mit ben griechischen Bewohnern berfelben Berftandniffe angutnupfen und in ber Racht vom 24. jum 25. Juli 1261 in bi: Stadt einzubringen. In ber Frube bes nachsten Morgens rudte er gegen ben Balaft Balbuins vor, ber auf Die Nachricht von ber ihm brobenden Gefahr fofort muth: und topflos bas Beite fuchte. Die lateinischen Unterthanen bes Raifers versuchten fich gur Behr gu feben und hatten die Feinde mohl noch einmal besiegen konnen, wenn nicht von biefen burch Angunden ber venetianischen und frantischen Quartiere Schreden und Berwirrung fehr geschidt vermehrt worden waren. brangte alles zur Flucht an die Rufte hinab und in furger Frift war die Mehrzahl ber Lateiner aus Konstantinopel verschwunden. Raifer Dichael wollte anjange faum glauben, bag ihm biefer ungeheure Erfolg fo mubelog in ben Schoof gefallen war; wenige Bochen barnach aber, am 15. August 1261, hielt er einen um fo glangenberen und feierlicheren Gingug in bie wiedergewonnene mabre Sauptstadt feines Reiches. Raifer Balbuin, beffen nichtige Regierung in biefer fläglichen Rataftrophe einen ihrer murbigen Abichluß gefunden hatte, bettelte bon nun an im Abendlande um Sulfe gwar nicht mehr zur Erhaltung, wohl aber zur Wiebergewinnung feines Reiches. Bornehmlich wendete er fich an Ronig Manfred von Sicilien und fpater an beffen Feind und Befieger, ben landergierigen Rarl von Anjou, ber gar gu gern auch morgenländische Kronen errungen batte. Bergebens! Das latei= nifche Raiferreich, einmal zu ben Tobten geworfen, war nicht wieber ins Leben gurud gu rufen, und im Ottober 1273 ift Balduin II. als Flüchtling auf italienischem Boben gestorben.

## fürstenthum Uchaja.

Erfreulicher als die Geschichte ber Frankenkaiser in Konstantinopel ist die ber zahlreichen lateinischen Fürsten im Peloponnese, in Hellas und auf den Inseln des agäischen Meeres. Hier ragen besonders hervor die Großeherren (seit 1260 Herzöge) von Athen und die Fürsten von Achaja. Die Macht der ersteren ist von dem burgundischen Gbelmann Otto de la Roche

im Winter 1204 auf 1205 begründet worden; in Achaja (b. h. bem Beloponneje) haben fich, wie oben erwähnt, ber jungere Gottfried von Billehar: bouin und Bilbelm von Champlitte Bahn gebrochen. Die beiben letteren gewannen ichon im Jahre 1205 burch Siege über jenen Leon Sguros und ben mit biefem verbundeten Despoten von Epirus ben größten Theil bes Beloponnefes, und Champlitte nahm barauf ben Titel eines Fürften bon Achaja an. 3m Jahre 1209 ftarben aber sowohl Wilhelm von Champlitte wie beffen Reffe Sugo, und Gottfried von Billehardouin benutte bie Belegenheit, die ihm biefe Tobesfälle boten, die Regierung Achajas in die eigene Sand zu nehmen. Er hat bort noch bis 1218 gewaltet. Dann ift ihm fein alterer Sohn Gottfried II. (bis 1245) und nach biefem fein jungerer Sohn Bilhelm (bis 1278) gefolgt. Die brei Billebarbouins maren, einer wie ber andere, hochbegabte Manner, tapfer, staatoflug und voll Ginn für Die Berte bes Friedens. Gie unterwarfen bie gange Salbinfel, indem fie allmählich bie letten Burgen ber Griechen, Rorinth und Argos, Rauplion und Monembafia überwanden. Gie ficherten ihre Berrichaft burch Anlage gablreicher Schlöffer wie geränmiger Festungen, unter benen namentlich bas ftarte Chlemuti auf ber außerften Beftfpipe bes Beloponnefes und Difithra nebst Groß : Maina auf ben Abhangen bes Tangetus weiten Ruf gewannen. Die frantische Ritterichaft murbe auf ftattlichen Leben angefiebelt, zu benen die ehemaligen Domanen ber byzantinischen Raifer und die Landereien ber besiegten peloponnesischen Großen bas Material hergaben; ber firchliche Saber, ber auch bier nicht fehlte, wurde zumeift mit ftarter Sand niebergehalten; und die niedere griechische Bevolferung, Die ihre Gitten und Bebrauche behalten und nur die feit Alters üblichen Steuern bezahlen burfte, erlebte beffere Tage, als ihr wenigstens in ben lettvoraufgegangenen Beiten ju Theil geworben waren. Das Land erholte fich unter biefen Umftanben nicht nur fehr balb von ben Birren, welche ber Ginmarich ber Franken veranlagt hatte, fonbern entwidelte in wenigen Jahrzehnten eine außerorbentliche Bluthe. Aderbau, Induftrie und Sandel trugen gleichmäßig jum Bohlftande ber Ginwohner bei, und ber Rredit mar fo ficher und wohlgeordnet, "bag Raufleute wie Ritter bin- und bergingen, ohne Gelb mitzuführen, in ben Bohnungen ber Raftellane logierten und auf einfachen Sanbichein Gelb genug erhielten". Der Fürft hatte in ben beften Beiten eine Reineinnahme von mehr als 100,000 Golbstuden jahrlich und führte in feinen ftolgen Schlöffern einen fo glanzenden und geschmadvollen Sofhalt, baß feines Preifes unter ber abenblanbischen Ritterichaft fein Enbe mar, und bas Land Achaja als "bie Luft ber Lateiner" bezeichnet murbe.

Achnliche Zustände wie im Peloponnese sanden sich in Athen und Theben, im unmittelbaren Kolonialgebiete Benedigs und auf den Inseln der venetianischen Fürsten, vornehmlich der Herzöge von Nazos aus dem Geschlechte der Sanudi. Ein neues Frankreich entstand im Batersande Lyturgs und Solons; ein neues Italien behnte sich von Insel zu Jusel

aus. Die Kraft der Abenbländer schuf sich hier eine zweite, von aller Schönheit eines süblicheren Himmels verherrlichte, reizvolle Heimat.

Aber auch biefe Errungenschaft bes vierten Rreugzuges murbe in berfelben Beit, in welcher bas lateinische Raiferreich zu Brunde ging, ernftlich in Frage gestellt. Denn wie bie frantischen Großen ichon oft neibisch und herrichfüchtig mit einander gehabert hatten, fo geschah es auch jest. Gurft Bilhelm von Achaja faßte in ber Mitte ber fünfziger Jahre bes breigehnten Jahrhunderts ben unseligen Gebanten, auf ben Schatten eines Erbrechts geftüht, fich eines Theiles ber reichen Infel Regroponte (Euboa) gu bemächtigen. Sier hatten feit 1205 mehrere eble Beronefer, namentlich Mitglieder ber Familie Dalle Carceri, gewaltet; neben benfelben mar allmählich Benedig emporgefommen und trachtete fortwährend barnach, Die große und für die Erweiterung feiner herrschaft wohlgelegene Jusel gang und gar fich allein zu unterwerfen. Das Streben bes Fürften Bilbelm mußte baber zu einem ichlimmen Berwürfniß führen. Benedig ichaarte gur Abwehr bes peloponnesischen Angriffes auf Guboa bie meiften fleineren Frankenherren um fich, unter ihnen auch Buibo be la Roche, ben Groß: herren von Athen. Wilhelm magte tropbem ben Rrieg, ber bann allen Theilen ichwere Berlufte gufugte, ohne an ber bisherigen Gebietsvertheilung weientliches zu andern. Nicht lange barauf verband fich Wilhelm mit ben Epiroten gegen ben Raifer Dichael VIII. und wurde nach jener blutigen Nieberlage bei Belagonia von ben Bygantinern gefangen genommen. feine Freiheit wieder zu erlangen, mußte er im Jahre 1262 bem Raifer bie ben Guboften bes Beloponnejes beherrichenben Burgen und Stabte Monembafia, Difithra und Groß: Maina abtreten. Seitbem mar ein gefahrbrobenber Reil griechischen Bebietes mitten in biefe frangofisch venetianische Belt hineingetrieben.

# Ende der Cateinerherrichaft im Griechenreiche.

In ben sechziger und siebenziger Jahren bes breizehnten Jahrhunberts trägt ber Kampf zwischen Griechen und Lateinern noch immer einen vershältnismäßig großartigen Charafter. Bebeutenbe Fürsten stehen an ber Spipe beiber Parteien: auf ber einen Seite ber siegreiche Kaiser Michael, auf ber andern ber rührige Wishelm von Achgia, ber letzte Billeharbouin, und mehr noch Karl von Anjou, ber Besteger ber Stanfer, ber seinen Sohn Philipp mit Jjabella, ber Tochter Wilhelms vermählt. In ber buntesten

<sup>1)</sup> In dieser Zeit ist für den Peloponnes der Name Worea ausgetommen. Unter den Dentungen, die derselbe ersahren hat, ist ohne Zweisel diesenige richtig, die ihn einsach durch eine in frantlischem Munde entstandene Umsehung der Konsonanten erstärt:  $M\omega_{\xi}$ eas oder  $M\omega_{\xi}$ eaus  $M\omega_{\xi}$ eas, der  $M\omega_{\xi}$ eas, oder  $M\omega_{\xi}$ eas,  $M\omega_{\xi}$ eas, der  $M\omega_{\xi}$ eas, der M

Beije geftaltet fich bie Gruppirung ber fleineren Machte, bie in ben Zwift ber großen Saupter hineingezogen werben. Rarl und Bilhelm fteben im Bunde mit ben epirotischen Briechen, Die ihre Gelbständigfeit gegen ben Raifer aufrecht zu erhalten fuchen. Dichael ift zumeift mit ben Gennefern befreundet, benen er bas Beriprechen halt, welches er ihnen bor ber Ginnahme Ronftantinopels gegeben hat, und bie fortan trop gelegentlicher Arrungen die führende Sandelsmacht am Bosporus und in den gum Raifer: thume gehörigen griechischen Bebieten bleiben. Die Sache Dichaels ift babei in langfamem Steigen begriffen, theils weil bas unter bem Drude ber lateinischen Frembherrichaft geftartte Nationalgefühl ber Griechen ihm eine machtige Stute gemahrt, theils weil er felbft mit überlegener biplomatifcher Runft operirt, indem er bem Bapfte bie Union ber griechischen mit ber romifden Rirche in Musficht ftellt und ihn baburch eine Beit lang für fich gewinnt. 3m Marg 1282 bricht bie ficilianische Besper aus: Sicilien geht ben Anjous verloren und unterwirft fich ben Arragonesen, ben Erben ber Staufer, ben Freunden ber Balaologen. Der Raifer tann aber von biefem für ibn fo erfrenlichen Umichwunge ber Dinge feinen Bortheil mehr gieben, weil er noch in bemielben Jahre ftirbt; und ba ihm Bilhelm Billeharbouin im Tobe furz vorangegangen ift, Rarl von Anjou balb barauf (1285) folgt, fo treten fast gleichzeitig auf allen Schauplagen bes griechisch : lateinischen Rrieges neue Menfchen hervor.

Unter beren Balten nimmt ber Bang ber Ereigniffe einen wefentlich anderen Charafter an. Der Sohn und Nachfolger Michaels, Andronifus II. (1282-1328), ftust fich gwar noch entschiedener als ber Bater auf bie Eigenthumlichkeiten bes griechischen Bolles, indem er, ohne ber Sache ber firchlichen Union auch nur icheinbare Gunft gn erweisen, ber feinbseligen Stimmung feiner Landsleute gegen bas romifche Rirchenwefen mit Fanatismus fich hingiebt, aber eine Berftartung feiner Stellung gegenüber ben Abendlandern vermag er hierdurch nicht zu gewinnen. Denn im übrigen ift er grillenhaft eigenfinnig, untriegerifch und, jebesmal am unrechten Orte, fowohl geinig wie verschwenderifch. Die Bertehrtheit feiner finangiellen haltung war freilich ichon burch Michael VIII. angebahnt worben. biefer hatte, um bie Ufurpation ber Krone in Bergeffenheit gn bringen, aus" bem bon feinen haushälterifchen Borgangern gesammelten Schape fowohl bie Großen bes Reiches mit Geschenten überhäuft als auch für ben Glang ber wiedergewonnenen Sauptstadt in überschwänglicher Beise Gorge getragen. Aus biefer Quelle maren aber bie alten Schaben ber bygantinifchen Staatsverwaltung von neuem verheerend hervorgebrochen, die Unsfaugung ber Provingen gu Gunften ber Sauptstadt, Die Centralisation bes öffentlichen Lebens in berfelben und bie Rorruption ber höheren Schichten bes Bolfes. Unter Androuifus II. wucherte alles biefes in ichlimmfter Beife fort und führte, ba ber Raifer bem Rriegswesen abhold mar, fehr schnell zu tiefem Berfalle von Beer und Flotte und fomit gu flaglichfter Behrlofigfeit bes

großen Reiches. Die Franken vermochten jedoch dies nicht für sich zu benutzen, da die Krast der Anjous durch den Absall Siciliens dauernd gelähmt war und auch im Peloponnese nach dem Ende der Villehardoninsteine starke Regierung mehr Fuß saßte. Wie das Kaiserreich in greisenhafte Schwäche versank, so loderten sich auch die Staatsordnungen im griechischen Frankreich: Hader und Gewaltkhat ließen den Peloponnes in kurzem als ein Musterland seuder Anarchie ericheinen.

Wie burch einen Blit in buntler Racht wurden biefe traurigen Ruftande durch eine furchtbare Rataftrophe im Unfange bes vierzehnten Sahr= hunderts grell beleuchtet. Die Anjous ichloffen nämlich, im Auguft 1302, mit den Arragonesen Frieden und überließen ihnen Sicilien. Run mar bie befte Solbtruppe ber Arragonesen, Die fogenannte große fatalonische Rom= pagnie, ohne Befchäftigung in Sicilien und folgte gern ber Aufforderung bes Raifers Andronifus, in Bufunft feine Schlachten zu ichlagen. In turgem aber veruneinigten fich bie Ratalonier, wefentlich burch Schuld ber Bygantiner, mit biefen und murben barauf, obgleich nur wenige taufend Ropfe ftart, eine entsehliche unbesiegbare Beifel ber gangen griechische frantischen Belt von Konftantinopel bis Korinth. Sie verheerten Jahre lang in grauenvoller Beife Thracien, Macedonien, Theffalien, vernichteten in furcht= bar blutiger Schlacht am Rephiffus (15. Marg 1311) faft ben gangen ftolgen Abel bes lateinischen Griechenlandes und festen fich endlich bauernd in Attifa feft.

Bahrend allebem bereitete fich aber bas gräßliche Berberben ichon bor, bem alle Chriften auf byzantinischem Boben, Griechen wie Lateiner, Frangofen wie Italiener ichlieflich erliegen follten. Denn feit ben breifiger Jahren bes breizehnten Jahrhunderts waren neue turtomanische Sorben, vor ben Mongolen aus bem Innern Miens westwarts weichend, von ben ihnen itammverwandten Selbichuten im ifoniiden Bebiete aufgenommen und gu= meift an ber bugantinischen Grenze in ber Gegend von Dorplaum angesiebelt worden. Als ihre Bahl fich mehrte und ihre jugenbfrifche Rraft ihnen felber recht jum Bewußtsein tam, traten fie felbständig zwijchen Gelbichuten und Bygantinern auf. Schon in ben Jahren bes Raifers Undronifus murben fie unter ihrem friegerifchen Guhrer Deman ber gefahrlichfte Feind ber Briechen in Rleinafien. Ihr Berfahren, Die Lander, Die fie erobern wollten, zuerft burd iconungelofe und unaufhörlich wiederholte Berheerungeguge widerftandeunfähig zu machen, erinnerte an die ichwerften Leiben, welche bie Byzantiner im elften Jahrhundert von ben Gelbichuten erdulbet hatten. Ihre Tapferkeit durfte fich mit ber ber Chriften meffen, und in Bucht und Behorfam gegen ihre Oberen waren fie Briechen wie Lateinern weit überlegen.

Diese neue Macht ber osmanischen Türken hatte nun aber in ber nächsten Folgezeit um so leichteres Spiel, als die Christenheit sortsuhr, sich selber zu zersleischen. Das byzantinische Reich litt schwer unter bynastischen Fehben; die Lateiner, vornehmlich Genueser und Benetianer, bekämpsten einander voll blinder Wuth; von Norden her drangen, nachdem die Bulgaren in den hintergrund getreten, die Serben erobernd dis an das ägäische Meer hinab. Da überschritten die Osmanen den Hellespont, setzten sich in der Balfanhalbinsel sest, gerschmetterten die serdische Macht, nahmen Konstantinopel und bemächtigten sich der kleinen Staaten der Lateiner. Aur Benedig behauptete noch lange Jahre hindurch einen Theil seines Inselereiches, aber das Schickal, welches Kaiser Alexins I., der Gründer der Kommenenmacht, dereinst von seinem Meiche abzuwehren versucht hatte, war nun bennoch und im vollsten, schrecklichsten Umfange erfüllt.

# Meuntes Rapitel.

Fünfter Ureugzug.1)

#### Syrien feit 1205.

Die fprifden Chriften, gu benen wir nun wieber gurudfehren, lebten in ben erften Jahren nach ber Eroberung Konftantinopels burch bie Lateiner in febr gebrudten Berhaltniffen. Zwijden Leo von Armenien und Boemund von Antiochien bauerte Die alte Zwietracht weiter fort. Ginmal bemachtigte fich ber Ronig mit Gulfe feiner antiochenischen Parteiganger ber Sauptftadt bes Fürften, aber nach wenigen Monaten gewann biefer wieder die Oberhand, rachte fich graufam an feinen ungetreuen Unterthanen und reigte bie Mufelmanner von Saleb zum Rampfe gegen bie Armenier. Inzwischen ftarb gu Affon am 1. April 1205 Konig Amalrich. Der Ueberrest bes Reiches Berufalem tam an feine Stieftochter Maria Jolanta, Die aus ber Che feiner Gattin Glifabeth mit Martgraf Ronrad von Montferrat ftammte, mabrend fein Cohn Sugo, ben er in erfter Che mit einer jerufalemitifchen Ebelbame erzeugt hatte, Die Infel Copern erbte. Sowohl Maria wie Sugo maren aber noch minberjährig und fo murbe in jedem ber beiben fleinen Staaten eine pormunbichaftliche Regierung eingerichtet. Für bie junge Ronigin von Berufalem wurde fobann balbmöglichft ein paffenber Bemahl gefucht. Die Bahl fiel auf ben Grafen Johann von Brienne, einen ichon bamals wegen feiner Rriegstüchtigfeit befannten Rittersmann, beffen Enbe als Regent von Ronstantinopel im vorigen Rapitel ergahlt worben ift. Johann tam im Geptember 1210, vom Papfte mit Gelb unterftutt, an ber Spipe eines fleinen Rreugheeres nach Sprien und wurde fofort mit Maria vermählt. Seine Macht war aber viel ju gering, als bag er für fich allein einen ernftlichen

<sup>1)</sup> Bilten, Geschichte ber Kreuzzüge, Band VI u. f. w. Bintelmann, Geschichte Kaiser Friedrichs II. und seiner Reiche, Berlin 1863. Schirrmacher, Kaiser Friedrich II., 4 Bande, Göttingen 1859—1865. Röhricht, "Der Kinderkreuzzug" in Spheis historischer Zeitschrit, Band 36, 1876. Röhricht, "Die Kreuzzugäbewegung im Jahre 1217" in den Forschungen zur beutschen Geschichte, 1876. Röhricht, "Die Belagerung von Damiette" in Ranners historischem Taschenbuch, herausgegeben von Riehl, 1876. Röhricht, "Die Kreuzzughrt bes Kaisers Friedrich II." in desien Beiträgen zur Geschichte der Kreuzzuge, Band 1.

Berfuch zur Biebergewinnung Jerufalems hatte machen burfen, und fo fah er fich genothigt, mit ben Dufelmannern in Frieden gu leben, bis etwa ein neuer Rreugzug ihm ansreichenbe Unterftupung bringen murbe. Frieden nutte ichlieflich jedoch weit weniger ben Chriften als vielmehr Denn je langer bie Baffenruhe bauerte, um fo fefter beren Gegnern. grundete ber Gultan Almelit Alabil feine Dacht in Borberafien und Aegypten und um fo unwahrscheinlicher murbe es, bag bie Rreugfahrer jemals noch ben Mufelmannern ein größeres Stud Lanbes wurben entreißen tonnen, Der fluge Gultan hatte bies langft erfannt und beshalb feit vielen Jahren fort und fort auf Erhaltung bes Friebens hingewirft. Dann und mann war zwar ber Rampf zwischen beiben Barteien wieber aufgelobert, boch mar es jedesmal gelungen, ben Waffenftillftand nach furger Unterbrechung wieber berguftellen; und mit einer ber europäischen Chriftenmächte, ber Republit Benedig, hatte Alabil ingwijden fogar bie freundichaftlichften Beziehungen angefnüpft. Die ichlauen Burger ber Lagunenftabt hatten ihm nämlich nach ber Eroberung Konftantinopele vorgestellt, welchen Dant er ihnen bafur ichulbe, bag ber vierte Rrengzug fich nicht, wie urfprünglich beabsichtigt, gegen Megnpten gewendet habe; und ber Gultan gewährte ihnen hierauf in ber That, etwa ums Jahr 1208, einen Sanbelsvertrag, ber ihrem Berfehr mit Alexandrien und allen Orten bes Rilthals ben größten Borichub leiftete. 1)

Unter diesen Umständen sahen sich die sprischen Kreuzsahrerstaaten einem langsamen Berderben rettungsloß Preiß gegeben, wenn nicht eine gewaltige Erzsebung des Abendlandes die Machtverhältnisse Vordresseins zu ihren Gunsten durchgreisend veränderte. Aber woher sollte eine solche Erhebung kommen? Italien war von mancherlei Fehden zerrissen. Deutschland blutete im endslosen Kampse der Stauser und der Welsen auß tausend Wunden. Sübstranfreich, einst das getreueste Gebiet der römischen Kirche, war von dem gräßlichen Kriege gegen die albigensischen Keher erfüllt, und die französische Krone stand auch jeht noch in dem altererbten Hader mit dem Könige von England.

Indessen noch lebte Papst Innocenz III., der nicht blos die Unterwersung der abendländischen Staaten unter die Oberhoheit der Kirche, sonwern auch die Ausdehnung seiner Herrschaft über Griechen und Muselmanner, d. h. vor allem die Wiedereroberung Ferusalems sich zum Ziele gesetzt hatte. Seine vielsach wiederholten Mahnungen, die Christen im heiligen Lande durch Gelbsendungen zu unterstüben oder lieder mit Schwert und Lanze ihnen zu Hüsse zu eilen, siesen insofern auf einen fruchtbaren Boden, als dei einem großen Theile der Zeitgenossen die Lust zu Kreuzsachten durch die Ereignisse der seitgen Jahre in eigenthümslicher Weise gesteigert worden war. Denn wenn man auch fortbauernd den Bersust Ferusalems

<sup>1)</sup> Bergl. Denb, Geschichte bes Levantehandels im Mittelalter, I, 440 ff. Rugler, Geschichte ber Areuginge.

zu beflagen hatte, fo war boch ber romijden Chriftenheit im Griechenreiche bafür überrafchenbfter Erfat zu Theil geworben. Reben ben beimifchen Pronentragern gablte man jest einen lateinischen Raifer von Rouftantinovel, Könige von Theffalonich und Cypern, Fürsten von Athen, Raros und Achaja. Sunderte von Ebellenten, Die babeim auf ichmalem Erbe gejeffen hatten, erfreuten fich nunmehr volfreicher Berrichaften; und gabllofe Abenteurer jeglichen Standes pruntten mit wohl ober übel erworbenem Reichthume. Da bemächtigte fich ber Rationen bes Abenblandes ftarter als je bisher ber Der wundersamfte Erfolg ichien jedem phantaftifche Drang ins Beite. Muthigen gefichert zu fein; und wieber vermablte fich mit biefer tampf= und wanderluftigen Stimmung, wie ichon früher geicheben, tiefe religiofe Erregung. Innocenz III. war zwar gleich Gregor VII. vor allem Theotrat, aber während er an bem Aufbau seiner firchlichen Beltherrichaft arbeitete, erhoben fich neben ihm ber innig ichwarmerifche Frang von Affiji und ber eifernde Domingo von Doma, grundeten, auf bas Bringip ber apoftolifden Armuth geftupt, die Bettelorden ber Frangistauer und Dominifaner und ichnfen hiermit neue geistliche Beerschaaren, bagu bestimmt und geeignet, burch bas Beifpiel ihres Banbels wie burch bas Fener ihrer Berebfamteit auf bie Bolfsmaffen zu wirten und bie gange Laienwelt ber Rirche und beren Dberhaupt immer vollständiger zu unterwerfen. Infolge von allebem nahm bie beiße Cehnsucht nach bem beiligen Rriege, bie abermals bie Bergen ber Chriften erfüllte, noch feltfamere Formen an, als felbft bas Beitalter Beters von Amiens gesehen batte. Die Falle von religiojer Bergudung bauften fich; Prophezeiungen und Bifionen führten zu bem festen Glauben, baß Gott felber in munderbarer Beije bie Bilger leiten und beichuten werde; eine efftatifche Stimmung fing an, einen fehr beträchtlichen Theil bes Abendlanbes zu beherrichen.

### Kinderfreugzug.

In Frankreich und in Tentschland rief diese Stimmung zunächst eine sehr traurige Verirrung hervor. Im Juni des Jahres 1212 trat in einem Dorse bei Bendome ein Hirtenfuade Namens Stephan auf, der erklärte, er sein Gesandter Gottes und dazu berusen, als Führer voran zu schreiten und den Christen das gelobte Land zu erobern; das Neer würde vor dem Heere des geistigen Israels anstrodnen. Er durchzog das ganze Land und erweckte überall stürmische Begeisterung durch seine Reden wie durch die Bunder, die er vor Tausenden von Augenzeugen vollzogen haben soll. Bald tauchten an vielen Orten Knaden als Kreuzprediger auf, sammelten ganze Schaaren Gleichgessunter um sich ind sührten dieselben, mit Fahnen und Kreuzen ausgerüstet, unter seierlichen Gefängen dem Bunderknaden Stephan zu. Wer die jungen Schwärmer fragte, wohin sie

benn wollten, erhielt wohl gur Antwort, bag fie "ju Gott" übers Deer Ihre Eltern ober verftandige Beiftliche, welche die Anaben von ihrem Borhaben gurudhalten wollten, vermochten um fo weniger auszurichten, als bie Menge bes Boltes große Dinge von biefem Rrengguge erwartete und bie Undersbenkenden icharf tabelte, weil fie bas Weben bes beiligen Geiftes in ben Rinbern nicht verftunden, die burch ihre Gundlofigfeit allein berufen ichienen, bas burch ber Borfahren Gundenichnlb verlorene beilige Grab wieder zu gewinnen. Endlich versuchte ber Konig von Frankreich, den Unfug einzudämmen, indem er ben jungen Thoren ernftlich befahl, nach Saufe gu= rndgutehren. Gine Ungahl berfelben foll biefer Beifung Folge geleiftet haben, aber bie meiften achteten nicht baranf, und balb murben auch Er= wachsene in bas phantaftische Unternehmen mit hineingezogen. Sandwerter und Bauern ichloffen fich an, jedoch auch Tagebiebe und Ber: brecher, die gern die Beimat mieben, gulett fogar Frauen und Dabchen. Immer gewaltiger wuchs ber Bug: an ber Spite fah man ben Sirten= fnaben Stephan auf einem mit Teppichen behangenen Bagen, von einer Leibmache umgeben, und hinter ihm an 30,000 Bilger und Bilgerinnen. Mle bie Schaar Marfeille erreichte, follen fich bort zwei Seclenverfaufer bereit erflart haben, biefe "Streiter Chrifti" "um Gotteslohn" nach Sprien hinüber gu führen. 1) Auf fieben Schiffen feien fie alle abgefegelt; zwei berjelben feien bei ber Infel Can Bietro in ber Rabe von Cardinien geicheitert; Die fünf übrigen aber follen jene Bofewichter nach Megypten geführt und bie Bilger bort als Eflaven vertauft haben. Taufende berfelben feien an ben Sof bes Chalifen gefommen, und hatten fich bort burch bie Stand: haftigfeit, mit ber fie im driftlichen Glauben verharrten, rühmlich ausgezeichnet. Die beiben nichtswürdigen Oflavenhandler follen bagegen frater in Die Bewalt Raifer Friedrichs II. gerathen und von biefem zum Tobe burch ben Strid verurtheilt worden fein. Außerbem foll es biefem Raifer gelungen fein, burch ben Frieden, ben er im Jahre 1229 mit bem Gultan Alfamil geschloffen bat, einer Angahl jener ungludlichen Bilger bie Freiheit wieber ju geben.

Die Schwärmerei, welche die französische Kinderwelt ergriffen hatte, wirtte auch nach Dentschland, vornehmlich in die niederrheinischen Gegenden hinüber. Hier trat ein noch nicht zehnjähriger Anabe, Nitolaus, auf, geleitet von seinem Bater, der aber, ebenfalls ein schändlicher Seelenvertäuser, das arme Kind für seine Zwede verwerthete, wosür er später, gleich noch anderen Berführern und Berbrechern, am Galgen geendet haben soll. Nitolans erschien mit einem Gestell, auf welchem sich ein Kreuz in Gestalt eines lateinischen T besand, und vor ihm her wurde verfündigt, er werde trodenen

<sup>1)</sup> Wintelmann (Geschichte Kaiser Friedrichs des Zweiten, S. 221 f.) halt den rührenden Bericht über die Schicklase der französischen Kluder für erdichtet. Röhricht ider Kindertreuzzug, historische Zeitschrift, Bd. 36, S. 5 f.) halt denselben jedoch mit neuen Gründen im wesentlichen aufrecht.

Fufes bas Meer burchichreiten und in Berufalem ein ewiges Friedensreich aufrichten. Wohin er tam, jog er bie Rinber unwiderstehlich an fich. Eine Schaar von zwanzigtaufend Anaben und Mabchen nebft vielem lieber= lichen Gefindel ballte fich gujammen und pilgerte fubmarts über bie Alpen. Unterweas ging ein großer Theil berielben burch Mangel und Rauber gu Brunde, ober fehrte, abgeschredt von ben Beschwerben bes Buges, nach Saufe gurud: bod) erreichten noch mehrere Taufenbe am 25. Auguft Benua. wurden fie unfreundlich abgewiesen und zu ichnellem Beiterzuge genothigt, weil die Genueser irgend eine Bedrohnng ihrer Stadt von dem munderlichen Bilgerheere befürchteten. Gie tamen barauf noch bis Brinbifi, wo fie aber, bant ber Energie bes bortigen Bifchofes, verhindert wurden, die Geefahrt gen Dften angutreten. Dun blieb ihnen nichts übrig, als beimgutehren. Gin Theil ber Anaben manbte fich nach Rom, um von Bapft Innoceng Die Losiprechung vom Rreuggelübbe gu erfleben. Der Papft erfüllte aber ihre Bitte nicht, obgleich er ihnen ichon vorher bejohlen haben foll, ihr thorichtes Unternehmen aufzugeben, fonbern gewährte ihnen nur eine Frift fur ben Untritt eines neuen Rrengguges bis gur Beit ihres Mannesalters. Rudmarich vernichtete faft ben gangen lleberreft biefes Rinberheeres. Sunberte brachen im Wandern erichopft gufammen und vertamen elend am Rande ber Lanbstragen. Das ichlimmfte Loos traf natürlich bie Dabden, bie neben aller fonftigen Roth auch jeder Art von Berführung und Bergewaltigung Einzelnen gludte es wohl, in freundlichen Familien ausgesett waren. Unterfommen gu finden und fich ihr Brot burch ihrer Sande Arbeit gu verbienen; ja in Benna follen einige Patrigierfamilien von bort gurudge= bliebenen beutschen Rindern abstammen; aber bie meiften erlagen jammer= voll, und nur geringe Ueberbleibfel ber gangen Schaar faben frant und abgezehrt, versvottet und beidimpft bie Beimat wieber. Der Anabe Rifo= land foll am Leben geblieben fein und fpater, im Sahre 1219, vor Damiette in Megnoten mitgefochten haben.

## Papst Innocenz III. und Papst Honorius III.

Der Kinberfreuzzug erinnert uns, wie treffend bemerkt worden ist, an die Sage vom Rattensänger von Hameln, der im Jahre 1284 Hunderte von Kindern mit Zaubergewalt an sich gesodt und in einen Berg, ins Innere der Erde, entführt haben soll, aus dem sie erst in Siebendürgen, also "auf den Begen Karls des Großen", wieder zum Borschein gekonmen seien. Aber die Zeitgenossen bieser Wallahrt waren, selbst wenn sie die Thorheit derz elsben erkannten, dennoch tief ergriffen von dem Geiste, der die jungen Schwärmer erfüllte. Papst Innocenz soll ausgerusen haben: "Diese Kinder beschämen uns; während wir schlasen, ziehen sie fröhlich aus, um das heilige Land zu erobern." Und jedensalls machte der Lapst sich eben jeht ans Werk,

um mit einer ungeheuren Anspannung aller Kräfte, die in ihrer rudsichtsstofen Gewaltsamteit eine innere Berwandtschaft mit dem blind inbrunftigen Streben ber Kinder zeigt, die endliche Befreiung Jerusalems zu erreichen.

Im Frühling 1213 rief er brieflich die ganze Christenheit zum Kampse gegen ben Islam auf und entsenbete in alle Lande vornehme Legaten wie geringe Mönche, um Streiter für den heiligen Krieg zu werben. Dabei verordnete er, daß täglich in den Kirchen gebetet und in jedem Monat eine eierliche Prozession veranstaltet werde, beides um Gott anzusiehen, daß er den Seinen Seig über die Ungläubigen verleihe. Auch ermahnte er die jenigen, die sich son zum Kriege gegen die keherischen Albigenser verpstichtet hatten, lieber gegen die Muselmänner ins Feld zu ziehen, weil das lehtere das unvergleichlich Berdienstwollere sei; und den Kreuzpredigern gebot erzeinen jeden, der sich melbe, zur Absegung des Pilgergessibes zuzulassen, ohne irgendwie zu untersuchen, ob derselbe zur Theilnahme am Juge auch tauglich beit zu er gestattete ausdrüdlich, daß argen Berbrechern, wenn sie reuevoll darnach verlangten, daß Kreuzeszeichen ertheilt werde.

Der Erfolg biefes Berfahrens war begreiflicher Beife von vornherein ein recht bebeutenber. In allen Rirchen ertlang bas vorgeschriebene Gebet; in Stabten und Dorfern, auf Bruden und an Rreugwegen predigten bie Genblinge bes Papftes ben beiligen Rrieg; unaufhörlich und überall wirtte bie Noth Jerusalems auf bie Bergen ber abendlandischen Chriften und entflammte beren icon tief erregte Stimmung ju beißester Glut. Innoceng hatte bie letten Schranten hinmeggeriffen, bie ber ausschweifenbften Begeifterung im Bege ftanben, indem er auch Untauglichen und Diffethatern bie Rreugnahme gestattete; und wenigstens von einem feiner Legaten, bem fanatischen Rarbinale Robert, ben er nach Frankreich entfendete, wird bezeugt, bag er fogar Lahme und Blinde, Greife und Rinder, Beiber und Berbrecher mit bem Rreuge geschmudt habe. Aber nicht blos in Franfreich legten große Daffen bas Bilger= gelubbe ab, jondern ebenfalls in Stalien, in England und vornehmlich in Deutschland, wo ber Rolner Scholaftifus Dliverius von Kanten unter ber nieberrheinischen Bevolferung fast ungahlbare Schaaren befreuzte. Ber nicht verfprad, perfonlich an ber Ballfahrt Theil zu nehmen, ber fuchte ber gemeinen Sache burch Gelbspenben ju nuben. Der Arme legte fein Scherflein in bie Opferftode, bie in allen Rirchen ftanben; ber Reiche bestimmte größere Summen gur Unterhaltung ber Rrieger im beiligen Lande, und Ronig Philipp August von Frankreich gewährte bierfür ein Biergiaftel feiner Ginfunfte von einem Jahre. Un Beichen und Bunbern fehlte es natürlich auch biesmal nicht und zwar um fo weniger, als Innoceng felber verfündigt hatte, daß die Berrichaft bes Lugenpropheten Mohammed ihrem Ende nabe, weil von ben 666 Jahren, bie nach ber Offenbarung Johannes Gott biefem Thiere gugeftanben habe, icon beinahe 600 Jahre abgelaufen feien.

Die mächtige Bewegung, die somit einen großen Theil Europas ergriff, wurde überdies burch ben Ausfall ber bebeutenbsten Schlachten jener Tage

außerordentlich geforbert. Denn im September 1213 erlitten bie Albigenfer bei Muret eine furchtbar blutige Niederlage und im Juli 1214 brach bas Raiserthum Ottos IV., bes Belfen, bei Bouvines in jabem Sturge gusammen. Beides gereichte ber Rirche ju großem Bortheil: Die brobende Dacht ber Reber war nunmehr tief gebemuthigt und ber junge Staufer, Friedrich II., ben Innocens als feinen Schütling bem tropigen Belfen entgegen gestellt hatte, beherrichte feitdem als faft allgemein anerkannter Ronig bas beutiche Da beugten fich bie Fürsten und die Bolfer ber Chriftenheit vor bem gewaltigen Bapfte und die theotratischen Ibeale besielben ichienen ringsum ber Bermirtlichung nabe gu tommen. Schon hatten zwei Ronige, Johann bon England und Beter bon Arragonien, ihre Lander zu firchlichen Leben erflärt; ichon hatten biefer Johann und Ronig Andreas von Ungarn bas Areng genommen; nun aber legte auch noch König Friedrich II. mit bem vollen Schwunge jugenblicher Begeisterung zu Nachen am 25. Juli 1215 bas Bilgergelübbe ab und ermahnte bie Großen feines Reiches, biefem Beifpiele gn folgen. Gein Wort mirtte hinreißend, gumal and bie Rrengprediger bie gute Stunde benutten und mit flammender Rebe jum beiligen Rriege aufforberten. Bie auf bem "Softage Chrifti", ben einft ber Großvater, Raifer Friedrich I., gu Maing gehalten, fcmoren Taufende, barunter Die Ebelften bes Boltes, Bifchofe, Fürften und Grafen, bas Schwert für ben Seiland gu gieben.

Innoceng aber war mit allebem noch nicht gufrieben. Denn ichon im Jahre 1213 hatte er ein allgemeines Rongil ber driftlichen Rirche auf ben November 1215 nach Rom ausgeschrieben und burch biefes gebachte er ben Rrenggug nun erft recht gum theuersten Auliegen ber gesammten Chriftenbeit gu machen. Es vereinigten fich um ihn in ber festgesetten Beit einige fiebgig Batriarden und Erzbischöfe, barunter Die frantischen Batriarden von Konftantinopel und Berufalem, über 400 Bifchofe, mehr als 800 Aebte und Brioren und die Gefandten ber Laienfürsten von England und Franfreich bis hinüber nach Eppern und Jerufalem. Gin foldes Rougil hatte Die Welt noch nicht gefeben, "ber Erbfreis ichien in ihm enthalten". Bon biefer glangenden Berfammlung wurde die Absehung Ottos IV. und die Anertennung Friedrichs II. bestätigt, eine Reihe icharfer Beichlüffe gegen bie Reber jowie zur Berftellung ber inneren Rirchengucht gefaßt und vornehmlich in Cachen bes Rrengguges bestimmt, daß alle Bilger, mochten fie gur Gee ober gu Laube nach Sprien geben wollen, benfelben am 1. Juni 1217 antreten follten, Die Seefahrer gemeinfam von ben Safen Deffina und Brindifi ans. Ber ber Ballfahrt irgendwie Borichub leifte, folle dafür reichlichen Ablag erhalten, wer fie ichabige, bem Bann und Anterbift verfallen. Bier Jahre lang burften bie Chriften feinen Krieg unter einander führen und brei Jahre lang mußten fie fich ber Turniere enthalten, Die ale eine höheren 3weden nachtheilige Befriedigung ber Kampfluft ichon feit geraumer Beit ben Born ber Krengprediger erregt hatten. Der gefammte driftliche Alerus folle brei Jahre

lang ben zwanzigsten Theil seiner Einknnfte bem heiligen Kriege weihen, ber Papst nebst ben Kardinälen sogar ben zehnten Theil. Schließlich versprach Innocenz voll großartiger Liberalität, außer andern werthvollen Gaben ben Pilgern auch 30,000 Mark Silbers aus seinen persönlichen Ersparnissen zu gewähren.

Dit ben ftolzeften Soffnungen burfte biefer Bapft auf ben Fortgang bes Unternehmens bliden, bem er bie beste Rraft feines Lebeus gewibmet hatte. In einem Schreiben an ben Gultan Almelit Alabil hatte er ichon gewagt, bie Berausgabe Berufalems und bie Freilaffung ber driftlichen Bejangenen ju forbern; und von ben Ritterorden Gyriens war ihm auf feine Erfundigung nach ben bortigen Buftanben fogar gemelbet worben, baß die Gjjubiten aus heftiger Furcht vor den Ruftungen bes Abendlaubes gern bereit feien, bas Berlaugte und mehr noch als biefes einzuräumen, wenn fie fich baburch fur bie Butunft festen Frieden ertaufen tonnten. Innocens follte bennoch teine Frucht biefer Bemühungen ernten. in feinen Giegen und Triumphen murbe er, erft 54 Jahre alt, ju Berugia von einem Fieber ergriffen und ftarb bort am 16. Juli 1216. Gein Rach= folger war Bapft Sonorius III., bisher Rarbinal Cencius Cavelli, tein Berrichergeift wie Innocens, fondern von ichlichter Frommigfeit und weich nachgiebigem Befen, gubem von ber Laft ber Jahre gebeugt. Inbeffen an raftlofem Gifer für die Befreiung Jerufalems wollte er es ebenfo wenig fehlen laffen wie fein Borganger. Bieber ergingen papftliche Runbichreiben an alle Belt; wieber predigten bie Legaten und Monche in Schloffern und in Dorfern, und wenigstens in Sprien machten bie Borbereitungen fur ben beiligen Rrieg auch jest noch gute Fortichritte. Denn im Berbfte 1216 begann einer ber thatigften und tuchtigften Rreugprediger jener Beit, ber gelehrte Jatob von Bitry, nachbem er zum Bifchof von Atton gewählt worden war, in ben Rreugfahrerftaaten felber gum Rampfe aufzurufen. Er hatte bier anfangs einen ichmeren Stand, weil bie fprifchen Chriften, in Bohlleben und Sittenlofigfeit versunten, von ernften Rriegeauftrengungen großentheils nichts miffen wollten; allmählich aber brang er burch, begeifterte Soch und Rieber und ichrieb bann bem Papfte, bag ein nachbrudlicher Un= griff ber Arengfahrer auf die Gjjubiten die besten Aussichten auf Erfolg habe. Da nämlich ber Gultan Almelit Alabil ben Frieden mit ben Chriften, ben er bem Rriege immer vorgezogen, mit fajt angftlicher Borficht aufrecht Bu halten fuchte, fo meinte Bijchof Jatob, bag bie Dacht ber Feinde auf ichwacher Grundlage rube. 4000 Ritter feien genügend, um bie Ungläubigen gu befiegen, und fobalb nur bas große Rreugheer in Sprien gelandet fei, wurden auch bie vielen Taufende ber gerftreut unter ben Mufelmannern lebenben Chriften fofort jum Schwerte greifen.

Aber trobbem war mit bem Tobe bes Papstes Junocenz bie allgemeine Erhebung ber Christenheit zum Kampse gegen ben Islam unmöglich geworben. Die gabllosen Sindernisse, die dem ungeheuren Unternehmen im Wege standen, waren durch die machtvolle Persönlichteit dieses Papstes wohl sür eine turze Weile in den hintergrund gedrängt worden, machten sich jedoch, sobald derselbe die Augen geichlossen, mit voller Gewalt wieder geltend. Kaiser Friedrich erkannte, daß seine Anwesenheit in der Heimat surs erste noch unentbehrlich sei, und verschod deshalb den Kreuzzug auf eine spätere Zeit. König Johann von England stard am 19. Ottober 1216 und hinterließ sein Reich in kläglichster Zerrüttung. Die französischen Großen hatten tein Herz sur biese Pilgersahrt, für die neben ihnen die Hese des eigenen Boltes ausgeboten war, und die sie in nahe Berührung mit den Deutschen bringen mußte, "in deren Begleitung sie durchaus nicht siber das Meer sahren wollten". Kurz, so rührig sich Honorius auch zeigte, und obgleich gerade damals die Weisfagung von Wund zu Mnnde ging, daß unter seinem Papat Jerusalem wieder in die Hände der Christen sallen werde, so war doch dab genug klar zu erkennen, daß höchstens einzelne Fürsten und verzgleichsweise schwächere heere den Zug gen Often wirklich antreten würden.

#### Kreuzzug des Königs Undreas von Ungarn.

Immerhin machten fich im Frühling bes Jahres 1217 nicht blos viele fleine Bilgerichaaren aus nabegn aller Berren Lanbern auf ben Beg, fonbern an zwei Stellen - in Ungarn und bem angrenzenden Guboftbeutschland, fowie am Niederrhein und in Friesland - traten ziemlich beträchtliche Maffen jum Beginn bes Felbzuges gufammen. Konig Unbreas von Ungarn') hatte fich mit hochfter Unftrengung, wobei er Berfchlechterung ber Landes: munge und Plunberung von reichen Rirchen nicht verschmahte, Die Mittel zu einer ftattlichen Ruftung verschafft und rudte nun mit einem ansehnlichen Gefolge von Bifcofen und Magnaten und großen Saufen bon nieberen Rriegsleuten, barunter mehrere taufend fiebenburger Sachfen, burch Rroatien an die Rufte bes abriatifchen Meeres. Ebenborthin zogen die Bergoge Leopold VI. von Defterreich und Otto von Meran mit vielen, jumeift öfterreichischen und bairifchen Pralaten, Grafen und Ebelleuten. Bon Spalatro aus fegelten biefe Rreugfahrer nach Alton und vereinigten fich bort mit ben Truppen, welche bie Ronige Johann von Jerufalem und Sugo von Cypern nebit bem Fürften Boemund IV. jum gemeinsamen Rampfe geruftet hatten. Die Bahl bes Beeres, welches in biefem Angenblide - im Ottober 1217 bie Baffen Attons erfüllte, foll größer gewesen fein, als bie jener Rreug-

<sup>1)</sup> König Bela III. von Ungarn († 20. April 1196) hatte ein unerfülltes Kreuzgelübbe mit ins Grab genommen und deshalb seinem Sohne Andreas aufgetragen, an feiner Stelle jum heiligen Grabe zu ziehen. Unruhen in Ungarn hatten Andreas lange gehindert, dem väterlichen Bunfiche nachzukommen: erst die neue Anregung, die Junocenz III. nach dem Kinderkreuzzuge gab, brachte ihn zur Aussührung des satt seit einem Wenschenalter gehegten Borhabens.

fahrer, die mahrend ber Jahre 1189 bis 1191 vor ben Mauern berjelben Stadt gelegen hatten. Aber bie Musfichten zu erfolgreichem Rampfe maren biesmal nur geringe. Denn in Atton fanden fich, weil Sprien foeben eine Gehlernte gehabt hatte, nicht genug Lebensmittel gur Berpflegung fo großer Menichenmaffen, fo bag man bie armeren Bilger möglichft rafch wieber über bie Gee gurudgufchiden versuchte. Much entftanben balb argerliche Sanbel zwischen ben Areugiahrern und ben inrifden Chriften, ba fich manche ber erfteren, namentlich Bayern, robe Bewaltthaten gu Schulben fommen liegen. Um ichlimmiten aber mar, bag ben ftattlichen Streitfraften, Die nun ein= mal bei einander maren, fein entsprechendes Rampfgiel fich barbot. Denn bie Belagerung von Jerufalem faßte man trot aller Begeifterung für bie heilige Stadt nicht mehr in erfter Linie ins Auge, feitbem bie Meinung fich gebilbet hatte, bag bie Dacht ber Gijnbiten vor allem in Neanvten gebrochen werben muffe. Eben aus biefer Meining heraus hatten bie fprifchen Chriften furg vorher ben Plan gefaßt, Die Sauptfraft ber neuen Rrengfahrer gegen bas große und reiche Damiette gu lenten; fei es nun aber, bag man jest, im Spatherbite, Die Seefahrt nach Megupten icheute, fei es aus irgend einem anderen Grunde, man tam ichlieflich nur bagu, einen Bug ins Junere Spriens ju unternehmen, bei bem bie Unführer bes driftlichen Beeres im Falle andauernden Gelingens einen Angriff auf Damastus, alfo auf bie fprifche Sauptftadt ber Gjiubiten, beabfichtigt gu haben icheinen. erften Salfte bes Novembers rudten bie Bilger von Atton sudoftwarts bis an ben Jordan und überichritten ben Alug fublich bom Gee bon Tiberias. Der Gultan Almelit Alabil war in großer Gorge vor ihnen und befahl icon ben Damascenern, fich ju nachhaltiger Bertheidigung forgfältig vor-Bubereiten, tropbem aber hielt er auch jest an bem erprobten Syfteme feft, einen ernfteren friegerifchen Busammenftoß mit ben Chriften möglichft gu Er hatte Recht, fo gu verfahren. Denn die Rrengfahrer waren ber anftrengenden Mariche, auf benen fie ben Feind taum jemale gu Beficht betamen, balb überbruffig, faben außerbem einen Sauptzwed bes Unternehmens in erwünschtefter Beije erreicht, ba es ihnen gelnugen war, große Maffen von Lebensmitteln und Rriegsmaterialien zu erbeuten, und fehrten beshalb, nachbem fie einen weiten Bogen um die Dit- und Norbseite bes Sees von Tiberias beschrieben hatten, friedlich nach Afton gurud.

Rach furzer Rast erhoben sie sich jedoch zu einem zweiten Zuge, wiederum südostwärts ins Innere des Landes hinein. Diesmal galt es einer starken Festung, die der Sultan erst im Jahre 1213 auf dem Verge Tabor hatte erbauen lassen. Aber die Belagerung dieses Plates stieß sowohl wegen leiner Lage auf bedeutender Höhe wie wegen der Tapferkeit seiner Verkeidiger auf große Schwierigkeiten. Die Christen versoren deshalb schon nach den ersten Kämpsen, die ihnen bei geringem Ersolge starken Verlust zugesügt hatten, die Lust an dem Unternehmen und gingen, nachdem sie kaum eine Woche vor der Festung gelegen, abermals nach Altson zurück.

Tropbem ließ Alabil nicht lange hierauf die Befestigungen auf bem Tabor ichleifen, ba er es für beffer hielt, an diefer Stelle die Chriften nicht mehr durch ein folches Angriffsobject zu reizen.

Gegen Ende bes Jahres 1217 marichirten die Kreuziahrer ichlieftlich zum britten Male von Alfon aus und wandten sich nordwärts gegen die Festung Beaufort. Auf diesem Juge wurden sie aber durch seindliche Ueberfälle wie durch die Unbill des Wetters sehr hart mitgenommen und zu haftigem Rückzuge genöthigt. Nur im Zustande tiefster Erschöpfung erreichten sie Altfon wieder.



Saulpturen im Rapellden jum beiligen Grabe im Dome gu Konftang. Rittertracht um 1218-20.

Diese Reihe Kleiner Feldzüge, von benen einer immer kläglicher als der andere verlief, erschöpfte die Thatkraft des ganzen Heeres. Um tiessten verstimmt über die sortgesetten Mißersolge war König Andreas und trat deshalb im Januar 1218, gleichgültig gegen den großen Bann, den der Patriarch von Jernjalem über ihn verhängte, die Heimreise an. Herzog Leopolb und die Tentschen blieben zwar in Sprien und hassen sleißig beim Knipvan des großen "Kilgerschlosses" an der Küste südlich von Chaifa, sowie der Wiederherstellung der Citadelle von Cäjarea, aber einen Angriss auf die Feinde wagten auch sie nicht mehr zu unternehmen.

Inzwischen war jedoch ein neues Pilgerheer bis nahe an bas heilige Land herangefommen. Denn im Frühling 1217 hatten fich bie Rheinländer und die Friefen auf einer gewaltigen Flotte, gegen 300 Segel ftart, unter der Führung ber Grafen Georg von Bied und Bilhelm von Solland ein: geichifft und waren unter mäßigen Beichwerben und Berluften gludlich bis nach Liffabon gefommen. Sier wurden fie bringend gebeten, ihre Baffen gunächst gegen bie fpanischen Muselmanner zu richten. Die beiden Grafen und die Mannichaft von 180 Schiffen war bamit einverstanden; ber Reft aber verlangte ohne Aufenthalt nach Sprien geführt zu werben. In Folge bavon wurde die Flotte getheilt. Etwa ein Drittel berfelben fegelte fogleich an ber fpanifchen Rufte weiter, landete mehrmals an berfelben, überfiel und verheerte in fürchterlichfter Beife Die Stabte St. Maria, Robete und Cabir, verlor aber theils hierbei, theils burch widrige Binde fehr viele Beit und mußte beshalb in italienischen Safen überwintern. Die Mannichaft ber übrigen Schiffe war inzwischen von ben Portugiesen gegen die, ein paar Mariche fuboftlich von Liffabon gelegene, Festung Alcacer bo Gal geführt worden, hatte ein gewaltiges Entfatheer ber fubfpanischen Emire am 11. Geptember vernichtend gefchlagen und nach ebenfo beißen wie helbenmuthigen Rampfen am 21. Ottober ben Plat genommen. hieranf überwinterten biefe Bilger in Liffabon, und im Marg 1218 ftach jede ber beiben Flottenab: theilungen wieber in See. Um 26. April erreichten bie von Italien tom= menben Schiffe Atton, die andern find bort vermuthlich im Laufe bes Mai eingetroffen.

### Belagerung von Damiette.

Die bedeutende Berftartung, welche bem Rreugheere hierdurch gu Theil wurde, ftellte ben tief gefuntenen Muth besfelben ichnell wieder ber; und nun tam es endlich zu einem impofanten Unternehmen, welches, fo un= gludlich es auch ichlieglich enben follte, bennoch burch ben babei entwidelten Beroismus ber Begeifterung entsprach, mit ber Innoceng und Sonorius gum heiligen Kriege aufgerufen hatten. Dan beichloß in Atton, ben ichon jo oft geplanten Angriffsftoß gegen Megupten ohne Baubern auszuführen und zwar alle nur irgend verfügbare Rraft fofort gegen Damiette, ben Schluffel bes Rilthales, zu vereinigen. Die hierzu nothwendigen Ruftungen murben mit bem hingebenoften Gifer betrieben: ichon am 29. Mai landeten die erften driftlichen Schiffe bei Damiette; balb folgten bie übrigen: Ronig Johann und der Batriarch von Jerusalem, Bergog Leopold von Desterreich und der chprifche Erzbifchof von Nitofia, Die Grafen von Solland und Wieb, Die brei Meifter vom Tempel, vom Sofpital und vom beutschen Orben, fie alle ichlugen mit vielen Taufenden fühner Rriegemanner ihr Lager auf bem Sande Megnptens auf.

Damiette war damals eine sehr große und von Ratur wie durch Kunst gleich starte Festung. Sie lag auf einer schmalen Halbinsel, östlich von einem breiten Risarme. Die Werte bestanden aus einem deizigenen, durch zahlreiche Bastionen verstärtten Mauerringe und aus einem mächtigen Thurme, der auf einer kleinen Insel mitten im Rise erbaut und mit der Stadt durch eine Brüde verbunden war. Bor diesem Thurme lagen Wachtschife; und Ketten, die von demselben ausgingen, sperrten das Kahrwasser des Riss. Die Krenzsahrer lagerten auf dem Westuser des Stromes und richteten den Angriss zunächst aus den großen Thurm, den sie mit Recht für das haupt-





Eturm auf Damiette. Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig).

bollmert ber Stadt bielten. febr viele Matrofen und Schiffe: bauer fich unter ihnen befanben. fo fiel es ihnen nicht ichwer, eine Ungahl von Fahrzeugen zu gewaltigen ichwimmenben Belagerunge: maichinen mit riefigen Sturm: leitern und Raftellen in ben Spiten ber Daften umguichaffen und mit benfelben ben Thurm, bie Brude und die Retten ernftlich zu bedroben. Andeffen bie Belagerten wehrten fich portrefflich mit Tener und mit Beichoffen aller Art; ber erfte Unlauf ber Chriften (Un= fange Buli) prallte vollständig ab. Aber nun bauten bie friefifchen Seeleute in ben Daften zweier mit einander verbundenen Laftichiffe ein noch Raftell mit einer Fallbrude und beweglichen Sturmleiter, trieben basfelbe am 24. Auguft burch

Wind und Wellen hart an ben Thurm heran und begaunen einen wüthenden Kampf, dem das übrige heer vom Ufer aus, knieend und indrünstig betend, zuschgaute. Lange raste die Schlacht; am Abend war erst ein Theil des Thurmes genommen, jedoch zugleich die Krast der tapsern Vertheidiger völlig erschöft, so daß ihnen als lehtes Rettungsmittel nur die Capitulation übrig blieb. Um nächsten Worgen sand diesele statt, und brausender Jubel erhob sich numehr, da das Schwerste vollendet schien, im christichen Lager.

Die Nachricht von bem Falle bes für unbezwinglich gehaltenen Nettenthurmes brach bem Sultan Alabil bas Herz. Er hatte bei ber plöglichen Wendung ber chriftlichen Waffen gegen Acgppten soviel als möglich bafür Sorge getragen, baß seine bortigen Streitfrafte verstärft und außerdem bie Kreuzsahrer in ihrem Rüden, in Sprien beunruhigt wurden. Eben jeht erlitten die sprischen Christen zu seiner Freude eine empfindliche Schlappe: aber was wollte dieses zagen gegen die tödtliche Gesahr, in der nach dem Falle des stolzen Thurmes Damiette und ganz Alegypten schwebten? Aladis sah das Wert seines Lebens, die Kampflust der Christen durch schmiegsam friedliches Verhalten allmählich einzuschläftern, in verhängniswollster Weise gescheitert, und im Jammer darüber rührte ihn, alt und kränklich wie er war, am 31. August 1218 der Schlag. In Sprien solgte ihm sein Sohn Almuazzam, in Alegypten sein Sohn Alfamil, der erstere ein leidenschaftlicher Gegner der Christen, der andre mehr der Sinnesart des Vaters zugeneigt verde aber zunächt schwer bedroht durch den Krieg um Damiette und durch bie aufrührerische Stimmung, die in Folge desselben unter den Insassen ihrer Länder sich ausbreitete.

Die Rreugfahrer benutten aber bie bedrangte Lage ihrer Gegner nicht, fonbern rubten eine Reit lang in voller Unthätigfeit aus: manche ihrer besten Rampfer fehrten jogar, gufrieden mit bem bisher Erreichten, in die Beimat gurud. Die Urfache biefer auffallenben Ericheinung ift offenbar barin gu fuchen, baß febr bebeutenbe Berftarfungen fur bas Bilgerbeer unterwegs maren, die ein Theil bes letteren gleichsam als Ablöfung für sich felber betrachten mochte, mabrend ber Reft ben Rampf wenigstens nicht vor ber Anfunft ber neuen Benoffen fortseben wollte. Es trafen nun auch allmählich gablreiche Streiter Chrifti aus England, Franfreich und Italien, barunter viele vornehme Berren im Lager vor Damiette ein, aber bie Gjinbiten zogen bon ber Berichleppung bes Rrieges minbeftens ebenfo großen Bortheil, indem fie ihre wantende Berrichaft einigermaßen befestigten und mit Gifer für bie Bermehrung ihrer Truppen forgten. Altamil magte es jogar, oberhalb Damiette eine Brude über ben Ril an ichlagen und von biefer aus bas driftliche Lager mit wiederholten Angriffen zu beläftigen. hiermit erreichte er freilich feinen guten Erfolg, weil ber Schaben, ben er ben Rrengfahrern gufügte, von feinen eigenen Berluften weit übertroffen und fein Beer ber furchtbar blutigen Rampfe ichnell überbruffig murbe. Dafür aber wurden die Bilger im Anfange bes Binters von einer Nilnberichmem= mung und barnach von einer ichredlichen Lagerfeuche, ber ein Sechftel bes Beeres erlegen fein foll, ichwer beimgefucht und faben fich balb in bie Rothwendigfeit verfett, auf jede Befahr bin eine Beranderung ihrer Lage erftreben zu muffen. Gie beichloffen beshalb, mit ihrer gangen Dacht ben Uebergang auf bas öftliche Stromufer gu erzwingen und auf biefem bie Entscheidung bes Rrieges gu fuchen. Als fie aber in ben erften Februar: tagen 1219 eine fleine Strede fublich von Damiette Die Schiffe gur leberfahrt rufteten, erblickten fie die Truppen Alfamils tampfbereit fich gegenüber. Mußerbem tobten Sturm und Regen in unerhörter Beftigfeit, fo bag bas Gelingen bes Unternehmens außerst zweifelhaft erschien. Indeffen biesmal follten die Christen, und zwar ohne eigene Anstrengung, aus aller Noth befreit werden. Denn eben jest kam im seinblichen Heere eine Berschwörung jum Ausbruch. Ein vornehmer kurdischer Dsiszier wollte die Gährung, die unter den Truppen herrschte, benuten, um Alkamil zu stürzen, dessen jünsgeren Bruder Alfaiz zum Sulkan zu machen und durch diesen selber zu herrschen. Alkamil exhielt noch rechtzeitig Nachricht von dem beabsichtigten Staatsstreiche und entzog sich seinen Gegnern durch die Flucht ins Innere Negyptens. In Volge davon löste sich sein, derr, welches von Parteien zerklichte war und vor allem nach dem Ende des Krieges verlangte, größtentheils auf. Sin driftlicher Renegat brachte in der Nacht vom 4. zum 5. Februar diese übers



Grabmal bes Areuzritters Billiam Warihall , Earl of Bembrofe, († 1219) in ber Templerfirche zu London.

rafchende Nachricht auf die Pilgerflotte. Um nächften Worgen landeten die Kreuziahrer voller Freude auf dem öftlichen Ufer, verjagten jogleich die schwachen Feindes-schaaren, die ihnen noch in den Weg zu treten wagten, bemächtigten sich reicher Beute und schlöffen Damiette von allen Seiten eng ein, indem sie Schiffbruden über den Ril legten und ihre Lagerstätten mit Verschanzungen umgaben.

Troudem aber ftand ber ichwerfte Rampf noch bevor. Denn Alfamil bezwang in furger Frift mit Gulfe feines Bruders Almuaggam Die Aufrührer, feuerte feine Unterthanen burch ein Maffenanfgebot zum heiligen Rriege an und erprefte von den unter feiner Berrichaft leben: ben Chriften beträchtliche Gelbsummen. Schon Unfangs Mars ging er wieber zum Ungriffe auf die Kreusfahrer vor und feitdem wüthete viele Monate lang der grimmigfte Streit rings um Damiette. Die Chriften bedrangten bie Stadt mit finitvoll gebautem Sturmgerath von ihrem Lager wie von ben Schiffeit aus; Altamil fiel ihnen mit ganger Dacht in ben Ruden, beichäbigte ihre Bruden burch Branber, erftieg einmal ums andere ihre Verschanzungen, mußte jedoch schließlich vor ber gaben Tapferfeit feiner Wegner immer wieber gurud: weichen. Bon Beit gu Beit fenbete er ber Befatung

von Damiette Nachrichten burch fühne Schwimmer, aber die Christen bemerkten bies und sperrten die Wasserstaße durch quer hinübergezogene Nege, die oben mit Klingen versehen waren. Endlich ließ Alfamil, als den Belagerten die Lebensmittel zu sehlen begannen, todte, ansgeweidete und mit Speise gefüllte Kameele den Nil hinabtreiben; jedoch anch diese List wurde von den Pilgern entdeck, und der so selstsmusch diente den Christen zur Lasbung. Die lehte Hossinung, welche die Muselmänner nach alledem hegen dursten, berufte darauf, daß die Krenzsahrer, des langen Kampses müde, selbst ohne Damiette erobert zu haben, in die Heimat zurückehren würden. In der That verließen im Frühling und im Sommer 1210 wiederum be-

trächtliche Schaaren bas Pilgerlager, barunter sogar bie Desterreicher sammt ihrem Herzoge Leopold, ber sich im Morgeulande als ein frommer und tüchtiger Rittersmann bewährt hatte, nunmehr jedoch auf den blutgeträuften Schlachtelebern des heißen Alegyptens zur Ehre Christi genug gelitten und getämpst zur haben glaubte. Aber die Düden in den Reihen des Kreuzheeres füllten sich stels wieder durch neuen Zuzug. Im Ansange des Herzistes langten besons ders zahlreiche Haufen aus Beutschland und Stalien, Frankreich und England an, und gleichzeitig erreichte der Mangel in Damiette eine solche Höhe,

daß der Hungertod der Besahung dicht vor Angen stand. Da beugte sich Altamil unter das Joch der bitteren Rothwendigkeit und bat die Kreuzsahrer demüthig um Frieden.

Er bot, wenn bie Chriften von Damiette ablaffen und ben Frieben bewilligen wollten, bierfur nichts Beringeres als bie Auslieferung bes heiligen Rrenges, bie Berausgabe bes gangen Ronigreiches Jerufalem in ben Grengen von 1187, ausgenommen nur bie Burgen Rraf und Montronal, und bie Bahlung fehr beträchtlicher Summen Welbes. Diefe glangenden Friedensbedingungen maren aber nur einem Theile bes Bilger= heeres willtommen : nur König Johann und die meiften Deutschen, Franjojen und Englander maren für bie Annahme berfelben; ber Batriarch bagegen fammt ben Pralaten im Beere, die Orbensritter und die Italiener verlangten leibenschaftlich nach ber Fortfetting bes Arieges. Unter



Bifchofliche Tracht aus bem Anfange bes 13. Jahrh Rach einem Temperagemalbe im Dome gu Worms.

ben lesteren wirften wohl vornehmlich zweierlei einander sehr entgegengesetzte Erwägungen: einmal, daß man ans Handelsrüdsichten Damiette sich aneignen musse und zweitens, daß die Streiter Christi nicht ruhen dürsten, dis die Macht der Ungläubigen zur Ehre Gottes ganz und gar zerschmettert sei. Die Kriegspartei besaß aber damals einen niächtigen Kurprecher in dem päpstlichen Legaten, Kardinal Pelagius, der im Herbste 1218 nach Aegypten gefommen und auf sein Berlangen zum Oberselhherren des Heeres erwählt worden war. In dieser Stellung hatte derselbe stes auf die entichiedensten Maßregeln hingedräugt, wies daher auch jest jeden Friedensichluß mit den Musselmännern weit von sich und bestimute mit Hülfe seiner

Gefinnungsgenoffen endlich bas gange heer, bie Anerbietungen Alfamils abzulehnen.

Der Gultan machte hierauf noch einige verzweifelte Anftreugungen, um Damiette gu retten. Gilboten flogen nach allen Seiten, um Gulfetruppen berbei ju rufen, und eine auserlesene Schaar versuchte in ber nacht vom 3. jum 4. November mitten burch bas driftliche Lager einen fleinen Borrath von Lebensmitteln in die Festung binein zu ichaffen. Aber gerade Diefer tede Streich ber Mufelmanner führte bie Entscheibung berbei. Denn ber Legat Belagins besorgte - nicht mit Unrecht -, baß jedes weitere Bogern ben Chriften nur ichaben fonne, und beichlog beshalb, in ber nachften Racht Damiette ju überrumpeln. Die italienischen Bilger, mit benen er fich in tiefem Duntel an bie Stadt beranschlich, ftedten ein Thor in Brand, brangen burch die Deffnung binein und besiegten mit leichter Dube bie überraschte und vom hunger ericopfte Befatung. Die übrigen Saufen bes Rreuzheeres, bie auf ben garm bes Rampfes berbeieilten, fanden taum noch etwas anderes gu thun, ale bie Mauern gu überfteigen und bie Thore gu öffnen. In ber Morgenfruhe bes 5. Novembers 1219 war bie gange Jeftung in ben Banben ber Chriften.

Der eroberte Plat gewährte einen schrecklichen Anblid. Tenn wenn auch die Gebände und sogar die Festungswerte nur wenig beschädigt waren, so wanken doch nur uoch wenige abgezehrte Einwohner in den einst vollereichen Gassen nunder, nud wenig abgezehrte Einwohner in den einst vollereichen Gassen nunder, nud auch diese trugen zumeist den Keim tödtlicher Krantheiten in sich. Dassu aber erbeuteten die Pilger viel Geld und Gut, so daß, obgleich Einzelne von ihnen hohe Werthe unterschlugen, dennoch 400,000 Goldstüde zu össente von ihnen hohe Werthe unterschlugen, dennoch 400,000 Goldstüde zu össente von ihnen hohe Werthe unterschlugen, dennoch die Sieger in der Stadt häuslich ein, vertilgten alle Spuren der Belagerung, weihten die Moschen, besonders die prachtvolle Hauptmoschee, die mit 141 Marmorsäulen geschmält war, zu christlichen Kirchen und behuten ihre Macht durch Streifzüge in der Umgegend aus. Bei Gelegenheit eines solchen, die Juges besehten sie ohne Kanps, da die Musselmänner erschreckt slohen, die klarte Aury Tanis, die den sischen See Menzaleh beherrschte und sur Damiette eine vortressliche Flankendedung bildete.

Die Nachricht von all biesen Ersolgen rief im Abendsande erneute Begeisterung für den heiligen Krieg hervor: man erwartete nunmehr zuverssichtlich, daß die Herrschaft des Kreuzes am Nile und am Jordan bald für immer gesichert sein werde, und Papst Honorins ehrte den Legaten Pelagins mit dem Namen des zweiten Josua.<sup>2</sup>) In Kairo und Damastus war dagegen

<sup>1)</sup> Die Bejagung ber Stadt foll mahrend ber Belagerung von 45,000 ober gar 56,000 Mann auf etwa 4000 gefunten fein.

<sup>2)</sup> Jener Allner Scholatifus, Dliverius von Cauten, der einft am Riederrheine mit so großem Erfolge das Ureuz gepredigt und darnach die Pilger ins Morgenland begleitet hatte, schrieb damals nach hause: "Freue Dich, folnisches Stiftsland: froblode und preise den Herren, weil Du durch Schiffe, Wassen und Streiter mehr geleiste

alles von Jammer und Angst erfüllt. Altamil soll aus Schmerz über ben Fall von Damiette laut geweint und sich ben Bart zerrauft haben. Sein Bruber Almuazzam hatte schon im Frühling 1219 ben Besehl gegeben, mehrere Hauptburgen Palästinas und die Mauern Jerusalems zu schlesen, weil ihm unmöglich erschienen wort, das heilige Land noch lange gegen die Christen zu behaupten. Das damals begonnene traurige Zerstörungswerk wurde jest noch weiter sortgesetz, und die muselmännischen Bewohner Jerusalems sichen, als ob der Feind ihnen auf der Ferse wäre, schaarenweise aus ihren bisherigen Sigen.

Indessen die Freude der Christen wie die Berzweissung ihrer Gegner waren beide nur theilweise begründet. Die Froberung von Damiette hatte nicht die überaus hohe Bedeutung, die ihr in diesem Augenblicke von allen Seiten beigesegt wurde. Denn die Areuzsahrer mußten diese Stadt über turz oder lang wieder versieren, wenn sie nicht außer derzelben auch ganz Regypten ihrer Herrschaft unterwarsen. Ob ihre Macht aber hierzu hinzreichen werde, war Angesichts der noch immer sehr ansehnlichen Widerstandstatt ber Eisubiten äußerst zweiselsbaft.

Schon ber Fortgang ber Greigniffe mahrend bes nachften Sahres zeigte beutlich, bag noch fehr große Schwierigkeiten ju besiegen waren, wenn bie Cache bes Rreuges am Dile zu vollem Siege gebracht werben follte. Wieber fehrten beträchtliche Bilgerichaaren in bie Beimat gurud, und wenn bafur auch von allen Seiten neue Streiter anlangten, fo wurde bas Beer boch faum genügend verftarft, um mit benfelben bas reiche und bicht bevolferte Megypten unterjochen gu tonnen. Dagu tamen haftliche Bermurfniffe unter ben Chriften in Damiette. Konig Johann von Berufalem wunschte, bag bie Stadt feinen Befigungen einverleibt werbe. Der Legat miberfprach ihm lange, gab ihm endlich ein halbes Bugeftanbnig, rief aber burch feine anfängliche Weigerung wie überhaupt burch fein rudfichtelos herrifches Wefen eine Erbitterung unter ben Bilgern bervor, Die mehrjach bis zu Aufruhr und Blut= vergießen führte. Außerbem wirften auch bie Angelegenheiten Rorbinriens in biefer Beit ichablich auf ben Rreugzug ein. Dort war nämlich Gurft Boemund IV. fcon im Jahre 1216 burch feinen Rebenbuhler, Bring Ruben, aus Untiochien verbrangt und auf Tripolis beschrantt worben. Nun ftarb aber ber Beschützer Rubens, ber alte Ronig Leo von Armenien, im Mai 1219. Nach feinem Tobe bemächtigte fich Boemund wieder Untiochiens, und Armenien verfiel in innere Birren, bie ben Antiochenern ober ben Franken überhaupt eine Mussicht eröffneten, in biefem Lanbe großeren Ginfluß gu gewinnen. König Johann verlor, als er im Lager von Damiette hiervon hörte, alle Luft an bem Kampfe im Nillande. Er verließ beshalb bie

haft als das ganze übrige deutsche Reich; und Du, o Köln, Stadt der Heiligen, die Du wohnst in Garten, unter den Lilien der Jungfrauen, den Rosen der Märthrer und den Beilchen der Bekenner, beuge die Knie Deines Herzens und danke Gott mit lauter Stimme sir die fromme Tapkerkeit Deiner Sohne".

Rugler, Beidichte ber Areusguge.

Areugfahrer und tehrte, begierig, aus jenen Sanbeln einen Bortheil fur fic ju erhafchen, nach Sprien gurud. Dier blieb er, ohne jedoch eine Belegenheit jur Erfüllung feines Buniches ju finden, bis jum Commer 1221, und es bedurfte wiederholter firchlicher Ermahnungen und Berbeigungen, um ihn ju endlicher Fortfebung bes agnotischen Felbauges zu bewegen.

Bahrend feiner Abmefenheit versuchte ber Legat Belagius mehrmals, bas Pilgerheer zu einem großen Angriffsstoße nilauswärts fortzureißen. Die Beiftlichen in Damiette ftimmten zumeift mit bem Bertreter bes Papftes überein, ebenfo einmuthig aber erflarten bie Ritter, man fei viel zu ichwach, um biefes Bagnig unternehmen zu burfen, man muffe fowohl weitere Berftarfungen aus bem Abendlande wie die Rudtehr Ronig Johanns aus Sprien abwarten. Der Legat bat und befahl, bag man ihm folge, tabelte und bedrohte die Saumigen mit harten Borten, aber trot alledem beschrantte fich bie Thatigteit bes gangen Seeres mahrend bes Sahres 1220 auf geringfügige Streifzüge.

Die Ejjubiten benutten bie ihnen fomit gegonnte Duge natürlich aufs befte. Alfamil nahm bei ber Stadt Manfurah1) am Ril, ein paar Mariche fublich von Damiette, eine febr ftarte, burch Berichaugungen gebedte Stellung ein und beunruhigte bie Rrengfahrer burch Schiffegeschwaber, bie namentlich ben nen anlangenden Bilgern auflauerten. Almuaggam verheerte ingwijchen Die driftlichen Grenggebiete in Sprien, gerftorte Die neu erbaute Burg von Cafarea und bebrangte mit gewaltiger Dacht bas Bilgerichloß, vermochte jedoch ben tapfern Biberftand ber Templer, benen biefe Festung geborte, nicht zu überwinden und fehrte einstweilen in fein Laud gurud.

Endlich, im Frühling 1221, bereitete fich bie Enticheibung vor. Mai trafen ftarte beutiche Seerhaufen unter Bergog Ludwig von Bapern, Bifchof Ulrich von Baffan und anderen Großen bes beutichen Reiches ein. Sie waren nur Borlaufer ber ftarteren Macht, welche Raifer Friedrich II. wenige Monate barauf ins Morgenland zu führen gebachte und bis zu beren Antunft, wie Friedrich felber wiederholt und bringend bat, größere Rriegeunter: nehmungen verschoben werben follten. Die Ungebuld und Soffahrt bes Legaten tannte aber jest teine Schrante mehr. 2) Er wendete fich an ben Bergog Ludwig und beffen Benoffen, die wie alle neu angefommenen Bilger von Rampfluft glühten, berebete fie, feiner Meinung beizupflichten, und gewann mit ihrer Sulfe allmählich bas gange Beer fur ben fofortigen Angriff auf Die Sauptstellungen ber feindlichen Rriegsmacht. Gin gludlicher Erfolg best

<sup>1)</sup> Die Stadt Manjurah, b. b. bie Giegreiche, ift bamals erft vom Gultan erbant worben. Der ftolge Rame, ben fie empfing, follte burch wiederholte ftrahlende Triumphe ber Mufelmanner bie überrafchenbite Rechtfertigung erhalten.

<sup>2)</sup> Belagins war ein geborener Spanier und feine leibenschaftliche Begierbe, Großes zu unternehmen, foll noch baburch gestärft worden fein, daß man in einem erbeuteten arabifchen Buche die Weisfagung gefunden habe, die Lehre Mohammeds werbe nach jechshundertjähriger Dauer burch einen Spanier ausgerottet werben.

jelben war vielleicht möglich, wenn man die Vorbereitungen jum Ansmarsche in tiesem Geheimuise rasch vollendete und darnach mit Bligesschnelligteit über die Muselmänner herfiel. Aber in schlimmem Gegensate hierzu betrieben die Pilger ihre Röstungen ganz öffentlich und umständlich, verriethen damit aller Welt ihr Vorhaben und versäumten die Stunde, die allein noch ihnen den Sieg hätte bringen können. Als sie endlich, am 17. Juli, den Feldzug begannen, drohte ihnen sogar schon anser den Wassen der Muselsmänner der fürchterlichste Feind, dem ein ortsunkundiges Heer Muselsmänner der fürchterlichste Feind, dem ein ortsunkundiges Heer in den Riederungen Aegyptens begegnen kann: die jährliche Nilüberschwemmung. Sie waren daher von vornherein verloren; und mochten sie auch mit einem karken Heere und einer großen Flotte, wohlbewassen in sin strenger Ordnung, gegen Wansurah vorrüden, so gingen sie doch nur "gleich Vögeln ins Garn und gleich Kischen ins Neh".

In Rairo hatte bie Nachricht von ben Absichten ber Areugfahrer anfangs bei Soch und Diebrig Entfeten erregt. Alfamil hatte fich aber nicht einichnichtern laffen, vielmehr burch ein wiederholtes Maffenaufgebot, welches bie Sanmigen mit Todesftrafe bedrohte, sein eigenes Seer möglichft verftarft und feine Berwandten und Freunde in Sprien und felbft in Desopotamien um ichleunigfte Gulfeleiftung gebeten. Alle bie Chriften bann gegen ihn beranrudten, nahm er zwar ben Rampf mit ihnen muthig auf, bot ihnen aber zugleich von neuem Frieden an. Gie follten in bemfelben Umfange, in bem es ihnen fcon früher verheißen war, das ehemalige Königreich Jerufalem juruderhalten, wenn fie bagegen Damiette raumen wollten. Diesmal ertlarten fich, wie es icheint, noch mehr Stimmen fur bie Unnahme bes Friebens, als vor ber Eroberung von Damiette ber Fall gewesen war; auch fehlte es nicht an verftandigen Warnungen vor bem ichredlichen Berhangnif. bem man blindlings entgegenging; ber Legat Belagins aber, ber Eroberer von Damiette, war weit bavon entfernt, ben Friedensmünschen feiner Benoffen fich zu fügen: er trante feinem Glud und feste burch, bag Alfamil jum zweiten Dale eine ablehnende Antwort erhielt. 1)

Die Ertheilung dieser Antwort war eine um so ärgere Thorheit, als man schon vor berselben (am 24. Juli) das seste Lager der Muselmänner bei Mansurah erreicht hatte und zu der Erkenntniß gekommen war, daß hier kein seichter Sieg zu hoffen sei, vielmehr ein schwerr und langer Kampf bevorstehe. Man schling nun ebensalls ein Lager auf, umgad dasselbe mit Ball und Graben und wartete auf eine günstige Gelegenheit zum Angriff auf die Feinde. Diese aber hatten den ganzen Bortheil von solcher Berschleppung der Entscheidung. Stattliche Hereschaaren and Syrien und aus Mesopotamien verstärtten allmählich ihre Reihen; das Wasser des Nils stieg und füllte alle Kanäle des slachen Landes; endlich gelang es den Neghptern, durch

<sup>1)</sup> Als König Philipp Angust von Frantreich bavon hörte, bag es in ber Sand ber Christen gelegen hatte, "ein Ronigreich fur eine Stadt" ju gewinnen, soll er gejagt haben: sie sind Thoren und Ginfaltige, baß sie barauf nicht eingingen.

einen Ranal, ber foeben erft, in Folge ber beginnenben lleberschwemmung, ichiffbar geworben war, mit einer großen und ftart bemannten Flotte ben Chriften in ben Ruden gu tommen. Um 18. August murben bie Schiffe ber letteren angegriffen und jum Theile vernichtet; bann murben gablreiche Schwarme leichter Truppen rings um bas Lager ber Bilger vertheilt; bie Bruden und Bege, Die gen Norben, nach Damiette, gurudführten, murben gerftort und bie Damme burchftoden, welche bas Waffer bes Dils von ben Befilden zwifden Manfurah und Damiette gurudhielten. Balb ftanben bie Arengfahrer wie auf einer Infel, eng eingeschloffen fowohl von ben Fluthen bes mächtigen Stromes wie von ben überlegenen Daffen bes feindlichen Becres. Tropig harrten fie noch bis jum 26. Auguft aus; an biefem Tage aber befchloffen fie, im Duntel ber folgenden Racht fich, wenn noch moglich, nach Damiette gurnd gu retten. Jubeffen bie Bucht bes ungludlichen Seeres war icon tief ericuittert; bas Bebeimniß bes Abmariches murbe nicht bemahrt, und mahrend bie bichtgebrangten Rolonnen auf naffen Pfaben unficher umbertafteten, fturmten bie Feinde von allen Seiten auf Die Bantenben Der heillosen Racht folgte ein heilloserer Tag: immer fürchterlicher entfaltete fich bie lebermacht beiber Wegner, ber Bafferfluthen und ber Mufelmanner. Bohl ichlugen bie Chriftenritter auch jest noch mit Tobes: verachtung brein; und nicht wenige von ihnen, wie besonders bie Templer und Ronig Johann, ber gerade jum Beginn biefes Feldzuges nach Megnpten zurudgefehrt mar, erregten burch ihre Rraft und Rühnheit bie Bewunderung ber Reinde; aber feine Menschenfraft vermochte bas Schidial biefes Seeres mehr zu wenden. Roch eine zweite Racht und einen zweiten Tag ichlevpten fich die Bilger langfam und mubevoll fort; als aber auch die Lebensmittel aufgezehrt waren, und felbft ber Tapferfte nur noch die Bahl zwifden verichiebenen Tobesarten hatte, ba ichidten bie Chriften eine Botichaft an Alfamil und baten um Frieden.

Die Mnselmanner waren von ber verzweiselten Lage ihrer Gegner aufs genaneste unterrichtet, da sie, was sie nicht selber gesehen, von seigen lleber- läusern vollständig ersahren hatten. Biele ihrer Heeressürsten verlangten beshalb, von Siegesstolz und Rachsucht geschwellt, nach der Bernichtung beshalb, von Siegesstolz und Rachsucht geschwellt, nach der Bernichtung beshillten Heeres. Alltamil aber dachte anders und beschloß, selbst in biesem Angenblicke des höchsten Triumphes an der vom Bater crevbten, mild nachgiebigen Politit sessen licht und in der That, nie war eine solche Politit besser begründet als eben jeht. Denn durch ein gütiges Berhalten gegen die ties gedemüthigten Feinde ließ sich der blutige Glaubenstrieg wohl für einige Beit beenden und vor allem Damiette, der Schlüssel Argyptens, wiedergewinnen, während schonungslose Harte ohne Bweisel zur Folge hatte, das Damiette in den Händen der Christen blied und nene Krenzheren mit verdoppelter Wuth ans dem unerschöppslich schwenden Menschenvorrathe des Abenblandes sich über die gesqueten Fluren des Niltsales ergossen. So schlöße denn auch Allamil am 30. August 1221 Frieden mit den Pilgern

auf die Bedingungen, daß sie frei von dannen ziehen dürsten, dafür aber Das miette und ganz Aeghpten räumen müßten. Der hiermit begründete allgesmeine Friedenszustand zwischen Christen und Wohammedanern sollte während der nächsten acht Jahre sortbauern, und dürste innerhalb dieser Frist nur von einem abenbländischen gelrönten Könige, der nach dem heiligen Lande tomme, gefündigt werden.

Der Ausführung biefes Friedens ftand jedoch ein ernftes Binberniß Denn fo eben war, wiederum von Raifer Friedrich gefendet, eine ftarte Beerschaar bei Damiette gelandet, in beren Reihen bie Rachricht von bem Beichehenen nicht blos Schmerg, fondern auch heißen Grimm gegen die befiegten Benoffen, vornehmlich gegen ben Legaten Belagius, ben boch= muthigen Urheber fo großen Ungludes, hervorrief. Gine ahnliche, nur noch brobenbere Stimmung berrichte bei ber Bejatung und ber übrigen driftlichen Bevolterung von Damiette, wo fich bie Italiener, und unter biefen wieber bie Benetiquer am ungebarbigften benahmen. Die letteren hatten gwar in früherer Beit freundliche Begiehungen gu ben Gjjubiten forgfältig gepflegt, feit ben beißen Rampfen ber letten Jahre waren fie aber gu ber Unficht getommen, daß ihren Sandelsintereffen ein anderes Berhalten förderlicher fein werbe. Gie wollten Damiette - fo gunftig gelegen fur bie Ausbehnung ihres taufmannischen Bertehres in ben Lanbern bes Gubens unter allen Umftanben behaupten, griffen gu ben Baffen und verweigerten rundweg bie lebergabe ber Stadt. Indeffen nach turger Frift erkannten fie, bag ihre Rrafte zu bauernbem Biberftanbe boch nicht ausreichten, und jo unterwarfen auch fie fich endlich fammt ben übrigen Italienern und Deutschen, Die fich ihnen angeschloffen hatten, ben Bedingungen bes Friedens. Am 7. September wurde Damiette geraumt, und balb barauf verließen alle Rreugfahrer bas Land ber Pharaonen, bas fie mit überichwänglichen Soffnungen genährt hatte, um ihnen gulett bie bitterfte Entfaufchung gu bereiten.

### Kaifer friedrich II. und die römische Kirche.

Die Kämpse, welche König Andreas von Ungarn, herzog Leopold von Desterreich, der Kardinal Pelagius und deren sämmtliche Genossen während der Jahre 1216 bis 1221 im Morgenlande bestanden, haben, wie aus dem obigen hervorgest, das Kerngebiet des ehemaligen Königreiches Jernsalem niemals berührt. Theils erstreckten sich diese Kämpse über das hinterland der christlichen Hasenstäde Alton, Tyrus und Sidon, theils richteten sie sich weit südwärts gegen Legypten, so daß vor allem die Stadt Jerusalem sirmlich vermieden wurde. Als Grund dasser der Legypten, so daß ein wird außer der Legisgan gegen gensteitig einer Geoberungen gelegentlich angegeben, daß ein Kriegszug gegen Jerusalem allzu bedentlich sie, weil es in der dortigen Gegend an Wasser leise. Man darf aber hinter dieser Betonung des Wassermangels, der

allerdings in peinlicher Beife vorhanden war, ohne 3meifel noch etwas anderes fuchen. Die fprifche Rufte, von Atton nordwarts, mar mit drift: lichen Städten bededt, die fich in Folge ihres regen Sandels und ber reichen Bobenfultur ber Umgegend noch immer einer hoben Bluthe erfreuten. fübliche Balaftina lag bagegen feit ben Rampfen mit Salabin gu großem Theile in wufter Debe ba: die Ejjubiten hatten bier, obgleich auf ihrem eigenen Grund und Boben, einmal ums andre bie traurigfte Berftorung veranlagt, um ben Chriften Die erneute Gestsetung in Diesen Begenden gu er-Die morgenländischen Rreuzesfürsten wie die italienischen Raufherren hatten seitbem nur ein geringes materielles Interresse an ber Wiedereroberung Jerufalems: ihnen lag jest in erfter Linie baran, ihren Ruftenbesit in dem bahinter gelegenen Binnenlande auszudehnen ober gar in Damiette und Alexandrien ein zweites Affon und Tyrus zu grunden. Go lentten fie die Rampfesgluth ber Bilgermaffen von bem Sauptziele aller Rreugfahrten, ber beiligen Stadt, ungefcheut ab und magten fich an Unternehmungen, bie nur bei glangenbftem Erfolge bie Begeifterung ber Chriftenheit fur ben Rrieg gegen ben Jolam wach erhalten tonnten.

Gleichzeitig aber und in unbeilvollem Busammentreffen mit biefer Berweltlichung bes beiligen Rrieges hatte die Rreugfahrerftimmung bes Abend: landes in leidenschaftlichem Aufwogen bis zu einer Exaltation geführt, welche bas Dag bes Möglichen erichopfte und fomit ben Umichlag gu falter Gleich: gultigfeit ichon nabe legte. Die astetischen Tenbengen bes Beitaltere hatten in bem ungludseligen Rinberfreugzuge viele Taufende ichulblofer Bejen in Tob und Stlaverei gejagt, und ber hierarchische Ungestum ber romifden Rurie hatte ben Boden bereitet, auf bem ein geiftlicher Dann, ein hochmuthiger blinder Giferer, fich bie Führung ber Kriegsleute anmaßen Bohl war gu ben Beiten Urbans II. ber papftliche Legat Abhemar von Monteil auch ale Oberhaupt ber Bilger aufgetreten, aber Die Leitung bes eigentlichen Feldzuges hatte er bennoch bescheiben ben Dannern bes Schwertes überlaffen. Anders ber Rarbinal Belagius, ber felber, und oft genng nach feinem Ropfe allein, die Bewegung bes Sceres gu leufen berfuchte und ben Sochbrud religiojer Erregung nicht verschmahte, um jeben Wiberfpruch gegen feinen Billen gu brechen. Gein Mund floß über von Aufforderungen gur Buge, von grimmer Strafbrohung und ber Rlage über Berrath an ber beiligen Rirche. Go zwang er zwar bie Fürften und Ritter, ihm gehorsam gu folgen, offenbarte aber zugleich in beillofer Riederlage die ticie Ohnmacht geiftlicher Rriegeführung. Im Abendlande murbe biefer Schlag aufe bitterfte empfunden. Ebenso hohe Freude, wie einft bie Eroberung von Damiette erregt hatte, ebenfo tiefen Schmerz bereitete nun ber Fall ber Stadt. Und welche hoffnungen auf endlichen Sieg blieben jest noch übrig, ba felbit die fanatifchite Anspannung aller Rrafte nur von einem Migerfolge gum andern geführt hatte?

Indeffen die ungeheure Bewegung, die Innocens III. entfeffelt hatte,

war noch nicht ganz zur Ruhe gekommen. Ter mächtigste von allen, die bereinst im Jahre 1215 das Kreuz genommen, Kaiser Friedrich II., hatte sein Gelübbe noch nicht eingelöst. Alle Welt erwartete, daß er demnächst gen Osten ziehen werde, und in den Frieden zwischen Allamil und den Kreuzsahrern war deshalb die Bestimmung ausgenommen, daß derselbe von einem gekrönten abendländischen Könige, der nach dem Worgenlande komme, sosort gekündigt werden dürse. Benn nun dei Friedrichs Kreuzzug die weltlichen und die geistlichen Mächte, Kitterthum wie Askese einträchtig und besonnen zu großen Zweden zusammenwirtten, so war die Besteiung Jerusalems und die Sicherung der Christenherrschaft im Morgenlande vielleicht immer noch möglich.

Der junge Staufer hatte im Juli 1215 aus eigenem Antriebe bas Kreuz genommen. Beranlaßt zu diesem Schritte war er damals muthmaßlich sowohl burch religiose wie durch politische Erwägungen. Denn erst kurz

vorher und wie im Fluge hatte er zu seinem sicitischen Reiche bie beutsche Königskrone nebst ber Anwartschaft auf bas römische Kaiserthum gewonnen und hiermit zugleich alle hochfliegenden Pläne seines Geschlechtes geerbt. Seine Seese war "voll Dank gegen Gottes Gnade" und sein herrscherziolz verlangte, in Europa wie in Asien auf den Bahnen Friedrichs I. und heinrichs VI. zu wandeln. Daher legte er, halb aus Frömmigteit, halb ohne Zweisel von Ehrgeiz gertrieben, das Krenzzugsgelüdde ab; und wenn auch in seinem herzen die religiöse Stimmung nicht lange fortgewirft hat, so ist



Ciegel Raifer Griebriche II.

bafür seine Sehnsucht nach Ansbehnung der taiserlichen Allmacht über die Staaten des Morgensandes stets gleich rege geblieben. Aber es war ihm geraume Zeit hindurch unmöglich, zur Befriedigung dieser Sehnsucht weitere Schritte zu thun. Denn so lange sein Gegner, Kaiser Otto IV., noch lebte und troh schwerer Niederlagen mit ungebeugtem Sinne im Kampse ausharrte, vermochte er sür die Heersagen Expiren nicht einmal ernstliche Vordereitungen zu treisen. Nachdem Otto am 19. Mai 1218 gestorben war, hosste er seinen Nachdem Otto am 19. Mai 1218 gestorben war, hosste er seilich, schwell zum Ziele zu gelangen, und sprach daher nicht blos die Absicht aus, die Kreuzzugsangelegenheit auf dem sür den März 1219 nach Magdeburg ausgeschriebenen Reichstage nachdrücklich zu betreiben, sondern dat sogar den Papst, alse Prästaten und Kürsten, die das Kreuz genommen hatten, in den Bann zu erklären, wenn sie nicht dis zum Johannissfeste 1219 ihr Gelübbe erfüllen würden. Balb darauf erkannte er sedoch, daß seine und seines Kauses Stellung in Europa noch nicht sest genug begründet war, um den Kriegszug and Alsien ohne Geschr für die Ruse ver seimat

antreten zu können. Er wünschte vorher noch sein Söhnlein Heinrich zum beutschen König, b. h. zu seinem Nachsolger, erwählt und sich selber zum Kaiser gekrönt zu sehen. Nachdem er dieses beides im Laufe des Jahres 1220 erreicht hatte, hielt er die Stunde für gekommen, den Kampf gegen den Islam zu beginnen, regte nunmehr in Deutschland wie in Jtalien umssassen Rüstungen au, schickte dem in Aegypten besindlichen Kreuzheere, wie wir gesehen haben, im Frühling und Sommer 1221 sehr ansehnliche Berstätungen und kellte seine eigene Uedersahrt in nahe Aussicht.

Bapft Sonorius hatte biernach mit bem Berhalten bes Raifere in Sachen bes heiligen Rrieges wohl zufrieben fein burfen. Friedrich hatte zwar, wie fich nicht leugnen läßt, Gehler gemacht, indem er ben Rreugzug wiederholt veriprochen und bieber, wenigstens in eigener Berfon, nicht ausgeführt hatte. Aber babei fiel ihm nicht fowohl bie Bergogerung bes Unternehmens gur Laft, ale vielmehr, bag er fich in jugenblicher Boreiligfeit allgu fruhgeitig gur Bilgerfahrt verpflichtet und somit Erwartungen erregt hatte, Die gu befriedigen er nicht fogleich im Stande mar. Sonorius hatte bies anfangs felber anerkannt, und ben Raifer beshalb nur maßig jum Aufbruche gebrangt, war aber ichlieflich, wenn auch aus Grunden, Die mit bem Rreugauge urfprünglich nichts gu thun hatten, in eine febr gereiste Stimmung gegen Friedrich gekommen. Denn biefer junge Staufer, ben bie romifche Rirche nur ale ein Bertzeug hatte benuten wollen, um die Dacht Raijer Ottos IV. ju brechen, war binnen weniger Jahre bant feinen Gaben wie feinem Glud fo boch emporgeftiegen, bag bie glangenbften Beiten alter Raiferberrlichkeit in ihm von neuem verforpert ericienen. Der Bapft und bie Rarbinale, die fich feit ben Tagen bes gewaltigen Innoceng mehr benn je als bie eigentlichen Berren ber Belt betrachteten, fühlten fich von foldem Nebenbuhler bebroht und beengt, und ergriffen baher mit Freuden jede Gelegenheit, bem mächtigen Fürften irgend eine Demuthigung zu bereiten.

Eine bessere Gesegenheit ließ sich aber nicht sinden, als die das surchtbare Unglüd der Christen in Acgypten in verlodender Weise darbot. Der Verlitt von Damiette war in erster Linie durch Kardinal Pelagius, mittelbar also durch die Kirche selber verschuldet: machte man nun den Kaiser, weil er den Kreuzzug rechtzeitig anzutreten versäumt habe, dasur verantwortlich, so entlastete man die Kirche von einem drüdenden Vorwurse und beschäbigte Friedrichs Ausen durch einen Tadel, der, wie unbegründet auch immer, dennoch schwer zu entkräften war. Honorius schente sich deshalb auch nicht, dem Kaiser in einem Briese vom 19. Rovember 1221 die ganze Schuld an dem schrecksen Wißersolge des ägyptischen Feldzuges beizumessen nud ihn mit dem Kirchenbaune zu bedrohen, wenn er die Sache Gottes sernersin so leichtsung wie bisher vernachlässige. Friedrich sonnte hiergegen zwar nachweisen, wie wenig er solche harten Worte verdient sade, aber dieselben waren einmal ausgesprochen und blieden fortan eine mächtige Wasse in der Hand der Kirche gegen das Kaiserthum. Um übelsten war dabei,

baß die Eintracht zwischen den kirchlichen und welklichen Mächten, ohne die Friedrich im Morgenlande nicht mehr viel zu erreichen hoffen durfte, schon zerstört war, ehe derselbe nur für seine eigene Pilgersahrt sich zu rüsten vermochte.

Tropbem war ber Raifer febr bereit, bas Unglud von Damiette gut ju machen, soweit irgend in feinen Rraften ftanb. 3m April 1222 traf er auf Bunich bes Papites mit bemfelben gu Beroli im Gebiete bes Rirchen= ftaates gufammen, verhieß bie Abhaltung eines Rongreffes gur Beforberung bes Rreugzuges in Berona und ichwor fogar, an bem Beitpuntte, ben Sonorius bestimmen werbe, bie Bilgerfahrt angutreten. Nicht lange barauf fegelten einige faiferliche Schiffe nach Sprien, um ben Rarbinal Belagius, den König Johann und ben Patriarchen von Jernfalem nebft anderen fprifchen Großen jum Beronefer Rongreffe abzuholen. Im November landeten biefelben in Brindifi; ber Rongreg tam aber nicht zu Stande, theils weil Sonorius inmifchen erfrantt mar, theils weil Friedrich burch einen furchtbaren Aufstand ber bamals noch in großer Bahl Sicilien bewohnenben Dujelmanner gang und gar in Anspruch genommen wurde. Dafür vereinigten fich im Marg 1223 ber wieber genesene Papft, ber Raifer, die fprifchen Berren und viele Burbentrager, namentlich Bifchoje Deutschlands und Italiens, ju Ferentino in ber romifchen Campagna. Friedrich leiftete bier noch einmal ben Gib, ben er icon gu Beroli geschworen hatte, und verpflichtete fich bamit, an bem Tage, ben die Versammlung fogleich festfeste - am 24. Juni 1225, mithin nach etwas mehr als zwei Jahren nach Sprien aufzubrechen. Much ging er auf einen Borichlag ein, ber gum 3mede batte, feine Intereffen mit benen bes heiligen Canbes aufs innigfte ju verschmelzen. Er war nämlich seit furzem Bittwer, ba feine erfte Gattin Konftange am 23. Juni 1222 geftorben war. König Johann von Jernfalem bejag aber von feiner inzwischen auch ichon gestorbenen Gattin Maria Jolanta eine Tochter, Ifabella, Die Erbin bes Reiches Jerufalem. Deren Sand wurde bem Raifer jest angetragen, und biefer billigte gern ben Plan ber Bermahlung, die ihm die Erwerbung Jerufalems fur fich und fein Saus in Musficht ftellte.

Die Versammlung von Ferentino schob ben Zeitpunkt für den Beginn bes Kreuzzuges offenbar aus zwei Gründen bis zum Jahre 1225 hinaus, einmal um dem Kaiser Zeit zu lassen, die sicilischen Muselmänner vollständig zu unterwersen, und dann um noch möglichst viele Fürsten und Völker des Abendlandes zur Theilnahme an der Pilgersahrt bewegen zu können. Das erste gelang dank Friedrichs Klugheit und Energie in der seitzgefehten Zeit; die Bemühungen dagegen, die alte Begeisterung für den heiligen Krieg von neuem zu erwecken, scheiterten diesnal in kläglicher Weise. Honorius sendete Kreuzprediger aus und scheidend Wahnung, heimische Fesben zu beenden und durch die Theilnahme an der Pilgersahrt himmtlischen Lohn für irdische Opfer du erlangen. Seine Worte verhallten jedoch saft ungehört. Dann ging König

Rohann werbend nach Frankreich und nach England, fand hier wie bort eine ehrenvolle Aufnahme und erhielt zur Unterftutung bes heiligen Landes einige Gelbsummen; mehr aber erreichte er nicht, theils weil ber Albigenferfrieg noch immer fortbauerte, theils auch weil Frangofen und Englander wieder in Streit mit einander lagen. In Deutschland predigten anfangs zumeift niebere Alerifer, Die fanatifirten Monche jener Tage, bas Rreus. Da fie wenig Ruben ftifteten, ichidte endlich Sonorius ben Rarbinal Ronrab, einen vornehmen deutschen herren, aus bem Beschlechte ber Grafen von Urach, über bie Alven, und Friedrich beauftragte ben ibm nabe befreundeten, trefflichen Meifter bes beutiden Orbens, hermann von Galga, in Deutschland fur ben Rrenging gu wirfen. Indeffen auch biefe Manner vermochten nicht viel ausgurichten, und fo zeigte es fich überall, bag bie Rirche burch ihr blinbes Gifern mahrend ber letten Jahre ben Bogen überfpannt und fich felber empfindlich geschädigt hatte. Wo nicht volle Bleichgültigkeit ober gar Abneigung gegen ben beiligen Rrieg herrichte, ba murbe boch jedes fleine beimifche Intereffe ber großen Cache ber Chriftenheit taltblutig vorgezogen,

Friedrich that ingwischen feine Schuldigfeit, um bem von ihm geschworenen Eide punttlich nadgutommen. Er ruftete eine machtige Flotte und fuchte von allen Seiten Rrengfahrer an fich gu loden, indem er ihnen freie Ueberfahrt, Lebensmittel und jebe fonftige Beihülfe freigebig verfprach. Alls aber ber Beitpunft herannahte, an bem er aufbrechen follte, ba mußte er ertennen, baß feine Rrafte gu erfolgreicher Bedrangung ber Gjiubiten ichwerlich binreichen wurden. Bern hatte er gwar, wie wir ficher annehmen burfen, ben Arenggug angetreten, ben er als fünftiger Bemahl Ifabellas von Jerufalem vornehmlich für fich felber zu verwerthen vermochte; aber ohne binreichend geficherte Ausfichten auf Besiegung ber Feinbe bes Rrenges wollte er bas Abendland nicht verlaffen und die Lofung der Berricheraufgaben, die bort feiner warteten, nicht verfanmen. Nachbem er fich beshalb entichloffen batte. mit ber Bilgerfahrt auf beffere Beiten zu warten, ericbien ihm nur noch bedenklich, wie die Rirche fich biergn ftellen werbe. Um nun einen Drud auf die romijde Aurie auszuüben und diefelbe zur Billfahrigfeit gegen feine Buniche zu bewegen, berief er alle Pralaten feines fubitalienischen Reiches 3n fich und hielt fie fo lange in feiner Umgebung fest, bis die Berhand: lungen, Die er gleichzeitig mit Sonorine angefnupft hatte, einen gunftigen Erfolg versprachen. Es tam ihm hierbei zu ftatten, bag ber Papft fich bamals in Folge eines Aufruhrs ber Romer in argem Gebrange befand und ihm baber nicht allgu ichroff entgegentreten burfte. Um 25. Juli murbe benn auch gu Can Germano gwifchen bem Raifer und ben papftlichen Bevoll: mächtigten folgender Bertrag abgeichloffen: ber Raifer fcmort und lagt einen feiner Großen, ben Bergog Rainald von Spoleto, "in feine Seele" fcmoren, bag er im August 1227 mit taufend Rittern und 150 großen Schiffen bie Rrengighrt antreten und Dieje Dacht zwei Jahre lang im beiligen Lanbe unterhalten wird. Gur bas, mas etwa fehlt, leiftet er entiprechende Beldentschädigung. Anßerdem verspricht er, Schiffe für zweitausend Ritter und beren Begleitung bereit zu halten und in füns Terminen vom August 1225 bis zum August 1227 an den König Johann, den Patriarchen von Jerusalem und den Meister des dentschen Ordens 100,000 Goldnuzen zum besten des heiligen Landes zu zahlen, i jedoch mit der Bedingung, daß sie ihm wieder zur Berfügung gestellt werden, wenn er den Kreuzzug wirklich antritt. Stirdt Friedrich vor dem August 1227, so ist sein Rachsolger zur Ausführung der Vigerfahrt verpslichtet, und erfüllt der Kaiser sein Geschöden nicht, so ist er ohne Erdarmen dem Kirchenbanne versallen.

Friedrich erlangte hiermit also unter Einwilligung der Kirche einen neuen Ausschaft ben Beginn seines Kreuzzuges. Aber der Bertrag von San Germano läßt doch erkennen, daß die Beziehungen zwischen Kaiserthum und Papsithum zum Unheile Ferusalems immer gespannter wurden. Die

Bebingungen, benen Friedrich sich sägen mußte, waren außerordentlich hart. Mit einer Rücksichtslosigkeit, wie sie kaum je gegen einen andern Fürsten geübt worden ist, wurde ein ungeheures Opfer von ihm gesordert und die Strafe für den Fall der Berschung schon im voraus über ihn verhängt.

Der Naiser versuchte hieraus, die Frist, die ihm vergönnt war, mit ähnlicher Rücksichtslosigkeit zu schneller Steigerung seiner Macht zu verwerthen. Noch im Sommer 1225 schilte er eine kleine Flotte nach Syrien, ließ seine Braut Jabella von



Mungen Griedrichs II.

bort abholen und vermählte sich mit berselben zu Brindiss am 9. November. Aber schwiegervater, baß berselbe von nun an auf die Regierung des Neiches Jerusalem zu verzichten habe. Triedrich handelte hierbei nicht widerrechtlich: Jsabella war "Erdin Jerusalems" und altem Brauche entsprechend war, sobald sie sich verheiratehtle, der rechtmäßige Regent des Landes nicht niehr ihr Bater, sondern ihr Gatte. Indessen die plögliche Ertlärung des Kaisers tras den König Johann völlig undorbereitet, erbitterte ihn surchtar, verletzte die römische

<sup>1)</sup> Röhricht, Beiträge zur Gesch. der Areuzzüge I. 62 sett die Goldunge gleich 61.5 Francs, so daß die Gesamutsumme sich auf 6,150,000 Francs beläuft. Wintelsmann. Gesch. Ansier Friedrichs II., S. 191 n. 382 ff. berechner die luge auf 111 Francs, bie Gesammtsumme also auf 11,100,000 Francs Db die lettere aber elf oder sechs Millionen betrug, in jedem Falle war sie mit Rücksicht auf den Geldwerth jener Tage sehr hoch gegriffen,

Anrie, und wenn Friedrich seinen Willen auch durchsette, so vermehrte er boch bierdurch den Samen der Zwietracht in verhängnifivoller Beise.

Wenige Monate barauf schrieb ber Kaiser einen Reichstag nach Eremona aus, um "ben Kreuzzug zu berathen, die Keherei auszurotten und sür Herstellung des Friedens zu sorgen". Die Lombarden, in deren Mitte der Reichstag abgehalten werden sollte, durchschauten sedoch Friedrichs Absüch, die in der That dahin ging, unter dem Borwande friedlicher Berathungen ein Her in der Poebene zu versammeln und die mächtigen Städte dieses Gebietes, die sich zu sast unabsängigen Republiken ausgebildet hatten, seiner Oberherrschaft zu unterwersen. Der alte Lombardenbund, den schier



Grabmal bes Kreugfahrers Robert Roß († 1227) in ber Templerfirche au London.

Friedrich I. nicht hatte bewältigen tonnen, murbe baber fofort erneuert; und nach furger Frift mußte auch ber Entel bes Rothbarts erfennen, bag er, allgu verwegen, mit einem übermächtigen Gegner angebunden hattte. Um nur aus ber argen Alemme, in bie er gerathen mar, wieber heranszutommen, blieb ihm schließlich nichts anderes übrig, als ben ichmer gereizten Papit um Bermittelung gwischen fich und ben Lombarben zu ersuchen. Honorius ging barauf ein und erwirkte einen Bergleich, ber bem Raifer nichts weiter eintrug, als bag bie Lombarben gu feinem Rreugjuge 400 Ritter auf zwei Jahre ftellen follten. Und ein paar Monate nachbem biefer magere Bergleich nur eben angebahut, noch nicht einmal fest abgeschloffen mar, ftarb - am 18. Marg 1227 - Papft Honorius III. Gein Nachfolger murbe Gregor IX., ber ichon bisher großentheils bie Geele ber papitlichen Politif gemejen mar, ein Greis von mehr als achtzig Jahren, aber trop fo hohen Alters von fenrigem Thatendrange erfüllt, gubem ein Bermandter bes britten Junoceng und gleich biefem befliffen, ben Musbau ber driftlichen Theofratie mit vollem Rachbrude gu förbern. Unter biefem Rirchenfürsten mußte ber langit brobende offene Rrieg zwischen Papftthum und Raiferthum

beim erften Aulaffe jah entbreunen.

Friedrich rustete nun aber ernstlich zum Kreuzzuge. Seine eigenen Bemühungen sowie die Mahnungen, die von Rom aus ringsum an die Fürsten und Bölter ergingen, riesen noch einmal einen bedeutenden Ersofg hervor. Frankreich durch den Albigensertrieg in Anspruch genommen, stellte zwar nur wenige Kreuzschere, Italien dagegen beträchtliche Schaaren und England, wie es heißt, sider 40,000 Mann, zumeist freilich Arme, auf denen jedoch "vorzugsweise der Wille des Herrn zu ruhen psiegt". Die zahlreichsten und kriegsküchtigsten Haufen famen aber aus Deutschland, dessen Fürsten und Prälaten, Ritter und Bürger diesmal dem Ruse ihres Kaisers bereitwillig Folge leisteten. Alle diese Pilgerzüge trasen must 1227 in Apulien ein

und ichlugen ihr Lager in und um Brindifi auf. Sier aber war man auf eine fo gewaltige Maffe von Rreugfahrern nicht genügend vorbereitet. fehlte an Lebensmitteln und zugleich an Schiffen, auf benen ein Theil bes übergroßen Beeres ichnell hatte weiter geschafft werben tonnen. Der Bunger, ben vornehmlich die armeren Bilger litten, die unregelmäßige Lebensweise und bie furchtbare Sonnenhipe erzeugten fehr balb eine Lagerfeuche, ber viele Taufende erlagen, mahrend ebenfalls Taufende, aus Furcht por ber Un= ftedung, Brindifi verliegen und nach ber Beimat gurudeilten. Anfang Ceptember, ichidte Friedrich eine ftarte Flotte mit einem Theile bes Beeres unter Führung bes Bergogs Beinrich von Limburg nach Sprien voraus und versuchte wenige Tage fpater, mit bem Refte von Mannichaften und Schiffen zu folgen. Aber er felber und Landgraf Ludwig von Thuringen, ber fich bei ihm befand, waren auch ichon bon ber Seuche ergriffen und wurden, ba bie Rrantheit mahrend ber Fahrt gunahm, am 11. September genothigt, bei Otranto ans Land gu geben. Bier ftarb ber Landgraf am britten Tage barauf; Friedrich genas zwar wieber, aber fo langfam, bag er ben Arenggug einstweilen aufgeben mußte. Doch ichidte er noch ben Batriarchen von Bernfalem mit zwanzig Rriegsschiffen nach Sprien und melbete bem Bapfte jogleich, burch welchen Unfall er gur Unterbrechung ber Bilgerfahrt gezwungen worben fei.

Mis Gregor IX. hiervon hörte, hielt er ben Beitpuntt für gefommen, um bie Dacht bes Raifers mit vernichtenbem Schlage ju treffen. Denn Friedrich war, indem er, wenn auch nothgebrungen, für jest vom Rrengguge fern blieb, nach bem bratonifden Bortlante bes Bertrages von Can Germano bem Banne verfallen. Der Papft fprach baber, ohne auf bie wieberholten Rechtfertigungeversuche bes Raifers irgend welche Rudficht zu nehmen, am 29. September ju Anagni ben Bann über benfelben ans und gab am 10. Ottober in einem Rundschreiben ber gangen Christenheit hiervon Reunt= nig. Dabei entblobete er fich nicht, über bas formale Recht, welches er gu foldem Sandeln hatte, fo weit hinaus gu geben, daß er in ber verlogenften Beife über Friedrichs Berhalten rebete. Denn burch beffen Schulb fei bereinft Damiette verloren worden und auf beffen Befehl fei bas Beer bei Brindifi in Commergluth und hungerenoth fo lange festgehalten worben, bis es ber Lagerfeuche gum Opfer gefallen. Anch habe ber Raifer weber die Gelber gegahlt, noch bie Truppen gestellt, die er im Bertrage von Can Bermano versprochen; und die Rrantheit, mit ber er feinen Bortbruch gu entichulbigen juche, fei erheuchelt. In allebem hatte ber Bapft burchweg Unrecht, 1) und ichwerlich murbe er wegen ber Rreugzugsangelegenheiten eine fo gehäffige Sprache geführt haben, wenn ihn nicht ber wilbe Brimm, ber gegen Friedrichs taiferliche Dacht in feinem Bergen lebte, in biefem Angen= blide völlig übermannt hatte.

<sup>1)</sup> Bergl, barüber vornehmlich Robricht, Beitrage u. f. w. I. 20 ff. u. 65 f.

Friedrich trat bem ichnöben Angriffe anfangs in fehr würdiger Saltung entgegen, indem auch er - am 6. Dezember - ein Rundichreiben veröffentlichte, welches bie unwahren Behauptungen bes Papftes Buntt für Bunft in rubiger Rebe miberlegte und aller Belt verfündete, bag bie jest nur burch Rrantheit unterbrodene Rreugfahrt guverläffig im nachften Frubjahre fortgesett werben werbe. Aber bie Rriegeerflarung, bie in bem gegen ihn gefchleuberten Banne lag, hatte ihn boch fo erbittert, bag auch er febr bald in leidenschaftlicher Ueberfturzung bas Fener ber Zwietracht noch ver-Da bas romifche Bolt bem Papfte großentheils feindlich gefinnt war,1) jo versuchte er burch maucherlei Mittel basselbe für sich zu gewinnen; und bem Bergog Rainalb von Spoleto befahl er, die Landgebiete, welche frühere Bapfte ben Raifern mit Lift ober Gewalt entwendet hatten (er meinte bie Mart Antona und bie Mathilbifden Guter), gu bejeben, weil biefe Bebiete nur Leben bes Raiferreiches feien und Gregor Diefelben mithin burch feine Feindschaft gegen ihn, ben Raifer, verwirkt habe. Der Bapft ernenerte ingwijchen - ju Rom am 23. Märg 1228 - ben Bannfluch gegen Friedrich und fügte noch bas Interditt über jeden Drt, an welchem berjelbe verweile, hingu, mare in Folge bavon aber beinahe ben in wilbem Aufruhr auf ihn einstürmenben Romern jum Opfer gefallen. Auch verbot er bem Raifer jogar, ben Arenggug angutreten, ebe er fich nicht buffertig unter ben Willen ber Rirche gebeugt habe.

Friedrich beachtete biefes Berbot natürlich nicht, ruftete vielmehr aufs eifrigfte gur Pilgerjahrt, ba er nur burch bie Erfullung feines Belubbes alle bie ichmählichen Bormurfe, bie ber Papit ihm in jenem Rundichreiben gemacht hatte, vollgultig zu entfraften hoffen burfte. Er fchrieb hohe Rreusjugefteuern aus, fammelte Manuschaften und Schiffe und vertundete Ende Upril 1228 ju Barletta angefichts einer glangenben Berfammlung ber Großen feines Reiches und einer ungahlbaren Bolfsmenge feinen ..lenten Billen" por ber Abfahrt nach Sprien. Rainalb von Spoleto follte barnach mahrend Friedrichs Abmejenheit babeim die Statthalterichaft führen, und wenn er, ber Raifer, auf bem Buge fterbe, fo follte ihm in Sicilien fein Sohn Beinrich und, wenn biefer tinberlos fterbe, fein zweiter, wenige Tage vorher geborener Sohn Konrad folgen. Balb barauf wollte Friedrich ben Areuggug antreten. Aber am 8. Mai ftarb feine Gattin Jabella am Rind: bettfieber; burch biefen ichweren Trauerfall wie burch Unruhen in Sicilien wurde er noch eine Beile aufgehalten; endlich am 28. Juni fegelte er von Brindifi aus nach Sprien hinüber. Gregor IX, rief ihm nach, er fei ein Diener Mohammeds und er giebe nicht wie ein Rreugfahrer, fondern wie ein "Birat" nach Jerufalem.

<sup>1)</sup> Die Nömer ließen unter auberm, während Gregor in Anagni weitte, jechs Bochen lang einen Betrüger gewähren, ber sich Papit nannte und gegen Entrichtung von vier Mart Vilger von ihrem Areuszugsgelübbe befreite.

Bundersamer und trauriger Anblid! Der höchste Berricher ber Chriften: heit erhebt die Baffen gur Biebereroberung ber heiligen Stadt, aber bas Oberhaupt ber driftlichen Rirche verbietet ihm ben Gelbzug und verflucht Der Raifer trug bie geringere Schulb an biefer unseligen Berwide= Denn ber Bujammenftog zwijchen Bapftthum und Raiferthum mar nach ber Ratur ber beiben Mächte unvermeiblich und ber Raifer hatte nur barin gefehlt, bag er feine Rraft, wie im Jahre 1225 nach bem Bertrag

von San Bermano, fo auch jest wieber übericat hatte: er hatte in bem Angenblide, wo er ben Bug ins Morgenland vorbereitete, feine europäische Politit vorsichtiger auf friedliche Biele fenten, bem Bapft minber ichroff entgegentreten follen: er brachte fich burch feinen Ungeftum in Die Befahr, ju gleicher Beit zwei Ariege, in Sprien und in Italien, führen zu muffen. Unvergleichlich viel ichwerer als die Berichulbung bes Raifers war die bes Papftes. Mußte Gregor benn feinen Angriff auf Friedrich gerade in bem Augenblide eröffnen, als ber Raifer vor ben Lombarden gurudwich, die Friedens: vermittelung ber Rirche erbat und an reb= licher Erfüllung feines Rrengingsgelübbes nur burch fcmere Rrantheit gehindert wurde? Dufte er überhaupt bie Rreugzugeangelegenheit für seinen Dachtstreit mit bem Raifer verwerthen und hierbei gar gu ben Baffen ber Berlaumbung greifen? Wenn er fo banbelte, jo fonnte er allerdings ohne Muhe Tracht eines Honigs bes 13. Jahrhunderte. bie heißesten Leibenschaften bes Beitalters gegen Friedrich wenden, ber fich burch bas



in ben Chorfenftern bes Rolner Doms.

wiederholte, obicon meift nothgedrungene Sinausichieben der Bilgerfahrt bojem Scheine ausgesett hatte; ichlieglich aber mußte ein fo gehäffiges Berfahren ber Rirche nicht weniger ichaben als bem Raiserthume; und vor allem bie Intereffen bes driftlichen Morgenlandes, Die ben Borgangern Gregore immer= bar heilig gemejen maren, murben jest ben theofratischen Belüften ber romifden Rurie rudfichtelos jum Opfer gebracht. Dem Raifer wurde, eben ba er zum Rampfe gen Diten gog, burch ben Bannfinch ber Arm gelähmt und ber gangen Christenheit, Die ichon großentheils gleichgültig gegen bie Sache Berufalems geworben war, bie Schluffolgerung nahe gelegt, baß man fich von biefer Sache, mit ber bie Anrie ein fcmabliches Spiel treibe, unn vollends abzumenben habe.

### Kreugzug Kaifer friedrichs II.

Das christliche Worgenland hatte seit dem Falle von Damiette im ganzen und großen Ruhe vor den Muselmännern gehabt, trohdem aber keine besonders glückliche Zeit durchlebt. Armenien war nach dem Tode des Königs Leo Jahre lang von Parteitämpsen scrrissen worden, bis es dem Prinzen Konstantin, einem Berwandten des Gestorbenen, glückte, die Erbin desselben, Jsabella, mit seinem Sohne Sethum zu vermählen und die Araft des Landes unter seiner und des jungen Paares Herrichaft zu vereinigen.



Raifer Friebrich II. Miniatur aus ber hanbichrift über bie Falleniertunft.

In Antiochien und Tripolis behauptete fich zwar fortbauernb Boemund IV., hatte aber unter ben Nachwirfungen ber früheren Sanbel, während beren ein Theil feiner Unterthanen zu Gunften ber Urmenier feindlich gegen ihn aufgetreten war, noch wiederholt zu leiben. In Enbern maltete eine vormnnbichaft: liche Regierung, ba Konig Sugo von Enbern im Jahre 1218 mit Sinterlaffung eines faum einjährigen Anaben, Beinriche I., geftorben mar: an ber Spite berfelben ftanb einer ber vornehmften Großen bes Reiches Bernfalem, Johann von 3belin, Berr von Beirnt. 1) Die jeruja: lemitifden Stäbte und Burgen enblich waren von mancherlei Reid und Saber ber bortigen Ritter und Rauflente erfüllt.

In biefem Birrfale gedachte

Friedrich zu seinem eigenen wie zum Wohle der Gesammtheit seine kaiserliche Macht weiter auszudehnen. Nicht lange nachdem er König von Jerusalem geworden war, hatte er schon den Grasen Thomas von Acerra als seinen Stellvertreter nach Sprien geschiedt, und es war demselben, wenn auch zu großem Jorne ber stolzen herren vom Templer= und Hospitaliterorden, ge-

<sup>1)</sup> Diefer Johann von Ibelin ift der jogenannte "alte herr von Beirut". Sein gleichnamiger Neffe, Johann von Ibelin, Graf von Joppe, hat über das Recht der Arenzschrerstaaten jenes Buch verfaßt, welches unter dem Titel "Livre des assises voyaumes de Jérusalem et de Chypre" weiten Ruf gewonnen und in den letzten Zeiten der Christenherrschaft im Morgenlande als öffentlich auerkanntes Gesethuch gebient hat.

lungen, in den Resten des Reiches Jerusalem ein strammes Regiment aufzurichten. Im Sommer 1228 tam nun Friedrich selber ins Morgensand, landete zuerst auf Chpern und versuchte sogleich, auf dieser Insel, die nach einer Ansicht seit den Zeiten Heinrichs VI. kaiserliches Lehen war, als Oberslehnsherr und Bormund des Knaden Heinrich zu schalten. Er trat hierdigen Johann von Ibelin freilich ebenso schroff auf wie dereinst gegen König Iohann von Ierusalem, indessen halb mit List, halb mit Gewalt setze er auch diesmal in der Hauptsache seinen Willen durch, entsernte Johann von Ibelin aus der Bormundschaft und ordnete die Berwaltung des Landes nach seinem Ermessen. Dann segelte er nach Syrien hinüber, landete am 7. September in Atton, freute sich des seistlichen Empfanges, der ihm troh des Kirchenbannes dort zu Theil wurde, und machte unmittelbar daraus einen Versche, Jerusalem der Christenheit wieder zu gewinnen.

Dieser Bersuch trug aber einen ganz anderen Charakter als alles, was in dieser Richtung seit den Zeiten Gottfrieds von Bouillon jemals geschehen war. Denn nicht mit den Baffen, sondern durch eine geschickt geführte Bershandlung bemühte sich der Kaiser, ans Ziel zu gelangen, und die Lage war in der That der Art, daß er eher in Güte als mit Gewalt einen Ersolg zu erreichen. hoffen durfte.

Nicht lange nämlich nachbem bie Chriften Damiette wieber verloren hatten, waren Altamil von Aegypten und Almuaggam von Damastus in einen erbitterten und Jahr um Jahr fich hinziehenden Streit gerathen. Beibe hatten hierbei mit großer Besorgniß auf die Nachrichten gelauscht, die von Beit gu Beit über Friedrichs Rreuggugeruftungen ins Morgenland tamen. Der tropige Ulmuagam hatte enblich, wie er ichon früher gethan, fo auch jest wieber eine Reihe von Befestigungen im beiligen Sande gerftoren laffen, um ben Raifer jebes Stuppunttes, ben er bort gewinnen tonnte, im voraus gu berauben; ber geschmeibigere Alfamil hatte bagegen in aller Stille einen Befandten nach Sicilien geschidt, mahrscheinlich um die Rudgabe bes ebemaligen Reiches Jerusalem anzubieten, wenn Friedrich feine Baffen nur gegen Almuaggam wenden wolle. Daraus war ein freundlicher Berfehr zwischen bem Raifer und bem Gultan von Negypten entstanden: Erzbischof Berardo von Balermo mar als Befandter Friedrichs nach Rairo gegangen, hatte bort Pferbe und Falten, Rleiberftoffe und Bugmaaren als Befchente überreicht und als Gegengabe einen Elephanten nebit indischen, grabischen und perfifden Roftbarkeiten erhalten. Dann war freilich Almuaggam am 12. November 1227 geftorben, aber bie Parteinng unter ben Ejjubiten bauerte auch jest noch fort, ba Alfamil bem Sohne und Nachfolger feines tobten Brubers, Unnafir Daub, Jerufalem nebft einem Theile Spriens fortnahm und Borbereitungen traf, um and bie übrigen Gebiete bes bamascenischen Reiches allmählich fich anzueignen.

Bei solcher Lage ber Dinge war ber Boden für freundschaftliche Bershandlungen schon halb geebnet. Alkamil mußte fürchten, daß Friedrich sich Kugler, Gelchichte ber Kreuzsüge.

mit Annasir Daub verbinde, weun er die heilige Stadt nicht endlich den Christen wieder einräume. Der Kaiser aber hatte ebenso bringenden Anlah, eine schwelle Berständigung zu wünschen, da ihm nur eine geringe Macht zur Versäumg stand und seine Rückfehr nach Italien nicht lange hinaussgeschoben werden durste. Denn wohl waren während der letzten Jahre recht bedeutende Pilgerschaaren nach Sprien gekommen, jedoch bei der Berzögerung, die Friedrichs Uebersahrt erlitten hatte, großentheils schon wieder heinwärts gegangen. Der Rest dersekhen, der im Morgensande geblieden war, und die Ritterschast von Cypern und Jerusalem uehst dem keinen Herre, welches der Kaiser so eben mit sich brachte, alles dieses zusammen bildete immerhin noch einen starten Hausen aber nur eine schwache Wasse zum Kampfe gegen die Muselmänner, weil diese Truppenmasse durch mancherlei Zwietracht zerklüstet war. Biese Cyprier und Jerusalemiten grollten dem



Drei Rrieger als Bachter am Grabe Chrifit. Bergamentmalerei eines Gebetbuches aus bem Anfange bes 13. Jahrhunderts auf ber Universtättsbibliothet zu Zeitpig.

Kaiser wegen der Härte, die er gegen König Johann und gegen Johann von Ibelin gezeigt hatte. Andere trugen Bedenken, unter einem gedannten Heerstührer ins Feld zu rüden, und die Templer sammt den Hospitalitern verweigerten sehr dalb in vollem Trope den Gehorsam. Dazu kam noch daß das Zerwürsniß zwischen Friedrich und der Kurie immer bedrohlichere Formen annahm. Denn Gregor verbot durch zwei Franziskanermönche, die er dem Kaiser nach Syrien nachschiede, allen dortigen Christen, den Beselsen des Gedannten Folge zu leisten, und rüstete außerdem Truppen zum Angrisse auf Friedrichs sieilsisches Reich.

Der Kaiser war baher keinen Augenblick in Zweisel, wie er zu handeln habe. Er ließ dem Sultan Alkamil, der sich im sublichen Sprien besand, abermals Geschenke überreichen und die Bitte vortragen, daß Jerusalem nunmehr den Christen überantwortet werde. Alkamil antwortete durch Freundsichaftsversicherungen und Jusendung werthvoller Gegengaben, wich aber jeder

Erörterung über bie Abtretung ber beiligen Stadt vorfichtig aus. Bermuth: lich hielt er fich bei bem fteigenben Bwifte gwifden Raifer und Babft burch Die Rreugfahrer nicht mehr für ernftlich gefährdet, während er zugleich in feinem Reffen Unnafir Daub einen weit ichmacheren Begner gu befampfen hatte als früher in seinem Bruder Almuaggam. Soviel Kraft besaß Friedrich jeboch, um burch eine nachbrudliche Rriegebrohung fein Berlangen nach einer friedlichen Bereinbarung hinreichend unterftugen gu fonnen. Truppen auf, bie an ber jerufalemitifchen Rufte verfammelt maren, bewog jogar bie Templer und hofpitaliter, ihm ju folgen, indem er bie Befehle im Rreugheere nicht in feinem Ramen, fonbern "im Ramen Gottes und ber Christenbeit" verfündigen ließ, und rudte von Afton an ber Rufte bingb bis nach Joppe. Bahrend er bann - im Binter 1228-1229 - hier verweilte. Die Befestigungen ber Stadt wieber aufbaute und fomit eine Operationsbafis jum Angriffe auf Berufalem ichuf, verhandelte er zugleich eifrig mit Alfamil, ftimmte feine Forberungen, Die anfange, wie es icheint, Die Abtretung bes gangen ehemaligen Ronigreiches Jerufalem umfaßt hatten, bebeutenb berab und brachte endlich ben Gultan bagu, wenigstens bas am beigeften erfehnte Bugeftandniß zu machen. Um 11. Februar 1229 wurde gwifden ben Beichaftetragern ber beiben Fürften ber Bertrag geichloffen, am 18. Februar wurde berfelbe von Friedrich und wenige Tage barauf von Alfamil beichworen.

Der Bortlaut biefer bentwürdigen Urfunde ift uns leiber nicht über= liefert, boch find wir über ihren Inhalt burch mehrere zeitgenöffische Dit= theilungen in ber Sauptfache unterrichtet. Darnach tritt Gultan Alfamil an Raifer Friedrich vor allem bie Stadt Berufalem ab mit bem ausbrud: lichen Rechte, über biefelbe in jeber beliebigen Beife gu verfügen, fie alfo auch zu befestigen. Aber bie Omar=Dofchee in Jerufalem mit allem Bu= behör, b. h. bas gange ben Mufelmannern beilige Saram, bleibt Eigenthum berfelben und jeder unbewaffnete Mufelmann bat bas Recht, bort feine Un= bacht zu verrichten, mahrend es ben Chriften unterfagt ift, bas haram gu betreten. Außer Jerufalem empfängt ber Raifer noch eine Reihe von Stabten und Dörfern, vornehmlich Bethlebem, Ragareth und die an den Wegen von Berufalem nach Joppe und von bort nach Afton gelegenen Ortichaften, fo baß bie burch biefelben führenbe alte Bilgerftrage nach Jerufalem wieber gang in bie Banbe ber Chriften gelangt. Huch verpflichtet fich ber Gultan, alle driftlichen Befangenen herauszugeben. Der Raifer verpflichtet fich bagegen, ben Gultan miber alle feine Feinbe, feien es auch Chriften, gu beicuben und insonderheit bafür zu forgen, bag nicht ben Berren von Antiochien, Tripolis, Tortoja und mehreren anderen norbiprifchen Städten und Burgen . von irgend welcher Seite Gulje gebracht werbe. Auf bieje Bebingungen bin foll amifchen Friedrich und Alfamil Frieden geschloffen werben und berfelbe bauern vom 24. Februar 1229 an gehn Sahre, fünf Monate und vierzig Tage lang.

Welch ein Triumph für ben Kaiser, als es ihm glüdte, diesen Bertrag mit Alkamil endgültig zu vereinbaren! Wonach die Christenheit seit vierzig Jahren mit seibenschaftlichster Spannung gerungen, was sowohl Friedrich I., Richard Löwenherz und Philipp August, wie Junocenz, Honorius und Pelagius vergeblich erstrett, wosür hunderttaussende opfermuthiger Schwarmer Blut und Leben gelassen, jeht war's erreicht, jeht war die heilige Stadt endlich wieder vom Joche der "gottsosen heiden" befreit. Die mohammedaenische Welt war ties erschütert von dem Schlage, der sie getrossen, und Allamil hatte Mühe, die ditteren Borwürse, die ihm gemacht wurden, zu entsträsten, um nicht an ersolgreicher Fortsehung des Krieges gegen Annasir Daud, für den er nun die Hände frei hatte, gehindert zu werden. Unter den Christen dagegen, den Deutschen zumal, erhob sich heller Jubel, als



Das Reich Berufalem nach bem

bie Nachricht vom Wiedergewinne Jerusalems von Mund zu Munde ging; stolze hoffnungen auf neues, überschwängliches Glück wurden laut; und der unverdordene Sinn der Massen stockt dem Kaiser Friedrich II. in dankbarer Anerkennung seines Kreuzzuges einen Ruhmeskranz, der unverwelt die Jahrhunderte überdauert hat.

Der Sieger selber wurde jedoch seines Ersolges wenig froh. Der Grimm der hierarchischen Partei sand sowohl in dem Frieden überhaupt wie in den einzelnen Bestimmungen desselben überreichen Anlaß, immer toller gegen ihn zu wüthen. Der Kaijer hatte ja mit den Mussels mannern verhandelt, anstatt mit ihnen zu schlagen; die Gesandten Altamils hatte er nicht blos freundeit ausgenommen, sondern mit ihnen anch, seine reichen Kenntnisse geschickt verwerthend, freisung über metaphysische Probleme disputirt und in

keden Scherz: und Spottreben seine religiöse Indisserenz rüchaltlos zur Schan getragen. Außerbem gab ber Frieden zwar ber Christenheit die heiligsten Stätten zuruck, aber ber größere Theil des Reiches Jerusalem blieb doch in den Händen der Heiben, und ein Schuhbündniß verpflichtete den Kaiser, den Muselmännern sogar Unterstühung gegen die eigenen Glaubenssgenossen zu gewähren. hier fällt namentlich die Bestimmung inst Auge, nach der Friedrich dafür sorgen sollte, daß dem Kürsten von Antiochien und den Herren anderer nordsprischer Orte — es waren dies die Templer und Hospitaliter — nicht irgend welche Hüse geleistet werde. Kürst Boemund IV. und die beiden Ritterorden in ihren Besitungen außerhalb des Reiches Jerusalem sind darnach von dem Frieden ansgenommen und den Angrissen Allfamils preisgegeben worden. Eine Erklärung hierfür ist hinsichtlich Boemunds schwer zu sinden, da wenigstens nicht bekannt ist, daß berselbe

mit Kaiser Friedrich geradezu in Feindschaft gerathen war. 1) Anders steht es bei den Ritterorden, voruehmlich bei den Templern, die sich durchaus mit der hierarchischen Partei vereinigt und den Kaiser mehrfach schwer getränkt hatten, wenn es auch wohl nur Erdichtung ist, daß die Templer ogar dem Sultan Alfamil eine günstige Gelegenheit nachgewiesen haben, sich der Person Friedrichs durch einen Uedersall zu bemächtigen, was aber der eble Muselmann zu thun verschmäht habe.

Wie die Lage der Dinge einmal war, ist es nach alledem sehr begreislich, daß die Gesinnungsgenossen Gregors IX. den Friedensschluß mit Erbitterung betrachteten. Der Kaiser versuchte zwar, den Stellvertreter des Kapses, den Katriarchen Gerold von Jerusalem, günstig für denselben zu indem er durch den treuen Deutschmenister Hermann von Salza in der entgegenkommendsten Weise mit ihm darüber verhandeln ließ, aber statt Dant und Anerkennung sand er nur hochmüthig gehässigigen Tadel. Zugleich tras die Nachricht ein, daß das Heer des Kapstes nuter Führung Johanns,



Sieben Rrieger als Bachter beim beiligen Grabe. Bergamentmalerei um 1250.

bes einstigen Königs von Jerusalem, Sübitalien angegriffen und schon sehr bebeutende Portheile errungen habe. Da erkannte Friedrich, daß er, was ihm im Worgenlande noch zu thun übrig blieb, so schnell als möglich ersledigen müsse. Plöhlich brach er von Joppe gen Osten auf und zog am 17. März 1229 in das befreite Jerusalem ein. Jubelnd begrüßten einander die Christen der heiligen Stadt und die Heergenossen des Kaisers; am treudigsten erregt waren die Deutschen, die ihre Kriegskieder sangen und Kbends die Häuser erleuchteten. Am 18. März setzte sich Friedrich in der Kirche des heiligen Grabes "zu Ehren des ewigen Königs" als König von Jerusalem eine goldene Krone aufs Haupt und ließ durch hermann von Salza eine Ansprache verlesen, in der er nachwies, wie viele hemmnisse

<sup>1)</sup> Doch hat Boemund ben Kaiser, bem er im Sommer 1228 bis nach Chpern enigegen gesommen war, wie es scheint geschreckt durch Friedrichs herrisches Austreten auf bieser Infel, balb wieder verlassen und an dem Kreuzzuge fernerhin nicht theils genommen.

<sup>2)</sup> Ueber diese und ähnliche Erdichtungen, welche die steigende Parteiwuth im Kampse zwischen Papsithum und Kaiserthum erzeugte, vergt. vornehmlich Robricht, Beitrage u. s. w. I. S. 74 f.

ihm unmöglich gemacht hatten, sein Kreuzzugsgelübbe frühzeitiger zu erfüllen, und in der er zugleich die harten Maßregeln des Papstes gegen ihn durch die versöhnlichen Worte zu entschuldigen suchte, daß, "Gregor nicht anders als auf solche Weise üblen Reden der Leute habe aus dem Wege gehen können". Aber schon am nächsten Tage, dem 19. März, erschien im Auftrage Gerotds der Erzbischof von Cäsarea in Jerusalem und belegte die heiligen Stätten mit dem Interditt. Wuth ergriss die Pilger, daß "die Stadt gebannet war, darinnen der Herr Jesus Christ wurde gemartert und begraben". Indessen Friedrich sach daß hier seines Bleibens nicht länger war; der Boden brannte ihm unter den Füßen; in Eile gab er noch die nothwendigsten Beschle für die Besetzigung Jerusalems; dann sprengte er, "von Niemandem gegrüßt", gen Joppe und Atton von dannen. Schaarenweise solgten ihm in hastigem Ange die Visser.

Der Batriard, ber "ben falichen Frieden" verwarf, war boch über bie Früchte besfelben fehr erfreut und gog baber gleich nach bes Raifers Abreife mit feinen Suffraganen in bie beilige Stadt ein. Balb aber ging auch er nach Affon, um bier, jo viel in seinen Rraften lag, Unbeil gu ftiften. Denn por allem mußte jest die Baffenruhe mit Alfamil punttlich gehalten werden, wenn nicht Jerusalem sofort wieder unter die Berrichaft ber übermächtigen Berold bagegen versuchte in Affon Ruftungen gu Reinde tommen follte. neuem Rampfe hervorzurufen. Friedrich verbot bies und feste, als feine Borte nichts fruchteten, ben Bemühungen bes Patriarden und ber ihm anhängenden Templer Baffengewalt entgegen. Da verfluchte Gerold Diejenigen, welche bie faiferlichen Befehle ausführten, und belegte Afton mit bem Interbifte, während fanatische Monche von ben Kangeln berab gegen Friedrich. ben entarteten Cohn ber Rirche, Die ichredlichften Bermunichungen ausftiegen. Der Raifer forgte ichließlich fo gut als möglich bafur, baß fein Wille auch nach feiner Abfahrt geachtet werbe, indem er trene Lente in Die wichtigften Poften bes Reiches Jernfalem einsette und bie Macht bes beutichen Orbens burch beträchtliche Schenkungen verstärfte. Dann verließ er - am 1. Mai -Affon und landete nach gludlicher Reife am 10. Juni an ber apulischen Rufte.

hier fand er sich vor eine schwere Ausgabe gestellt. Denn wohl hatte er während bes Krenzzuges von seiner Antunst in Sprien bis zum Einzuge in Jernsalem wiederholt Boten an den Papst geschick, um benselben von dem Fortgange bes Unteruchmens in Kenntniß zu sehen und hierdurch seinem Bunsche nach Beridhnung mit der Kirche Andbrud zu geben, Greine Truppen, die jogenannten Schlüsselben völlig unzugänglich geblieben. Seine Truppen, die jogenannten Schlüsselbeden, hatten bisher einen großen Theil vom Festlande des sieilischen Reiches beseht, während im Keste desselben und sogar schon auf der Insel wilder Aufruhr gegen Friedrichs Regiment herrichte. Der Kaiser schiedte nun abermals Gesandte zu gütlichen Verhandlungen an den Papst, dieser antwortete jedoch durch einen neuen Bannsluch und durch Bersuche, sein heer durch Parteigänger aus der Lombardei, aus Frantreich

und aus Bortugal zu verftarten. Da griff Friedrich zu ben Baffen, vereiniate beimtebrende beutiche Rreugfahrer mit ben Getreuen, Die er noch in Apulien und Sicilien befaß, und ichlug bie Schluffelfolbaten in einem ebenfo furgen wie glangenben Felbguge gum Lanbe hinaus. Der Bapft mare bierauf in feinem eigenen Gebiete ichmer bebroht gewesen, wenn ber Raifer nicht in weiser Selbstbeberrichung sofort wieder bie Sand gum Frieden geboten batte. Diesmal mußte Gregor, fo ichwer es ihm antam, fich gur Rachgiebigfeit be-Schon im Rovember 1229 begannen Berhandlungen amifchen ben Bevollmächtigten beiber Berricher, und im Commer 1230 murbe gn Can Germano, an bemfelben Orte alfo, an bem Friedrich fünf Sahre gubor jene brudenben Berpflichtungen für ben Rreuggug hatte auf fich nehmen muffen, ber Frieden abgeichloffen. Um 28. Anguft wurde ber Raifer vom Banne gelöft und hiermit zugleich anertannt, bag er fein Bilgergelubbe getren erfüllt habe. In ben ersten Tagen bes September vereinigten fich Friedrich und Gregor in traulichen Gefprachen: fein Benge mar an ihrer Seite außer bem Deutschmeifter hermann von Galga, ber als geiftlicher Rittersmann und guverläffiger Freund bes Raifers bas natürlichfte Binbeglieb gwifchen ihnen bilbete.

Für Friedrich tamen nach bem Frieden von Can Bermano gludliche Jahre. Denn nachdem er bas Papfithum gezwungen hatte, fich feinen Bahnen anzuschliegen, erhob fich feine Macht immer ftrablender über Stalien wie über Deutschland. Außerbem trat er mit ben Mujelmannern in frennbichaft: lichen Bertehr, um von bem ergiebigen Sandel mit Afien und Afrita moglichft große Bortheile ju gewinnen. Alfamil, ben machtigen Gultan von Sprien und Negypten, fowie bie Fürsten von Tunis und Marotto brachte er zu Freundichafts- und Sandelsvertragen. 1) Geine Rlagge bedte fortan bie eigenen wie die Schiffe ber norditalifden Seeftabte, und bis nach Indien follen Europäer unter bem Ramen bes großen Frankentonige Sandel getrieben haben. Um Sofe gu Balermo ging es feitbem boch ber. Der Raifer war einer ber reichsten Fürsten, welche bie Belt je gesehen. Seine Gemacher waren geschmudt mit allem, was driftliche ober muselmannische Runft und Induftrie zu erzeugen vermochten; feine Umgebung bestand großentheils aus fenntnigreichen Unhangern bes Propheten, mit benen er arbeitete und philofophirte; aber and ber uppigfte Lebensgenuß und freche Befriedigung ber Sinnenluft fanben bier ihre Statte.

<sup>1)</sup> Schon ber Friedensvertrag zwijchen Alfamil und Friedrich vom Februar 1229 hat hochst wahrscheinlich Bestimmungen über ben handelsverkehr ber Christen mit Aegypten enthalten. Bergl. hehb, Gesch. bes Levantehandels im Mittelalter I, 447f.

## Nachspiel des Kreuzzuges.

In ichlimmem Gegensate jedoch zu ber glanzenden Stellung, Die Friedrich nach bem Frieden von San Germano in feinen europäischen Reichen einnahm, ericheint die Lage feiner afiatischen Besitzungen, seitbem er bas beilige Land verlaffen hatte. Sier rachte fich fowohl, bag er felber mahrend bes Rreugjuges ichwere Gehler gemacht hatte, wie auch, bag er burch bie Feindichaft ber römischen Rirche gehindert worden war, in ben Berhandlungen mit Alfamil ein mahrhaft befriedigendes Ergebniß zu erreichen. Bas gunachft bas lettere anbetrifft, fo zeigte fich fofort, baß Jernfalem, als eine burch feindliches Bebiet fast eingeschloffene Stadt, von ben Chriften faum behauptet werden tonnte. Alfamil felber hielt freilich aufrichtig ben Frieden, ben er beschworen hatte; bafur aber festen fleinere und großere muselmannische Schaaren, von fanatischen Fatiren geführt, ben Rrieg auf eigene Fauft fort, erichlugen eine Menge von Bilgern, die jum heiligen Grabe walliahrteten, brachen mehrmals in bas noch nicht wieder völlig befestigte Jerusalem ein und brangten die bortigen Chriften einmal icon bis in die letten Bollmerte ber Stadt, vornehmlich in "ben Thurm Davids", gurud. Bare ben Belagerten nicht rechtzeitig Gulfe von Affon geschidt worben, fo hatte bie Chriftenherrichaft in Bernfalem vielleicht fogleich wieber ihr Enbe erreicht. Go aber gelang es, bie Feinde unter großen Berluften gurudgumerfen und bie Stadt babnrch noch für einige Beit gu fichern.

Währendbessen waren auch die Christen auf der sprischen Küste wie in Eppern unter einander theils in Zwietracht, theils gar in offenen Kampf gerathen. Die Hauptursache hiervon war die untsug herrische Art, mit welcher der Kaiser im Sommer 1228 in die chprischen Berhältnisse eingegrissen hatte. Johann von Ibelin, der Herr von Beirut und einstige Bormund König Heinrichs den Eypern, hatte sich damals zwar vor Friedrichs Macht gebeugt, wartete aber jest begreissicher Beise nur auf eine passend Gelegenheit, um die Beamten und Freunde des Kaisers, die ringsum im christlichen Morgensande die Regierung in Händen hatten, aus ihren Stellungen zu verdrängen. Er war schon für sich allein kein unverächtlicher Gegner, da er vergleichsweise mächtig und klug und kenntniskreich war. Unserdem aber theilte die Mehrzahl der Edesleute von Eppern wie vom Reiche Jerusalem die seinbliche Stimmung gegen den Kaiser, durch den sie sich in ihrer Eigenmacht erustlich bedroht sübste.

Unter biesen Umständen trat Alice, die Mutter des jungen Königs Heinrich, in Alton auf und erhob Rechtsansprüche auf die Krone von Jerussalem, weil sie als eine Enkelin Amalrichs (1162—1173) aus dem Blute der alten Könige des heiligen Landes abstammte. Die Barone erklärten allerdings hierauf, ihr rechtmäßiger Herr sei Konrad, der Sohn Kaiser Friedrichs von seiner jerusalemitischen Gattin Jsabella, indessen sie schidkten

auch eine Gesandtschaft nach Apulien und baten ben Kaiser, seinen Sohn als Erben bes Reiches nach Sprien bringen zu lassen. Da Friedrich, wie wohl erwartet worden war, nicht darauf einging, ben noch im zartesten Kindesalter stehenden Konrad in die weite Ferne zu entsenden, so wäre die Zage in Palästina hierdurch noch gespannter als zuvor geworden, selbst wenn nicht der Krieg unter den Parteien des christlichen Worgenlandes inzwischen schon an einer anderen Stelle, in Cypern, jäh entbrannt wäre.

Auf dieser Insel hatte nämlich der Kaiser schließlich fünf Barone, die Bornehmsten seiner Anhänger, als seine Stellvertreter eingesetzt und denzielben sogar die Bormundschaft über König Heinrich sür 10,000 Mark Silbers verkauft. Sobald er aber die heimsahrt nach Europa angetreten hatte, war es in Cypern zum Kampse gekommen. Die Gegner der stüff Bormünder riesen nach kurzer Frist Johann von Ibelin zur Hülse seren nach kurzer Frist Johann von Ibelin zur Hülse seren in einem blutigen Teesten bei Nikosia am 24. Juni 1229 einen so vollständigen Sieg, daß den Geschlagenen nur noch eine Anzahl einer Plätze überig blieb. Auch diese aber wurden bald eingeschlossen, und bie fünf Barone, die sich in ihnen zu behaupten versuchten, wurden trothartnäckigkter Gegenwehr im Frühling 1230 gezwungen, sich dem herrn von Ibelin und bessen Freunden zu unterwerten.

Bleich barauf ichlog ber Raifer ben Frieden von San Germano und gebachte fofort, die Streitfrafte, Die er in Europa nicht mehr brauchte, gegen Uffen zu wenden. Aufang 1231 fchidte er ein fleines Beer unter bem Marichall Richard Filangieri ins Morgenland. In Cypern vermochte basfelbe nichts auszurichten, ba bier 3belin, gut geruftet, eine zu machtige Stellung inne hatte. Dagegen gludte bie Landung ber Truppen bei Beirut. Die Stadt murbe befett und bie Citabelle berfelben, bie ben Ungreifern bie Thore verichloß, eng umlagert. Der Marichall ging nach Afton, um bie Ritterichaft bes Reiches Jerufalem für fich und ben Raifer zu gewinnen, icurte aber ben Trop, ber bort unter ber Dede glimmte, erft recht gu hellen Flammen an. Die jerufalemitifchen Barone erflarten ibm, bag er burch fein Berfahren gegen Beirut, die Stadt bes Beren von 3belin, bas Recht bes Reiches verlett habe, weil nach bemfelben bem Lebensberrn nicht erlaubt fei, irgend einen Bafallen ohne Unregung und Durchführung bes genau porgefdriebenen Brogefganges feiner Befitungen gu berauben. Nicht lange barauf traten biefe Berren fogar in bie fogenannte Sabriansbrüber: ichaft ein, b. h. in einen Berein, ber im zwölften Jahrhundert, wie es icheint, als eine lediglich religiofen 3meden bienenbe Rorperichaft gegrundet worben mar, nun aber gu einer politifch-militarifchen Benoffenichaft umgestaltet murbe, welche bie Landesfreiheiten gegen faiferliche Allgewalt mit allen Mitteln behaupten follte.

Als Ibelin hiervon hörte, glaubte er, seinen Feinden auch in Sprien gewachsen zu sein. Er verließ baher im Februar 1232 Cypern und begab sich mit einer kleinen Truppenschaar in die Nähe von Beirut. Das kaiserliche Heer, bei dem sich jett auch wieder Marschall Richard besand, war jedoch stärter, als daß er es zu überwinden hätte hoffen dursen. Deshald zog er weiter nach Atton, trat in die Hadriansbrüderschaft ein, gewann die ganze Stadt sur seine Sache und eroberte fast alle Schiffe des Kaisers, die in dem dortigen Hasen lagen. Dann rückte er mit der ganzen Macht, die in Atton vereinigt war, nordwärts auf dem Wege nach Tyrus dis Casal Imbert vor. Dier wurden seine Truppen, die in hochmüttiger Sorglosigkeit alle Vorsichtsmaßregeln versamten, am 3. Mai von dem staussischen Seere übersallen und erkitten eine empsindliche Niederlage. Kür die Wachstellung



Grabmal bes Kreugzitters Billiam Marihall (†1231) in ber Templertirche gu Lenben.

bes Kaisers hätte sich baraus vielleicht bauernber Vortheil ergeben, wenn Marschall Richard in solgerechter Benutung bes Sieges gegen Alfon vorgegangen wäre, um vor allen Dingen ganz Sprien wieder zum Gehorziam gegen seinen Herrn zurück zu sühren. Statt dessen aber, und als ob er dieses Ziel schon erreicht hätte, wendete er sich gleich nach dem Tressen von Casal Imbert gegen Chpern, ersocht dort einige kleine Bortheile, wurde aber nach turzer Frist von Ibelin, der ihm auf dem Fuße solgte, in großes Gedränge gedracht. Am 15. Juni kam es bei Nitosia zu einer blutigen Schlacht, in welcher der Kern der staussischen Arterschaft zu Grunde ging. Der Marschall entwich darauf von der Insel und einige Monate später gehorchte dieselbe wieder ganz und gar dem Serrn von Ibelin nud bessen Kreunden.

Während alledem hatte Papft Gregor den Kaiser Friedrich, mit dem er jest in Frieden und Freundschaft lebte, eifrig unterstüßt. Die Kirche des heiligen Grades war auf Besehl Gregors in der seierlichsten Beise von neuem geweiht worden: die Templer und Hospitaliter waren ernstlich ermahnt worden, den Frieden mit Allamit au achten und den Anordnungen der kaiserlichen Regierung sich zu sügen: und Patriarch Gerold von Jerusalem hatte, weil er ein leidenschaftlicher Geaner Friedrichs war. die

Bertretung bes päpstlichen Stuhles in Sprien bem Patriarchen Albert von Antiochien überlassen mussen. Im Jahre 1234 that Gregor einen weiteren Schritt, indem er den dem Kaiser tren ergebenen Erzbischof Theodorich von Ravenna zum päpstlichen Legaten im Morgenlande ernannte, und dieser bessahl im nächsten Jahre in Atton der Hadriansbrüderschaft, ihre gesetwidrige Berbindung aufzugeben, und belegte, als er auf Widerstand stieß, die Stadt mit dem Interditte. Als Gregor hiervon hörte, war er mit dem Berjahren seines Bertreters ansangs ganz einverstanden. Plöglich aber anderte er seine Ansicht, weil abermals Reibungen zwischen ihm und dem Kaiser eins getreten waren und neue Kämpse in Europa in Anssicht standen. Run

sand er, daß Erzbischof Theodorich zu weit gegangen sei, und mißbilligte vornehmlich das Interdikt, weil das Königreich Jerusalem, in dem viele Religionen sich mischen, großer Schonung bedürse und Härte hier nur zum Abfalle reize. Der Friedensvertrag, den der Papst darauf dem Kaiser und bessen Vergnern vorschlug, enthielt für den ersteren sehr nachtheilige Bestimmungen. Friedrich wich deshald dem Abschlusse besselben aus, und auch die sprischen Barone, den Bortheil ihrer Lage erkennend, ließen sich zu keiner endgültigen Abmachung herbei. So behielten zwar die Stauser einige Orte Spriens in ihrer Hand, der junge Konrad wurde als Erbe Ferusalems anerkannt: aber die Macht des Kaiserthums im christlichen Morgensander war im wesentlichen bennoch vernichtet.

Dies war bas traurige Rachspiel gerabe besjenigen Rrengguges, ber Berufalem ben Chriften gurudgegeben hatte. Raifer Friedrich hat gu biefem übeln Musgange wohl burch manchen Fehlgriff felber mitgewirkt. 1) Faffen wir aber die gange große Bilgerbewegung, die Innoceng III. feit bem Jahre 1213 hervorgerufen hatte, noch einmal ins Auge, erinnern wir uns, mit welcher Leibenschaft biefer Papft, beffen Rachfolger und beren firchliche Bertzeuge nach ber Befreiung bes heiligen Grabes verlangt hatten, vergegenwärtigen wir une bie gewaltigen Rriegermaffen, bie voll Duth und Gifer in ben Jahren 1217 bis 1221 und wieder 1227 bis 1228 gum Rampfe ausgerudt waren, und fragen wir uns bann, warum biefes machtige Streben fo überaus burftige Erfolge gehabt bat, fo muffen wir gur Untwort geben, bag, wenn auch andere Rebenumftande hindernd mit einwirften, die Sanptichuld bennoch gang unzweifelhaft in ber theofratischen Richtung ber romifchen Rirche zu fuchen ift. Es mar ichon unbeilvoll genug, bag in erfter Linie biefe Richtung ber Rirde bas Scheitern bes aguptifchen Felbjuges hervorrief: aber vollends verberblich war es, bag Gregor IX. Die firchlichen Berrichafteintereffen ber Sorge fur bas beilige Land voranstellte. Run befaß man freilich wieder Jerufalem, jedoch in unhaltbarftem Buftanbe. Rur ein neuer großer Rreuggug fonnte bie beilige Stadt auf bie Dauer fichern. Sollte es aber ber Rirche möglich fein, Die Bolter bes Abendlandes noch einmal zu einer begeisterungsvollen Erhebung anzuregen, nachbem Menichenalter lang fo ungeheuere Opfer fast vergebens gebracht worben waren, und vornehmlich nachdem bas Papftthum verrathen hatte, bag bas eigene Gebeihen ihm wichtiger fei als bas Schickfal bes Lanbes, "wo bes herrn Suge gestanden?" Furmahr, Die Aussichten in Die Butunft ber chriftlichen Berrichaft im Morgenlande waren fast troftlose geworben.

<sup>1)</sup> Kaiser Friedrich ist bekanntlich von den Geschichtsschreiern ebenso hart verurtheilt wie mit Lob und Preis überhäust worden. In der lesteren Richtung ist neuerbings etwas zu viel geschesen. Denn bei dem gerechtesten Jorne gegen die Politik ber Kurie und bei aller Anerkennung der Begabung und der Ersolge Friedrichs darf man doch auch die Fehler, die der Kaiser in herrschschichtig haltigem Zugreisen sich hat zu Schulden kommen lassen, nicht übersehen.

## Zehntes Kapitel.

Sechster Itreugzug. 1)

Kreuzzüge Thibauts von Navarra und Richards von Cornwallis.

3m Februar 1229 mar, wie wir gesehen haben, zwischen Friedrich II. und Alfamil auf mehr als gehn Sahre ein Friedenszustand fur bas beilige Land beichloffen worden, und Gregor IX, hatte nicht blos im Bertrage von San Germano biefen Frieden anerfannt, fondern feitbem auch fur bie Aufrechterhaltung besielben gewirft. Tropbem aber hat ber greife Bapft, beffen leibenschaftlicher Ungeftum teine Rudficht gelten ließ, schon im Jahre 1231 und in ber barauf folgenben Beit fast jedes Jahr von neuem gum beiligen Rriege aufgerufen. Durch Briefe und burch bie Bredigten feiner Gendboten fuchte er bie Bolfer bes Abendlandes gur Rreugnahme wie gu Geldopfern für bie Sache Jerufalems anzuregen, und fein unermubliches Drangen bewirfte wenigstens fo viel, baß fich außer niederem Bolte auch beträchtliche Schaaren vornehmlich frangofischer und englischer Ebelleute nach und nach gur Bilgerfahrt bereit erflarten. Dem beiligen Lande murbe jedoch bierdurch feine Unterftutung gu Theil. Denn wenn auch Raifer Friedrich eine zeitlang bem Treiben bes Papftes nicht wiberfprach, fo anberte fich bies, als er nach ber Mitte ber breißiger Jahre jum zweiten Dale ben Berfuch magte, Die Lombarben feiner Berrichaft zu unterwerfen, und in Folge bavon fofort wieder mit ber romifchen Rurie zerfiel. Dun hatte er teinen Grund mehr. ben Bapft gu ichonen, und ertlarte beshalb ben Rreugfahrern rundmeg, fie follten einstweilen auf ihr Unternehmen verzichten, weil ber Friebe mit Alfamil noch nicht abgelaufen fei.

Es versteht sich von selber, daß angesichts bieser Borgange die Luft zum heiligen Ariege immer mehr abnahm. Aber auch die Areuzprediger schädigten vielsach bas Werk, das sie zu fördern unternommen hatten.

<sup>1)</sup> Bilten, Geschichte ber Arenzzüge, Bb. VII. n. s. w. Faure, Histoire de Saint Louis 2tom. Paris 1866, Wallon, Saint Louis et son temps, 2tom. Paris 1875. Die bebeutenbste Quellenschrift sur den Krenzzug Ludwigs IX. ift die "Geschichte des heiligen Ludwig" von Johann von Joinville, die in zahlreichen Ausgaben sowohl in der Ursprache wie in Uebersehungen verbreitet ist. Beste Ausgabe von de Wailly, Paris 1867.

Manche von ihnen traten überaus hochsahrend auf; andere erregten gerechtes Aergerniß durch die Geldgier, mit der sie viel mehr nach klingender Münze als nach Pilgern trachteten, den Zahlenden den gleichen Ablaß gewährten wie denen, die ihre Person für den Kampf einzusehen versprachen, und solchen, die schoo das Kreuz genommen hatten, die Erfüllung ihres Gelübdes gegen eine bestimmte Summe erließen. Kein Bunder, daß im Gesolge dieser Kreuzpredigten aller Orten wiste Zuchtlosigkeit sich breit machte und besonders die Judenhege in abschiedlichster Weise wieder durch die Lande ging.

Im Morgenlande sah es in diesen Jahren ebensalls sehr traurig aus. Richt blos daß der Haber zwischen den Anhängern der Stauser und deren Geguern sortdauerte; auch außerdem war das ganze dristliche Gebiet von Zwietracht, Gewaltthat und Sittenlosigteit erfüllt. Weltliche und geistliche Große lagen mit einander in Streit; jerusalemitische Kleriker erdichteten ein "Gefängniß Jesu Christi", welches sie frommen Lilgern nur gegen eine Geldabgabe zeigten; die Ritter vom Tempel und vom Hospital machten ihre Hausgabe zeigten; die Ritter vom Tempel und vom Hospital machten ihre Hausgabe zeigten; die Ritter vom Tempel und vom Hospital machten ihre Hausgabe zeigten; die Ritter vom Tempel und vom Hospital machten ihre Hausgabe zeigten; die Ritter vom Tempel und vom Hospital machten ihre Kampse den Christen und der Ketzeri. In Nordsprien endlich kam es zwischen den Christen und den benachbarten Muselmännern wiederholt zum Kampse. Die ersteren und vornehmlich wieder die Templer und Hospitaliter unternahmen tolldreiste Jüge ins seinbliche Gebiet, wobei schließlich die Templer im Jahre 1237 nicht weit von der Burg Darbassat eine saft verznichtende Riederlage erlitten.

Mumählich aber nahte bie Beit, in welcher ber Frieden, ben ber Raifer für Balaftina abgeschloffen hatte, ju Enbe ging. Schon bor bem Ablaufe jener gehn Jahre, am 8. Marg 1238, ftarb Alfamil. Geine Gohne Abu Betr, gewöhnlich nach bem Grofvater Alabil genannt, und Affalih Ejinb begannen einen blutigen und langwierigen Rrieg um die Erbichaft und waren baber taum im Stanbe, einem nachbrudlichen Angriffe ber Chriften auf bie Bebiete bes Gultanates feften Biberftand entgegen ju feben. 3m Frühling 1239 versammelten fich in Lyon ansehnliche Schaaren frangofischer Rreugfahrer, an ihrer Spite Ronig Thibaut von Navarra, ber Bergog Sugo von Burgund, Die Grafen Beter bon Bretagne, Johannes von Bar, Amalrich von Montfort und viele andere vornehme herren. Raifer Friedrich hatte gegen ihr Borhaben jest nichts mehr einzuwenden, ber Bapft bagegen wünschte bie Rraft biefer Rrieger nicht für Jerusalem, sondern gur Unterftugung bes mantenben lateinischen Raiserthumes zu verwerthen, und foll benfelben ben Antritt bes Rrengguges in biefem Augenblide fogar burchaus verboten haben. Gregor hatte fich nämlich furg vorher burch feinen grimmi= gen Sag gegen bie Dacht ber Staufer gur zweiten Ertommunifation Friebrichs hinreißen laffen, und wollte eben beshalb bie Erneuerung bes heiligen Rrieges, Die leicht zum Bortheile bes Gebannten ausschlagen fonnte, nicht Die Rreugfahrer waren aber emport über bas Berhalten bes Bapftes und hörten um fo lieber auf Friedrichs Borte, ber ihnen unter

bem Ausbrucke bes Bedauerns, daß er wegen Gregors Feinbseligkeit den Bug nicht selber mitmachen könne, alle sonst nur mögliche Unterstützung verssprach. Sinige von ihnen gehorchten zwar der Weisung, für jest in der Heimat zu bleiben, die Mehrzahl jedoch kümmerte sich nicht darum und segelte, theils von Marseille, theils von Brindiss nach Sprien ab.

Im Berbite 1239 vereinigten fich bie frangofifchen Schaaren in und bei Atton mit ben Streitfraften bes Reiches Jerufalem. Die Gefammtgabl ber Truppen foll fo bedeutend gemejen fein, bag ein Feldaug in großem Stile gur Erreichung burchichlagenber Erfolge hatte unternommen werben fonnen. Aber biefen Rreugfahrern fehlte es in ichlimmfter Beife an treuer Singebung für bie gemeine Cache, an Rucht und Ausbauer. Als im Rreife ber Anführer ber Borichlag gemacht wurde, Damastus zu belagern, eilte ber Graf von Bretagne fofort und allein mit feinen Leuten in die Umgegend biefer Stadt, raffte viele Beute gusammen und fehrte triumphirend nach Atton jurud. Diefes Beispiel reigte gur Rachahmung: ber Bergog bon Burgund, Die Grafen von Bar und Montfort nebit anderen Berren erflarten. fie murben fubmarts gen Megupten gieben, in ber hoffnung, bort noch reichere Schabe gewinnen und unterwegs auch Astalon wiederherstellen gu tonnen. Bergeblich wibersprachen bie Jerusalemiten, weil von biesem Unternehmen bei brobenden Gefahren nur geringer Erfolg zu erwarten mar: jene Berren beharrten auf ihrem Billen und marichirten mit ihren Rittern und Rnechten nach Joppe und weiter gen Guben. Die jerusalemitischen Barone, Die Templer und Sofpitaliter ichloffen fich ihnen endlich an, mahrend ber Ronig von Navarra, ergurnt über bas eigenmächtige Berfahren ber Genoffen, mit bem übrigen Beere erft in einiger Entfernung nachfolgte. In ber Gegend von Gaza hörte bie vordere Abtheilung ber Chriften, bag muselmannische Truppen in ber Rabe feien. Sogleich mahnten bie Berufalemiten, man moge gurudgeben, und ber Bergog von Burgund pflichtete jest biefer Deinung bei, mabrend bie Grafen von Bar und Montfort tropig nach Rampf verlangten. Die ersteren fehrten barauf in ber That um, Die beiben Grafen aber stellten fich - am 13. November - tollfuhn ben ihrem fleinen Bäuflein weit überlegenen Feinden entgegen. Der Graf von Bar fiel. ber Graf von Montfort wurde gefangen, Die gange Schaar erlitt mit Ausnahme weniger, die fich zu retten vermochten, bas Schidfal ber Anführer. Nachbem bas Unglud geschehen war, ericien bas übrige Beer auf bem Schlachtfelbe. Unter ben Leuten bes Ronigs von Navarra wurde ber Bunich nach Rache und Befreiung ber Gefangenen lant; ba jedoch bie Templer und Bofpitaliter meinten, Die Feinde befäßen in Diefer Gegend gu ftarte Stellungen, fo magte Konig Thibaut nicht, ben Angriff gu befehlen, und fo betrübt wie entmuthigt fehrten die Bilger nach Affon gurud.

Der bebeutende Ersolg, den somit die Muselmänner errungen hatten, ers muthigte gleich darauf einen der ejjubitischen Kleinfürsten Spriens, Unnasir Daud, Herrn von Kraf und Sohn Ulmuazzams, des einstigen Sultans von

Bald hierauf empfing jedoch bas Reich Jerusalen eine neue Unterflugung. Denn nicht lange nachbem die frangofische Ritterschaft die Kreugsahrt angetreten, hatte fich auch eine stattliche Schaar englischer herren unter

ber Führung bes Grafen Richard von Cornwallis, bes Bruders Ronig Seinriche III. und Schwagere Raifer Friedriche II.1), auf ben Weg gemacht. Frühling bes Jahres 1240 mar biefelbe langfam burch Franfreich gezogen. hatte einen Befehl Gregors, bas Unternehmen aufzugeben, gleich ben voraus= gegangenen Frangofen unbeachtet gelaffen, und laubete nunmehr - am 8. Ottober 1240 - im Safen von Affon. Graf Richard, ein Reffe bes Ronigs Richard Lowenherz, wurde im heiligen Lande mit großem Jubel In gludlichem Begenfate aber gegen feinen Dheim trachtete empfangen. ber Graf, fobalb er bie Lage ber Dinge in Sprien erfannt hatte, feineswegs nach phantaftifden Abenteuern und friegerifdem Ruhme, fondern beschräntte fich verftanbiger Beije auf eine mit Besonnenheit geführte Friedensunterhandlung. Das Begehren ber Templer, am bamascenifden Bunbniffe festzuhalten und fomit ben ichweren Rrieg gegen Aegupten fortzuführen, wies er entichieben von fich. In Uebereinstimmung bagegen mit ben Johannitern, ben Rittern bes beutschen Orbens und ben noch in Afton anwejenden frangofifchen Rrengfahrern trat er in freundliche Begiehungen gu Gultan Gjinb und ichidte Ende November eine Befandtichaft gur Reftstellung ber Friedensbedingungen nach Rairo. Babrend biefelbe bort eine zeitlang aufgehalten wurde, erwarb er fich ein zweites Berbienft um bas heilige Land, indem er in Astalon eine ftarte Burg errichten ließ und hierdurch die Berrichaft ber Chriften in bem Gebiete füdlich von Joppe einigermaßen sicherte. Im Februar 1241 wurde ber Frieden abgefchloffen, ber ben Chriften ben Befit jener von Ifmail ihnen übergebenen Orte bestätigte und außer bem Grafen von Montjort noch vielen hunbert in ber Gefangenichaft ichmachtenben Rittern und Anechten bie Freiheit gab. Nicht lange barauf verließ Richard, froh über bas Erreichte, bas beilige Land und empfing bei feiner Rudtehr in bie Beimat burch bie bergliche und ehrenvolle Aufnahme, die ihm bort gn Theil wurde, ben Dant fur bie Sorgfalt, mit ber er im fernen Often jum Bortheile ber Chriftenheit gewirft hatte. Gleich nach ihm fegelte auch ber Bergog von Burgund mit bem Refte ber frangofischen Kreugfahrer nach Europa ab und bas Reich Berufalem fah fich von nun an wieber auf bie eigenen Rrafte angewiefen.

## Eroberung Jerusalems durch die Charismier.

Diese eigenen Kräfte hatten wohl hinreichen fonnen, ben Bestand ber christlichen Besitzungen aufrecht zu erhalten und bei guter Gelegenheit noch ein wenig zu vermehren, wenn von ben Jerusalemiten nicht immer von neuem schwere Fehler gemacht worden waren. Der Frieden mit Aegypten schwitze sie ja vor dem machtigsten Gegner, den sie in jenen Tagen hatten,

<sup>1)</sup> Friedrich hatte fich 1235 jum britten Male verheiratet, mit Jabella von England.

und fie burften um fo ficherer auf bie Festigkeit biefes Friedens gablen, als Raifer Friedrich II. mit bemfelben nicht blos vollfommen einverftanden war, fonbern ihn auch fogleich benutte, um mit bem Gultan Gjiub in biefelben freundschaftlichen Beziehungen, namentlich hinfichtlich bes handelsverkehres, gu treten, die er fruber mit Alfamil unterhalten hatte. Aber Die morgen= lanbifchen Chriften, in Parteien gerfpalten, bie einander mit bitterftem Saffe verfolgten, bachten nicht mehr an bie ihnen gemeinsamen Intereffen. 3m Oftober 1241 brach in Affon ein Aufruhr aus, in bem besonders die tropigen Tempelherren eine üble Rolle fpielten. Gie waren muthend über ben Bang, ben bie Ereigniffe in ber letten Beit genommen hatten, und warfen fich beshalb mit bem Schwerte in ber Sand auf bie Saufer ihrer Gegner, ber Johanniter und ber Ritter vom beutschen Orben. Da fie Erfolge hatten, gesellten fich allmählich die Freunde des Saufes Ibelin und die Benetianer, damals ent= ichloffene Unbanger ber romifchen Rurie, gu ihnen; und bie fo Bereinten beschloffen, bas Schidfal bes driftlichen Spriens allein nach ihrem Gefallen gu lenten, b. b. por allem bie ichwachen Ueberrefte ber ftaufischen Dacht im Morgenlande vollends ju gerftoren. Doch gogerten fie noch, ihren Plan auszuführen, bis ber eigentliche Erbe bes Reiches Jerusalem, Ronrad, Raifer Friedrichs Sohn, am 25. April 1243 großjährig geworben war und nunmehr burch eine Gesandtichaft von seinen morgenländischen Unterthanen ben Gib ber Treue einforbern ließ. Sierauf erflarten fie, fie murben nur Ronrab felber, niemals aber einem Stellvertreter besfelben folden Gib fcmoren. Sie wußten recht gut, bag ber junge Ronig nicht leicht nach Sprien tommen werbe, um bort in eigner Berfon bie Regierung gu führen, und fagten fich baber ichon mit jener Erflärung enbgultig von ben Staufern los. Ihren Borten folgten fogleich entsprechende Thaten, indem fie die Regierung bes Reiches Jerufalem ber Rönigin Alice von Cypern, ber alten Gegnerin Raifer Friedrichs, übertrugen1) und bann gu offenem Rampfe gegen bie Unbanger bes letteren ichritten. Es handelte fich hier namentlich um bas ftarte Tyrus, ben einzigen bebeutenberen Blat, ben bie faiferliche Bartei noch inne hatte. Die Stadt murbe, ba bie Angreifer gablreiche Gefinnungsgenoffen unter ber Bürgerichaft befagen, ohne Mübe genommen, und auch bie Citabelle berfelben mußte in Folge einer mertwürdigen Bertettung von Umftanden nach furger Frift die Thore öffnen. Der taiserliche Marschall Richard Filangieri nämlich, ber bisher in Tyrus befehligt hatte, befand fich bamals auf ber Fahrt nach Apulien. Während berfelben murbe er von Sturmmetter ergriffen, weit bin und her verichlagen, ichlieglich an bie Rufte von Sprien gurud getrieben

<sup>1)</sup> Alice hatte sich im Jahre 1239 mit Graf Radulf von Soissons, der mit dem Könige von Ravarra nach Sprien gefommen war, vermählt. Ihr Gemahl wurde 1243 mit ihr zusammen an die Spize der Regierung gestellt, sah sich aber darnach neben der stolgen Ritterschaft, die ihn erhoben, zu solcher Machtlosigkeit verurtheilt, daß er, unwillig hierüber, in kurzem Reich und Cattin im Sticke ließ und nach Frankreich zurückkehrte.

Rugler Beichichte ber Rreugguge.

und bort von seinen Gegnern gesangen. In der Citadelle von Thrus kommandirte sein Bruder Lothar, und diesem drohten nun die Angreiser, sie würden den Marichall aushängen, wenn er die Burg nicht gutwillig überzgebe. Lothar stredkte die Wassen, nun den Bruder zu retten. Die stanssischen Kriegsmänner kehrten nach Europa zurück, und die Chyprier, die Jeblins, die Tempelherren jubelten, daß sie von nun an, ungehemmt durch einen höheren Willen, nach ihrem Belieben im driftlichen Morgenlande schalten konntern.

Sie legten ichon in bemfelben Angenblide eine Brobe bavon ab, wie vortrefflich fie bies verftanben. Bwifchen ben Chriften und bem Fürften Unnafir Daub von Rrat, bem Eroberer und Berftorer Jerufalems, hatte nämlich ber Rrieg bisher fast ununterbrochen fortgebauert: mehrere Berfuche, gum Frieden gu tommen, waren gescheitert, und Annafir Daud war überdies burch ruchlofe Graufamteiten, welche bie Feinde an feinen Unterthanen verübt hatten, ichwer gereigt worben. Tropbem aber verlangte er jest, im Bedrange zwischen ben Chriften und ber fteigenben Dacht bes Gultans Eijub, nicht blos nach bem Frieden, sondern sogar nach einem Bundniffe mit ben erfteren und bot ihnen bafur an, baß fie in Butunft gang Jerufalem ohne irgend welche Beichränfung besiten follten, also auch bas Gebiet bes Saram, welches Alfamil im Bertrage mit Raifer Friedrich ben Mujelmännern vorbehalten hatte. Der Untrag Unnafire flang allerbinge fehr verlodend, und zwar um fo mehr, als auch Ismail von Damastus und Ibrahim von Simf bie Berbindung mit ben Chriften wunschten; bennoch mußte berfelbe bei besonnener Brufung ber Lage unbedingt abgelehnt werben, ba nach ben Erfahrungen ber jungften Bergangenheit auf ein feftes Ginvernehmen mit ben fprifchen Mohammebanern im Rampfe gegen Megnoten feineswegs gu rechnen war. Die Chriften, und an ihrer Spite bie Templer, gingen bagegen mit Freuden auf bas Bundnig mit ben brei Fürsten ein und zogen baburch ein ichweres Berhangniß auf fich und vor allem auf die beilige Stadt berab.

Denn Sultan Ejinb rüftete mit großem Eifer, um dem ihm drohenden Angriffe glüdlich widerstehen zu tönnen. Da er aber glaubte, daß die Zahl seiner eigenen Truppen hierzu nicht hinreichen werde, so rief er aus dem Innern Asiens einen sürchterlichen Bundesgenossen zum Kampse herbei. In der Landschaft Chowaresm oder Charism, in den Gebieten süblich und westlich vom Arasse, war nämtlich schon im Zeitalter des ersten Kreuzzuges ein neues Tursomanenreich entstanden, welches ansangs unter der Oberhoheit der Seldschuten gestanden, dann einen seldsständigen Staat gebildet und schließlich ganz Mespotamien und Persien dis nach Indien hin unterworsen hatte. Um 1220 war dieses gewaltige Reich zwar von den Wongosen in Trümmer geschlagen worden, aber die Streitkräfte besselben zogen seitdem in großen Massen als Söldnerbanden umher und dienten bald den keinstsichen Seldschuten, bald den Fürsten aus dem Geschschete Saladins. Es waren wildtapsere, rohe und raublustige Kriegsmänner, die Sultan Ejjub nunmehr um Hüsse gegen die Christen und beren Bundesgenossen anging. Ihrer

gehntaufend, lanter Reiter, maren fofort bereit, ins Feld zu ruden. Mit Blibesichnelligkeit brachen fie von Desopotamien ber nach Sprien ein, wo niemand auf ihren Angriff gefaßt war. Gine entjehliche Spur von Brand und Morb bezeichnete ihren Beg vom tripolitanischen Gebiete bis nach Berusalem. In ber heiligen Stadt befand fich jest wieber eine verhaltnigmäßig gahlreiche driftliche Bevolferung, an ihrer Spipe ber Batriard Robert, ein leiben= ichaftlicher Barteiganger ber romifchen Rurie und eifriger Beforberer ber Politif ber Tempelherren. Beim Berannahen ber Charismier (Anfang September 1244) wußte er aber feinen anberen Rath ju geben, ale bie wehrlofe Stadt fchleunigft zu verlaffen. Die Ginwohner folgten biefem Borte und manberten in ber nächsten Racht unter Ungft und Rlagen gen Joppe. Sie hatten jeboch erft ein Stud bes Beges gurudgelegt, ba hörten fie, baß driftliche Felbzeichen wieber auf ben Manern Jerufalems gu feben jeien. Sie fehren um, betreten bie beilige Stadt von neuem, bemerfen nun aber, baß fie nur burch eine Rriegelift vorausgeeilter Charismier gurud: gelodt find. Der Batriarch mit einem Theile bes Boltes wendet fich fogleich jum zweiten Dale gen Joppe; ber Reft bleibt, bis bie Feinbe bie Stadt umlagern und versucht erft barnach, an bie Meerestufte zu entfommen. Inbeffen bie Charismier eilen ben Gliebenden nach, erichlagen mehr als fieben= tanfend, ichleppen gahllofe Junglinge und Jungfrauen in bie Stlaverei und überfluthen bann Jerufalem felber. Bas bort noch lebt, wird erbarmungelos abgeschlachtet; bas Blut inbrunftig betenber Beiftlicher fpript über bas Brabmal Zefu Chrifti; bie Rirchen werben verwüftet und felbft bie Bebeine ber Könige Berufalems in ihren Grabstätten nicht verichont. Rachbem bie gräßliche Borbe ihr Bert vollendet hat, gieht fie über Bethlehem, wo fie ebenfalls entjeglich hauft, nach Baga gur Bereinigung mit bem Beere bes Sultans Giinb.

Berufalem war hiermit abermals und biesmal für immer ben Chriften verloren. Die wieber follte bas Rreugesbanner als Bahrzeichen ber Chriften= herrichaft von ben Mauern ber heiligen Stadt herabwehen. Aber noch größere Einbuße ftand bevor, wenn es nicht gelang, bie übermächtigen Feinde em= pfinblich ju guchtigen. Die mohammebanischen Bunbesgenoffen ber Rreng= fahrer rudten nun endlich ine Relb: Ibrahim von Simf ging felber nach Atton, um mit ber bortigen Rittericaft ben Rriegsplan feftzuftellen, und wurde von berfelben, befonders von ben Templern, mit ausgefuchten Chrenbezeugungen empfangen, bie im Abendlande freilich fcmeres Mergerniß er= Unter ben Jerusalemiten ichwieg jeboch in biefem Augenblick ber Saber, ber fie bisher entzweit hatte: Templer, Johanniter und Deutschherren rufteten fich einmuthig gum Enticheibungstampfe: felbft aus Nordfprien und Eppern tamen Bulfstruppen berbei. 3m Gnben bes heiligen Lanbes vereinigten fich bie Schaaren all biefer fleinen Machte gu einem ftattlichen Beere, welches ber Bahl und Rriegsubung nach ben Begnern vielleicht gewachsen gewesen ware. Inbeffen bas Bunbnig gwifchen ben Chriften und ben Mufelmannern rubte auch biesmal auf einer unficheren Grundlage. Unter ben letteren war bie Unluft, mit ben Glaubensgenoffen zu ichlagen, weit verbreitet; auch icheuten fich viele von ihnen, die gefürchteten Charismier anzugreifen. 3brahim von Simf erfannte bie Befahr ber Lage und machte beshalb ben verftandigen Borichlag, eine Felbichlacht zu vermeiben und im Schute ber Burg von Astalon eine feste Stellung einzunehmen: Die Charismier, die in dem vermufteten Sande nichts mehr erbeuten fonnten, wurden, fobalb ber Krieg langere Beit bauere, Die Gebulb verlieren, bas aguptifche Lager verlaffen und ben Berbundeten somit eine gute Belegenheit zu gludlicher Beendigung des Feldzuges geben. Diefer Borichlag gefiel vielen driftlichen Großen; andere aber widersprachen, vornehmlich, wie es scheint, ber fanatische Patriarch Robert, ber hier in ähnlicher Beise verderblich gewirkt hat wie einst im Nilthale ber Rarbinal Belagins. Seine Anficht fiegte. Am 18. Ottober 1244 rudten bie Rreugfahrer und bie fprifchen Mujelmanner bis in die Nahe von Gaza vor. Als man ber Charismier und Negypter ansichtig murbe, gingen Furcht und Schreden burch bie Reihen ber Sprier. Faft noch ehe es jum Rampfe tam, verliegen bie Truppen von Rrat, Damastus und himf bas Schlachtfeld; und bie Chriften, unfabig, allein ben furchtbaren Undrang zu ertragen, fuchten endlich ihr Beil in wilber Glucht. Aber ichon waren fie von allen Seiten umringt: ihre besten Streiter murben erichlagen ober gefangen genommen: Die Bluthe ber brei geiftlichen Ritterorden wurde vernichtet und nur einem geringen Refte bes Kreugheeres gelang es, in tiefer Erichopfung ans ber nieberlage ju entfommen.

In Rairo erhob fich heller Jubel, als die Nachricht von biefem großen Greigniffe verfündet murbe; Atton bagegen mar von Trauer, Befturgung und Unaft erfüllt. Die Templer und Johanniter ichidten eine Befandtichaft gum Sultan Gjiub und boten eine große Summe Gelbes fur die Freilaffung ber Befangenen an. Der Gultan weigerte fich rundweg, hierauf einzugeben und fügte feiner abichlägigen Antwort mit bitterem Sohne hingu, die geiftlichen Ritter feien elende Chriften, benn ftatt ben Frieden unter ihren Glaubens: genoffen zu fordern, wozu fie gang befonders verpflichtet gewesen, hatten fie mit einander in arger Zwietracht gelegen und ihrem herrn bem Raifer Friedrich wie auch beffen Schwager, bem hochberühmten Grafen Richard von Cornwallis alle nur erbenflichen Teinbieligfeiten bereitet. Die driftlichen Gefandten baten barauf einige Emire Gjjube, Die fie mit Gelb gewonnen hatten, um Rath, wie fie ihr Biel etwa noch erreichen fonuten. wußten nichts anderes zu erwidern, als bag bie Ritter bie Fürsprache Raifer Friedrichs, ben ber Gultan über alles liebe und verehre, zu erlangen fuchen möchten. Sierzu, erflärten bie tropigen Begner bes ftaufifchen Saufes, niemals fich erniedrigen gu tonnen.

Das siegreiche heer ber Aegypter und Charismier war inzwischen zur Bersolgung ber geschlagenen Feinde ausgebrochen. Die Christen, die schon für die Mauern von Atton fürchteten, verloren zwar sogleich einige Ort-

ichaften, burften fich im übrigen aber ein wenig bon ihrem Schreden erholen, ba Gjiub gunachft nach ber Unterwerfung feiner Glaubensgenoffen in Sprien trachtete. 3m Jahre 1245 belagerte er Damastus, gwang feinen Dheim Ismail, Die Stadt ju übergeben, und ftellte fomit jum vierten Dale bie große Berrichaft, bie Salabin, Alabil und Alfamil ertampft und befeffen hatten, in ber hauptfache wieber ber. Allerdings mußte er um bie Behauptung berfelben noch einmal einen blutigen Streit bestehen, ba bie unbeftanbige Schaar ber Charismier ploglich zu Ifmail überging und mit Diefem Damastus gurud ju gewinnen versuchte. Aber ber tuchtigfte ber iprifden Fürsten, Ibrahim von Simf, hatte nicht Luft, fernerhin einer Bartei zu bienen, bie boch fichtlich im Riebergange begriffen war. Er vereinigte fich beshalb mit ben Aleguptern und brachte ben Charismiern eine faft vernichtende Rieberlage bei, in Folge beren ber Ueberreft ber Borbe fich auflöfte, truppweise bei verschiedenen Fürften Borberafiens Dienfte nahm und im Bolfergewoge biefes weiten Gebietes balb ganglich verschwand. Seitbem war Gjiub in Bahrheit Berr von Megypten und Sprien und hatte nur noch bie Chriften zu befämpfen. Im Sahre 1247 wendete er fich gegen Astalon, Die weit gen Guben vorgeftredte ftarte Borburg ber letten Bebiete bes Reiches Berufalem. Die Rreugfahrer thaten bas Doglichfte, ben Ort zu halten. Sulfeflotten tamen von Afton und von Enpern. Aber bie Macht ber Feinde mar ju groß. Die Mauern fanten in Brefche, und bie Befahung murbe mit Muenahme weniger, bie fich ju retten vermochten, erbarmungelos hingewürgt.

Bahrend aber hier in Balaftina bas Berberben Schritt für Schritt feinen fchredlichen Bang ging, hatte auch Rorbfprien fcmer gu leiben. In Antiochien und Tripolis hatte bis jum Jahre 1233 Fürst Boemund IV. geherricht. Seitbem regierte bort beffen gleichnamiger Sohn Boemund V. 3m Jahre 1244 bebrohten biefen bie ichlimmften Feinde aller Rulturvolter, bie Mongolen, Die bigher bas driftliche Sprien noch nicht unmittelbar beunruhigt hatten, obgleich ber Schreden vor ihnen ichon feit einem Menichenalter Ufien und Europa erfüllte. Boemund, fo bieg es, folle alle Befestigungen in feinem Lande nieberreißen und alle feine Gintunfte an Gelb fowie breitaufend Jungfrauen ben Barbaren abtreten. Der Fürft antwortete mit einem hinweis auf fein gutes Schwert, welches ihm aber wohl wenig geholfen haben murbe, wenn bie Mongolen nicht barnach burch andere Raub: und Eroberungefahrten in Unfprud genommen worben maren. Doch follen bie Antiochener und mit ihnen die Armenier balb hierauf ben Mongolen wenigstens ginspflichtig geworben fein. Und im Jahre 1247 brach eine turkomanische Horbe in bas Fürstenthum ein, verheerte, soweit ihr Arm reichte, und brachte ber Ritterschaft Boemunds, die den Halbwilden in hochmuthiger Corglofigfeit entgegen jog, fcmere Berlufte bei.

Diefem gehanften Unglud gegenüber war es von geringer Bebentung, daß die Streitfrafte ber morgenlandischen Chriften etwas fester als bisher geeinigt wurden. Im Jahre 1243 hatte sich das Reich Jerusalem, wie wir geschen haben, von den Stausern losgesagt und Alice von Eppern zur Herrscherin gemacht. Die Königin starb 1246, und als nächsterechtigter Erbe wurde hierauf ihr Sohn, König Heinrich von Cypern auch zum Herren Jerusalems gemacht. Er regierte seitdem die beiden ansehnlichsten Gebieben kreuzssahrerskaaten. Aber auß eigener Krast vermochten sich bieselben nicht mehr zu behaupten. Sie waren balbigem Berderben retungslos preissgegeben, wenn nicht das kaum zu Erwartende geschah, daß das Abendsland noch einmal voll opservoller Begeisterung sich zum Kampse gegen den Islam erhob.

## Kreuzzug König Cudwigs IX.

Um 21. Auguft 1241 ftarb hochbetagt Bapit Gregor IX. Das Ber= machtniß, welches er feinen Nachfolgern hinterließ, war ein boppeltes: ein= mal die Gorge um bas gujammenbrechende Reich Jerufalem, und zweitens bie Fortführung bes Rampfes gegen Raifer Friedrich, burch beffen Sturg bie romifche Theofratie ihrer Bollendung naber gebracht werden follte. Am 26. Oftober 1241 ging Papft Coleftin IV. aus ber Bahl ber Rarbinale bervor. Aber ber gebrechliche Breis ichloß icon wenige Bochen barauf Die Mugen, und nun folgte ein Interregnum von mehr als anderthalb Jahren, bis endlich - am 24. Juni 1243 - Karbinal Sinibald Fieschi, Graf von Lavagna, als Innoceng IV. ben Stuhl Betri bestieg. Diefer Bapft richtete fein Augenmert fofort barauf, Die Aufgaben gu lofen, Die jenes Bermächtniß ihm auferlegte. In alle Lande gingen feine Aufforderungen, für Jerufalem gu beten und zu gahlen; feine Rreugprediger gogen von Ort ju Ort, um Gelb und Streiter jum beiligen Rriege ju fammeln; einzelne Monche magten fich mit papitlichen Schreiben gu ben Mongolen und ben Mujelmannern Acgyptens und Spriens, um fie gu betehren ober wenigftens fie gur Milbe gegen bie Chriften gu ftimmen: und auf bem großen Rongif gu Lyon im Jahre 1245 wurde im gangen Abendlande ein allgemeiner Frieden für vier Sahre geboten, ein neuer Kreugzug in Aussicht genommen und fast ber gesammten driftlichen Beiftlichfeit ber zwanzigfte Theil ber Ginfünfte, bie fie in ben nächsten brei Jahren haben werbe, gu Bunften bes heiligen Landes abverlangt, mahrend Innoceng fich felber und ben Rarbinalen bie Berpflichtung auferlegte, ben gehnten Theil ihrer Ginnahme ebenfalls brei Jahre lang für bie Cache Jerujalems zu opfern. Indeffen bie Beitverhaltniffe unterftutten biefe Bemuhungen bes Papftes fehr weuig. Die Bolter bes Abendlandes maren ber erfolglofen Rriegeguge nach Sprien überbruffig, ober haberten mit einander wie die Frangojen mit ben Eng= ländern, ober vertheidigten mubfam ben beimifden Berd gegen ben Unfturm ber mongolischen Barbarei. Um ichlimmften aber war, bag Innoceng ben

rechten Erfolg feiner Rreugpredigten mit eigner Sand unmöglich machte. Denn wie im Beifte Gregors IX, Die Errettung Berufalems gurudgetreten war hinter bem Gelüste nach Steigerung ber papftlichen Dacht, ebenfo lag feinem Nachfolger nicht in erfter Linie am Bergen, die Gjjubiten gu ichlagen, fonbern Raifer Friedrichs Berrichaft gu bernichten; und bas heilige Land hat in bem einen wie in bem anderen Falle bie Roften biefes Berhaltens ju tragen gehabt. Bon Innoceng hatte Friedrich infofern befferes erwarten burfen, als er in früheren Beiten mit bemfelben befreundet gewesen war; aber bie Bolitit ber romifden Rurie brangte mit unwiderftehlicher Gewalt auf bem einmal betretenen Wege weiter fort, und ber neue Papit mar, wenn auch ein feinfinniger Gelehrter, fo boch vor allem ein rudfichtslos herrich: füchtiger Theofrat. Go wendete er feine gange Beiftestraft auf ben Streit mit bem Raifer, verfluchte benfelben eben auf jenem Rongil von Inon aufs neue, entfette ihn feiner Throne und entband feine Unterthanen von ber Pflicht bes Gehorfams. Bergebens waren bie Bugeftanbniffe, bie Friedrich machte, vergebens auch feine Unerbietungen, gegen Mongolen, Charismier und Gijubiten nach bem Buniche ber Rirche bas Schwert zu gieben, - ber Papit erftrebte nun einmal ben Untergang bes Raifers und aller Staufer, Die Bernichtung ber gangen "Bipernbrut". Die nachfte Folge hiervon war, baß bie Rreuspredigt, die bem Grabe Jesu Chrifti gegolten hatte, gegen ben Nachfolger ber Cafaren fich richtete. Die Genblinge bes Bapftes marben Streiter jum beiligen Rriege gegen Friedrich und geftatteten felbft Solchen, die bas Belübbe für ben Bug nach Jerufalem abgelegt hatten, basfelbe burch Rampf gegen ben Raifer zu erfüllen. Der Ertrag ber Rrengguge: fteuern wurde großentheils in biefem Rampfe verwendet; unaufhörlich wurden bie Bolfer zu neuen Bablungen gebrangt, und bier und ba murben Betruger entlarut, welche bie ber Rirche gespendeten Schape in Die eigene Tafche gu bringen fuchten. Rein Bunber, bag unter biefen Umftanben bie Abneigung gegen ben Rrieg im Morgenlaube in reigenber Beife gunahm! Wem burite man es verargen, bag er nicht mehr fein Bermogen ober fein Blut und Leben opfern mochte, wenn fogar ber Papft bie ebelften Regungen ber Chriftenheit eigennütig zu seinem Sondervortheil migbrauchte? Die Frangofen verschloffen ihre Ohren gegen bie Bulferuje ber Rirche; Ronig Beinrich von England erflärte ben Boten bes Bapites, feine Unterthanen feien oftmals von ben Kreuzpredigern hintergangen worden, und wurden fich nicht noch einmal täufchen laffen: und in Deutschland entwidelte fich fo heftiger Biberwillen gegen bas Bilgerwefen, baß 3. B. bie Burger von Regensburg, eifrige Unhanger bes ftaufifchen Raiferhaufes, fich gu ber Satung vereinigten, jeben, ber bas Rreug auf ben Rleibern trage, mit bem Tobe gu beftrafen.

Bielleicht ware es baher niemals mehr zu einem größeren Kreuzzuge gekommen, wenn sich nicht gerade in biefer Beit die alte Sehnsucht nach ber Befreiung Jerusalems, ber echte Geist Gottfrieds von Bouillon, in voller Reinheit noch einmal in einem der mächtigsten Monarchen ber Christenheit

verkörpert hätte. Es war dies kein geringerer als König Ludwig IX. von Frankreich, der zwar von seiner staatsklugen Mutter Blanka zu einem tüchtigen Politiker erzogen war und in Folge dessen die Macht der französischen Krone dem Auslande wie unruhigen Vasallen gegenüber mit dem glänzendsten Ersolge steigerte, der dader seinem eigensten Wesen nach als eine der Jobassiguren mittelakterlicher Askese sich darstellte. Er betete bei Tage und bei Nacht, er kastete und ließ sich gesteln, er verging in Thränen der Andacht, und nachdem er gegen Ende 1244 schwer erkrankt und von seiner Umgedung schon saft ausgegeben war, soll sein erstes Wort beim Erwachen aus tieser Thumacht gewesen sein, daß ihm das Zeichen der



Rudwig IX. Rach einem Miniaturbild aus bem 14. Jahrhundert. (Muf. d. Bibl. nat. ju Paris).

Rrengfahrt auf bie Schulter geheftet werben muffe. Seinen erichrafen und fuchten ihn auf anbere Gebanten gu bringen', er aber beharrte bei feinem Willen, empfing Rreug und berief, nachbem bas Lyoner Rongil jene oben er= mahnten Beichluffe gur Forberung bes heiligen Rrieges ge= faßt hatte, die Großen feines Reiches zu einem Parlamente nach Baris. Sier bemirkten fein Beifpiel und bie Predigt eines papftlichen Legaten, bes Rardinals Dbo von Tustulum. baß eine ftattliche Reihe vornehmer Berren fich gur Betheiligung an ber Ballfahrt ent: fcbloß, barunter bie brei Bruber bes Ronigs, Robert von Artois, Alfons von Poitiers und Rarl von Union, ferner Bergog Sugo

von Burgund, Graf Wilhelm von Flandern, Graf Peter von Bretagne, und aus der Zahl der Mindermächtigen besonders Johann von Joinville, Seneschall der Champagne, der liebenswürdige Biograph König Ludwigs. Indessen von dem Beginne des Kreuzzuges war man auch hiernach noch weit entsernt. Denn eine allgemeine Erhebung der Christenheit zum Kampse gegen den Islam, nach der Ludwig sich sehnte, war taum zu erreichen, und selbst die Zahl der Franzosen, die sich bisher zur Pisgersahrt bereit erklärt hatten, genügte nicht, um dieselbe mit berechtigten Hossinungen auf Ersolg anterten zu können. In der setzteren Beziehung hat sich der König, wie wenigstens erzählt wird, daburch gehossen, das er beim nächsten Weisnachtsseite die

neuen Rleiber, Die er ber Sitte nach feiner gangen Umgebung gu ichenten hatte, beimlich mit Rreugeszeichen verseben ließ und es hierburch feiner Ritterichaft gur Chrenpflicht machte, mit ihm ins Morgenland gu gieben. Aber außer= halb Frantreiche fand Ludwige Unternehmen wenig Unterftutung. Dur in England, mit bem ber Ronig nach langem Streite enblich einen Baffenftillftand geichloffen batte, nahmen einige Barone und Bifchofe bas Rreng und befchloffen, fich an ber frangofischen Ballfahrt zu betheiligen. Dann legte freilich Ronig Saton von Rorwegen bas Bilgergelubbe ab und Lubwig machte bemfelben, als einem fundigen Seefahrer, ben Borichlag, er moge ben Befehl über bie gange Bilgerflotte übernehmen; Saton aber icheute bie Berpflichtung, die ihm hieraus erwachsen tonnte, und erwiderte beshalb, feine Norweger feien ein zu ungestumes Bolt, als bag er fie in Gemeinschaft mit ben Frangofen nach Sprien fuhren burfe; auch gab er ben Bug ins Morgenland bald wieder auf, ba bie romifche Rurie ihm erlaubte, feine Baffen wiber bie Beiben in feiner Rachbarichaft zu fehren. 1) Benn nun Ludwig nur aus Deutschland ober Italien, wie er lange Beit hoffte, Ber- . ftarfungen für fein Beer hatte erhalten tonnen! Bier hing jeboch alles von bem Fortgange ber Begiehungen zwischen Raifer und Bapft ab. Friedrich suchte ben Frieden und erbot fich aus biefer Befinnung herans, je nachbem bie Umftanbe es ihm geftatten wurben, felber mit nach Sprien gu geben, ober feinen Sohn Rourad ben Frangofen mitzugeben, ober biefelben wenigftens mit Schiffen, Baffen und Lebensmitteln nach Rraften gu unterftugen. Lubwig hörte mit Freuden folche Borte und bemufte fich wiederholt, zwischen bem Raiser und bem Papfte zu vermitteln, ba ihm trot feiner bemuthig frommen Gefinnung zweifellos feststand, bag Innoceng mit völlig maglofem Born und Sag gegen feinen Gegner vorgegangen mar. Aber ber Papft war nicht zu erweichen: in Italien rafte ber Rampf ber Guelfen und Chibellinen, in Dentichland murbe ben Staufern ein Gegentonig nach bem andern entgegengefest, und fomit war in beiben Lanbern an Bieberbelebung ber alten Bilgerluft nicht zu benten. Da erhob fich ichließlich in Frankreich felber eine ernfte Gefahr fur bie romifche Theofratie und fur ben Rreuggug Ludwigs IX. Gine große Angahl frangofifcher Barone, emport burch bie herrifchen Forberungen bes Papftes und ber ihm anhängenden Beiftlichkeit, bilbete eine Bereinigung, beftimmt, ben reichen Befit ber Rirche an Gelb und Gutern einzuschränten und ber Berichtsherrlichteit bes Rlerus engere

<sup>1)</sup> Hafon hatte schon einmal im Jahre 1237 das Kreuz genommen und hat diesen Schritt nach der Zerstörung Jerusalems durch die Charismier seierlich wiederholt. Weter weder Gregor IX. noch Junocenz IV. haben ihn zur Aussschrung seines Vorhäbens ernstlich gedrängt, ihm dassur vielmehr die Betämpsung der Heiden im Norden gestattet. Haton schem in ebesmal, nachdem er das Visgergelübbe abgesetz hatte, besorgt zu haben, daß die Ersüllung desselben ihn in den Streit zwischen Kirche und Kaiserthum verwickeln könne; und die Kahle hatten nach Masgade ihrer Politit Urslade genug, ihn durch Rachgiebigkeit bei guter Stimmung zu erhalten. Bergl. Riant, Expeditions et pèlerinages des Scandinaves en terre sainte, p. 343 ff.

Grenzen zu ziehen; und die vornehmsten Bürdenträger Frankreichs, an ihrer Spite die Königin-Mutter Blanta, sollen den König noch einmal inständig gebeten haben, er möge das Gelüdde, das er nur in einer Stunde der Krantheit gethan und das bei aller Zwietacht, die im Occident wie im Orient herrsche, teine Anssichten auf Erfolg und Sieg eröffne, wenigstens nicht durch Einsehung seiner Person erfüllen. Jener Bereinigung der französissen Gesch begegnete jedoch Innocenz mit großem Geschiede dadurch, daß er einen und den andern namhasten Mann durch Gnadenerweise auf seine Seite zog; und die Borstellungen der Seinen entwassnete, wie es heißt, der fromme Ludwig, dadurch, daß er das Kreuz, welches er als Kranker in unzurechnungsfähigem Justande verlangt haben sollte, willsährig ablegte, losort darauf aber als ein gesunder und willensklarer Mann von neuem bekreuzt zu werden sorderte. So war es entschieden, daß ein neuer Kreuzzug, indessen unr von einem mäßig starten französsischen Geere nehst einer kleinen Schaar von Engläubern unternommen werden würde.

Ueber allebem war bas Sahr 1248 berangefommen. 3m Frühling besfelben füllten fich bie toniglichen Schloffer und bie Burgen bes frangofi: ichen Abels mit eifrigen Ruftungen. Andwig ließ, ehe er auszog, burch feine Amtleute wie burch Monde, Die er nach allen Seiten entfendete. feinen Unterthanen verfunden, daß er bereit fei, jeder Befdwerbe, Die einer berfelben mit Recht erheben tonne, Abhulfe gu fchaffen; und biefes eble Beisviel mag wohl von manchem Großen bes Lanbes, wie wir bies von bem Berrn von Boinville ausbrudlich wiffen, nachgeabmt worben fein. ging ber Ronig nach St. Denns, um an beiliger Statte bas Banner Frantreiche, die Driflamme, nebft Bilgerftab und Bilgertafche gu empfangen; und in abulicher Beise heiligten fich bie Ritter por bem Antritte bes Rreugguges burch ben Befuch manches Ballfahrtsortes. Als bas Beer fich in Bewegung feste, bot es einen überrafdenden Unblid bar. Der Ronig trug fein Belgwert, fein hellfarbiges Gemand, fein ebles Metall: feine Sporen waren von Gifen, einfach und buntel bie Rleidung und bie Ruftung bes Roffes; und auch hierin abmte ihm bie ftolze Ritterichaft bes iconen Frantreiche nach. Aber ichon ber Marich bis zur Meerestufte ftorte bie erhabene Sarmonie, Die bieje Pilgerichaar erfulte. Die Landichaften bes Rhonethales waren noch von Nachweben ber Albigenferfriege, von mancherlei Bwietracht und Gewaltthat, erfüllt, und unter blutigen Rampfen mußte bas Beer fich feinen Weg bahnen. Bahrend berfelben verloren gange Daffen niederer Krieger Die Luft an dem beiligen Unternehmen, fehrten um und erfauften fich in Lyon von Bapft Junoceng, bem ihr Gelb willtommen war, bie Befreiung vom Bilgergelubbe. Enblich, in ben letten Tagen bes Anguft verließ Ludwig auf einer zumeift aus gemietheten genuesischen Schiffen bestehenden Flotte mit bem Saupttheile bes Seeres bei Aiguesmortes ben heimischen Boben, mahrend ber Reft ber Geinen von anderen Safen, namentlich von Marfeille aus, unter Segel ging.

Das nächste Biel ber Fahrt war Cypern. Dhue Unfall erreichte ber Ronig am 17. September bie Jufel, und es mare mohl am besten gemefen, wenn er ben Bug ohne Aufenthalt fortzuseten versucht hatte. Beil aber manche Schaar feines Beeres noch nicht bei ihm eingetroffen mar, fo gogerte er eine Beile und entichlog fich barnach, ben tommenben Binter auf bem Gilande gu bleiben. Bahrend besfelben erflarten Konig Beinrich von Enpern und beffen Ritter, an ber Seite ber Frangofen gegen ben Jelam tampfen gu wollen, aber biefer Buwachs an Dacht wurde burch ben Schaben, ben Die lange Unthatigfeit bem Rreugheere gufügte, weit mehr als aufgewogen. Die frangofifden Barone erichopften ihre Gelbmittel, ebe es nur gum Rampfe tam; hier und ba brachen unter bem buntgemischten Bolte, welches bie Safen Coperns erfüllte, blutige Sanbel aus; und wenn es auch an Speife und Trant nicht fehlte, ba Lubwig ichon feit geraumer Beit bebeutenbe Borrathe hatte auf ber Infel anhaufen laffen, fo erzeugten boch bas ungewohnte Rlima und unregelmäßige Lebensweise gefährliche Rrantheiten, benen außer mehreren großen herren und vielem geringen Bolte nicht weniger als 260 Ritter erlagen. Außerbem ichmachte Ronig Lubwig felber fein heer, indem er bem Fürften Boemund V. von Antiochien, ber ihn um Sulfe gegen turfomanische Borben bat, ein fleines Truppenforps guschickte, mahrenb gleichzeitig armenische Befandte, bie im frangofischen Soflager verweilten, glangenbe Schilberungen von fiegreichen Rampfen ihrer Landelente gegen bie itonischen Gelbichnten machten und hierburch eine Ungahl Bilger verlodten, in bie Dienste bes Ronigs Sethum zu treten. Much Raifer Balbuin II. von Konftantinopel versuchte bamals, aus ben Reihen bes Rreugheeres eine Unterftutung für fein bedrängtes Reich ju gewinnen, und erhielt wenigstens die Bujage, bag nach gludlicher Beendigung bes Bilgerzuges ihm biefelbe ju Theil werben folle. Ja fogar bie Mongolen forberten eine Art von Beiftand von Ludwig IX., indem fie eine Gefandtichaft nach Eppern ichidten, Die viele icone Borte über Die Buneigung ber Fürften ihres Boltes gum driftlichen Glauben machte und barauf hinwies, bag ber Rrieg ber Mongolen gegen bas Chalifat von Bagbab und ber Rampf ber Rreugfahrer gegen bie Gjiubiten im wesentlichen Unternehmungen gegen ein und ben= selben Feind feien. Ludwig antwortete hierauf burch Ermahnungen, fich jum Chriftenthume gu befehren, und burch lleberfendung toftbarer Beichente, namentlich eines prächtig geschmudten Beltes.

Während des langen Aufenthaltes auf Cypern scheinen die Franzosen auch erst den verhängnißvollen Plan gesaßt zu haben, die Feinde nicht in Syrien, soudern in Aegypten auzugreisen. Denn Kaiser Friedrich, der sortwährend mit König Ludwig in bestem Einvernehmen stand und denselben troß seines Streites mit dem Papste bereitwillig aus seinen Kriegsvorräthen unterstügte, ist, soviel sich sehen läßt, stets der Meinung gewesen, daß die Kreuziahrer Jerusalem zu erobern versuchen würden. Die römische Kurie dagegen, die befürchten mußte, daß alsdann die Staufer im Morgenlande

wieber Fuß sassen, hat vermuthlich die Franzosen zur Fahrt nach Negypten gedrängt. Auch mag in der gleichen Richtung gewirft haben, daß in dieser Zeit die morgensändischen Christen durch vielerseit kleinliche Haben, daß in dieser Zeit die morgensändischen Christen durch vielersei steinliche Haben, daßen unter einander entzweit waren und die Tempelherren sogar den König Ludwig, statt zu kühnem Kampse, nur zu einer schwäcklichen Friedensdershandlung mit Sultan Szind zu bewegen suchten. Da konnte es besser sicheinen, underengt von dem Haber und den Sonderwünsichen der sprischen Parteien, den Stier gleichsam bei den Hörnern zu packen und durch einen großen Schlag in Negypten auch die Zutunft des heiligen Landes ein sur allemal zu entscheiden. Das surchtbare Mißgeschich, das Kardinal Pesagius einst am Rise erlebt hatte, schreckte von dem verwegenen Unternehmen nicht zurück, da man die Fehler, die dieser ungeschickte Feldherr gemacht hatte, leicht verweiden zu können meinte.

Demgemäß wurde im Frühjahre 1249 mit dem größten Eifer zur Uebersahrt nach Aegypten gerüstet. Mit Mühe brachte man von den verschiedensten Seiten her die genigende Zahl von Schiffen zusammen, sowohl große Kriegsschiffe wie Keine und slachzehende Fahrzeuge zum unmittelbaren Ungrisse auf die seinbliche Küste. Mancherlei Berstärkungen trassen noch ein, namentlich aus Griechenland, wo ein Theil der Kreuzsahrer überwintert hatte. Als alles bei einander war, zählte man über dritthalbtausend französische Ritter, stattliche Haufen erprischer, sprischer und englischer Herren, mit den zahlreichen Knappen und Knechten immerhin ein ansehnliches Heere, wie Flotte bestand aus 120 großen und mehr als 1600 kleineren Fahrzeugen, aber die Ausrüftung dieser Armada nahm viele Zeit Anspruch. Dann wurde die Absahrt durch Sturmwetter verzögert. Endlich, am 30. Mai, gelangte man ins ofsene Meer und erblichte nach wenigen Tagen die Küster von Leappten und die Thürme von Damiette.

Angriff sich sorgsältig vorbereitet. Seine Truppen und seine Schiffe waren zur Deckung der Haupthäfen des Nilbeltas bereit. Die Kreuzsahrer sahen daher, als sie die Nilmündung von Damiette ausgegeten, eine starte seindliche Macht tampslustig sich gegenüber. Aber auch in ihnen erwachte, nach langem thatenlosen Bögern mit verdoppelter Gewalt, die alte grimme Streitbegier. Obwohl — am 5. Juni — erst ein Theil ihrer Flotte sich in der Nähe des Landes besand, drängten sich die Ritter sofort in die kleinsten Fahrzeuge, sandeten hier und dort und stredten den ausprengenden Feinden ihre unsüberwindlichen Speerreihen entgegen. König Ludwig sprang, voll heißer Ungeduld, vom Bord herab bis an die Achselin ins Wasser und stellte sich an die Seite seiner Tapsern. Balb waren die Christen start genug, um

Sultan Gjjub hatte, obwohl feit einiger Beit ichwer erfrantt, auf biefen

burch ihr unerwartetes Miggeschief, nach schwachem Wiberstande bas Feld. Die Laubung war an berselben Stelle wie im Jahre 1218 erfolgt, in ben Nieberungen westlich von ber Nilmundung von Damiette. Die Geschla-

jum Angriffe überzugeben, und bie Dufelmanner ranmten, tief erichredt

genen zogen sich baher über die Schifsbrüde, die hier über ben Nil sührte, nach Damiette zurück, verbreiteten nun aber die Panik, der sie selber erlegen waren, auch unter der Besahung und Einwohnerschaft dieser Festung. Dauernder Widerstand gegen den furchtbaren Ungestüm der Christen schien mmöglich, zumal von dem tranken Sultan keine ausreichende Hilfe erwartet wurde. So slohen im Dunkel der nächsten Nacht erst die Truppen, dann die Bürger der Stadt mit Beibern und Kindern voll ängsklicher Haft südwärts ins Innere des Landes. Die Christen waren am darauf solgenden Tage, dem G. Juni, noch damit beschäftigt, ihr Heergerätse zu sanden, als ihnen die überraschende Kunde von der Räumung Damiettes überbracht wurde. Ihohem Jubel, unter geistlichen Gesängen, rüdten sie in die vertassene Stadt, bemächtigten sich reicher Beute, weithen die Moschen zu dristlichen Kirchen und seizer einen Bischos über dieselben.

Der Anfang Diefes Rrengguges war alfo von ftrahlenbem Glude be-Die Musfichten in Die Rufunft waren aber bennoch fehr trube. Denn Gultan Gjiub verhängte ftreuge Strafen über bie Flüchtlinge bou Damiette und beugte baburch einer weiteren Musbehnung ber feigen Stimmung unter feinen Truppen erfolgreich vor. Gein Beer wuchs außerbem bon Tag gu Tag burch frifden Bugug und zeigte fich balb fo tampfluftig, baß einmal ums andere Schaaren leichter Reiter ausgefandt werben fonnten, um bie Chriften burch plobliche Angriffe ju beunruhigen: einzelne Mufelmanner waren fogar fed genug, bei buntler Racht fich unter bie Bilger gu mifchen und hier und ba einen Schlafenben gu ermorben, um bie Belohnung, bie ihnen für folde Bageftude verheißen war, an fich zu bringen. feits genügte bie Bahl ber Chriften taum, um zugleich Damiette befett gu halten und eine größere Unternehmung landeinwärts zu machen; und was am ichlimmften mar, bie Sahreszeit verbot für lange Mouate bie Fortsetzung 3m Sommer hatte ja einft Rarbinal Belagius feinen бев Ятензацаев. Marich gen Rairo begonnen, auf bem er mehr noch burch bie Riluberichwemmung, als burch bie Baffen ber Feinde befiegt worben mar. her burfte man jest bie geficherte Stellung an ber Rufte nicht eber ber= laffen, als bis ber Spatherbft Schut vor ben gefürchteten Bafferfluthen bot.

In der Zwischenzeit ließ König Ludwig die Festungswerke von Damiette verstärken und den größten Theil seines Heeres außerhalb der Stadt ein durch Berschanzungen gedecktes Lager beziehen. Hier konnten die Christen den weiteren Berlauf der Dinge freilich ungesährdet abwarten, aber die erneute Unthätigkeit, zu der sie verurtheilt waren, schädigte den inneren Halt der Truppe im höchsten Grade. Die Ritter wie die Knechte ergaben sich wilden Aussichweisungen; mancherlei Neid und Hader erfüllte das Lager, und micht selten unternahmen einzelne edle Herren einen frechen Raubzug in die Umgegend oder ritten heimlich zu tollkühnem Kampse mit den Feinden hinaus, obwohl jede solche eigenmächtige Handlung auss strengste verboten worden war. König Ludwig, ausschließlich seinen frommen Regungen hin-

gegeben, besaß nicht die nöthige Entschlossenheit und Härte, um all diese Ungebühr mit starker Hand zu unterdrücken, und so lockerte sich die Zucht des Heeres in einer Weise, die nur noch geringe Hoffnungen auf sernere Siege übrig ließ.

Im Sommer und Herbste 1249 trasen zwar noch beträchtliche Beritärkungen in Damiette ein, z. B. eine Schaar Engländer unter Wilhelm Langichwert, dem Grasen von Salisdury und vor allem ein ganzes Herranzösischer Nachzügler, die einer der Brüder Ludwigs, Alfred von Poitiers, erst jeht aus der heranzührte. Als aber hierauf endlich über die Fortsehung des Kreuzzuges Kriegsrath gehalten wurde, zeigte sich eine große Meinungsverschiedenheit unter den französischen Barouen. Die einen verslangten nach der Eroberung Alexandriens, d. h. nach planvoll vorsichtiger Ausbehnung der christischen Herrschaft an der ägyptischen Küse, die anderen jorderten trohig den Zug auf Kairo, deun wenn man eine Schlange tödten wolle, so müsse man ihr den Kopf zertreten. An der Spize dieser Stürmer und Tränger stand Gras Robert von Artois. Ludwig mochte demielben, seinem Bruder, nicht widersprechen; die verständigeren Ritter wollten schließe



Robert v. Artois.

Philipp. Karl v. Anjou. Ludwig IX. Alfons v. Poitiers. Konig Ludwig IX. und feine Bruber.

Facsimile aus "de passagiis in Terram Sanctam" (Benebig).

lich nicht ängstlich erscheinen; furz am 20. November brach bas heer auf und zog gen Suben, am Nile entlang, auf eben ber Ungludsstraße, bie schon vor brei Jahrzehnten bie Christen ins Berberben geführt hatte.

Der Marich ging überraschend langsam von Statten. Für die kleine Strede von Damiette die Mansurah brauchte man einen vollen Monat. Die Feinde traten den Christen während dieser Zeit nur in kleinen Schaaren entgegen; bedeutendere Terrainschwierigkeiten waren ebensalls nicht zu überwinden, so daß man sast auf den Gedanken tommen möchte, die Berzsgerung sei durch Berhandlungen über einen Friedensschluße entstanden. Run soll auch Sultan Ejjud damals den Kreuzsahrern die heransgade des Königreichs Jerusalem und einen günstigen Handelsvertrag angeboten haben, wenn sie ihm Damiette überliesern und überhaupt Aegypten räumen wollten. Die Nachricht ist aber nicht sieher verdürzt, und wir wissen nur, daß die Christen überans viele Zeit verloren, in der sie um so leichter hätten die entscheisdenbsten Fortschritte erringen tönnen, als Sultan Cijud schon am 21. November starb, während der Sohn desselben, Auranschah, in weiter Ferne, in

Mesopotamien, verweilte. Die Wittwe Ejjubs, die Sultanin Schebscher Eddurr, versuchte zwar den Tod ihres Gatten zu verheimlichen, dis der schnell benachrichtigte Apronerbe in Negypten eingetroffen sei, und einer ihrer vornehmsten Offiziere, Fachreddin, belebte den retigiösen Fanatismus der Musselmänner zum Kampse gegen die Christen; ofsendar aber wäre die Macht der Ejjuditen in diesem Augenblick einem kräftigen und schnellen Angrisse der Kreuzsahrer kann gewachsen gewesen.

Enblich, am 21. Dezember, traf bas Bilgerbeer, gegen 60,000 Mann ftart, Angefichts von Manfurah ein, fab fich bier jeboch in einer febr beinlichen Lage. Un ber rechten Seite hatte basfelbe ben bamiettijchen Rilarm, vor fich ben breiten und tiefen Ranal von Afchmum Tanah, ber bort vom Dil aus nordoftwarts gieht, und jenfeits bes Ranales lagerten, auf bas fefte Manfurah geftubt, Die beften Streitfrafte bes Feindes, theils auf bem Lande, theils in ben Schiffen ber agnptischen Rilflotte. Die Muselmanner ftanben somit in einer außerorbentlich ftarten Stellung, ber bie Frangofen ichlieflich nicht anders beigntommen mußten, als bag fie einen Damm burch ben Rangl von Afchmum Tanah zu bauen begannen, ein fo mubevolles wie langwieriges Unternehmen, welches ben Feinden hundertfältige Belegenheit gu faft gefahrlofer und erfolgreicher Gegenwehr gab. Die Burfmajdinen ber Megupter beichoffen bie Dammarbeiter ohne Unterlaß; ihre Schiffe marfen fich in plotlichem Ueberfalle auf einzelne Abtheilungen ber driftlichen Flotte, Die bem Bilgerheere bis nach Manfurah gefolgt war; ihre Landtruppen überschritten an abgelegenen Orten balb ben Dil, balb ben Ranal und griffen bie Rrengfahrer gu beren Schreden im Ruden an. Ronig Lubwig bejahl nuter biefen Umftanben, bas Lager, welches er mit ben Seinen auf ber Lanbipipe gwifchen ben beiben Baffern eingenommen hatte, ftart zu verschangen und gum Schute ber Dammarbeiter fowohl zahlreiche Burfmaschinen aufzustellen, wie auch zwei gewaltige Thurme gu errichten, unter beren Bebachung Steine in ben Ranal gewälzt wurden, mahrend von ihren Binnen Bfeile und Speere gegen bie Mufelmanner flogen. Der Damm fchritt allmablich vorwarts; als er aber bem jenfeitigen Ufer fich naberte, leiteten bie Feinde bie Fluthen in eine hinter bemfelben fünftlich angelegte Nieberung, fo bag vor ben Arbeitern abermals eine weite Bafferflache fich ansbehnte. Die Frangofen vergagten hierauf noch nicht. Nachbem aber jene beiben Thurme von ben feinblichen Berten aus in Brand geschoffen waren, und nachdem ein britter Thurm. beffen Erbauung nur mit großer Unftrengung noch möglich geworben war, bas gleiche Schidfal erlitten hatte, faben fich ber Ronig und bie Barone in tieffte Rathlofigfeit verfest. Die Maffen bes Beeres verwilberten vollende in biefer traurigen Beit. Un ber einen Stelle zeigte fich 3wietracht und Trop gegen bie Borgefesten, an ber andern bumpfe Bergweiflung ober gar ingrimmiger Sohn gegen bas Chriftenthum, weil "ber Gott, ber fich ber Berr ber Beerschaaren nenne, so oft von feinen Feinden übermunden worden und bas Gefet Mohammeds alfo mächtiger fei als ber Glanbe Jefu Chrifti".

In biefer bittern Roth erbot fich ein Beduine, bem Konig Ludwig gegen hohe Belohnung eine Furt burch ben Ranal, eine Strede abwarts vom drift: lichen Lager, ju zeigen. Das Anerbieten murbe angenommen, und in ber Morgenfrühe bes 8. Februar 1250 feste fich ber größte Theil bes Seeres, mahrend ber Reft gur Bemachung bes Lagers gurudblieb, beimlich in Bewegung. Der lebergang gludte mit magigem Berlufte, obwohl bie Tiefe bes Baffere beträchtlich mar. Un ber Spite bes Beeres follten bie Templer porruden, bann follte Graf Robert von Artois folgen. Diefer aber bat ben Ronig, ihm ben Borrang ju geben, und verfprach, teinen voreiligen Angriff gu magen. Ludwig traute bem Worte bes ungestumen Pringen und veranlaßte baburd bas ichwerfte Unheil. Denn taum erblidte Graf Robert Die erften Feindesichaaren, fo warf er fich mit hallenbem Schlachtrufe auf bie: felben. Die Templer ichloffen fich ihm an. In vollem Roffeelaufe ging es gen Mansurah, binein in die Stadt und burch fie hindurch: wer im Bege ftanb, murbe niebergeritten. 3m Ruden biefer Schaaren ermannten fich jeboch bie Muselmanner, verbarritabirten Mangurah und verwidelten bie Abgefcnittenen in einen fürchterlichen Rampf, in welchem Graf Robert, breihundert frangofifche Ritter, faft alle Englander und gegen achtzig Templer fielen. Die übrigen Beichmaber bes Rreugheeres hatten inzwischen, eins nach bem anbern, bas Beifpiel bes Pringen nachgeahmt, Mord und Berftorung in bas mufelmannifche Lager angerhalb Manfurahs gebracht und ben Emir Fachrebbin felber erichlagen. Aber auch hier rafften fich bie Feinde allmählich auf und nöthigten bie Chriften zu einer Reibe von verluftreichen Ginzelgefechten. Ihre besten Truppen waren bie Mamluten, turtomanische Rrieger, "bie Lowen ber Schlacht", bie Gultan Gjiub gleich feinen Borfahren in großer Rahl in feinen Dienst gezogen hatte. 1) Der Saupttampf mogte lange und blutig um die Ritterschaar, die Konig Ludwig felber führte. Bohl wehrte fich biefelbe mit Belbenmuth, und ein feder Rittersmann meinte, bon biefem heißen Tage noch bereinft ben Damen in Frantreich zu erzählen. Allmählich aber wurden die Chriften an den Ranal gurudgebrangt; Ludwig mar in größter Gefahr, ben Reinden in die Sande gut fallen; Muthlofigfeit griff um fich und trieb viele zu bem feigen Berfuche, über bas Baffer zu entflieben, Die Strömung riß jeboch bie Ermatteten mit fich fort und trug ihre Leichen, ihre Roffe und Baffen in bichter Daffe bem Deere gu. Da, in ber größten Noth, gelang es ber Befatung bes Lagers, eine Nothbrude über ben Ranal ju ichlagen und bem Ronig gu Bulfe gu tommen. Die Dufelmanner, auch ihrerfeits tief erichopft, gaben nun ben Rampf auf und ließen bie Chriften

<sup>1)</sup> Die Mamluten waren ursprünglich zum Kriegsdienste ausgebildete Eflaven. Die Eijubiten bedienten sich ihrer mit Borliebe und bilbeten aus ihnen eine bevorzäugte Zeerschaar, die sich aus verschiedenen Völlerschaften, besonders jedoch aus turtomanischen Stämmen refrutirte. Unter Sultan Eijub wurden sie in Negypten so zahlereich und mächtig, daß sie bald darauf nach der Hertschaft über die Fürsten und Völler, sür die sie bald barauf nach der Hertschaft über die Fürsten und Völler, für die sieher das Schwert gesührt hatten, trachten tonnten.

im Besithe des sublichen Kanalusers. Mit Recht aber jubelten die Acgypter über diesen Ausgang des Schlachttages. Denn der Bortheil, den die Kreuzsfahrer errungen hatten, war ein Phrrhussieg. Sie besaßen kein Mittel, die klassenden, die der Tod in ihre Reihen gerissen hatte, wieder auszufüllen.

Die nächsten Tage vergingen im ganzen ruhig. Die Christen verschanzten jest auch das Lager, welches sie auf der Sübseite des Kanals bezogen, und schlugen neben jener Nothbrüde eine zweite stärter gebaute Brüde über denselben. Aber schon am 11. Februar erschienen die Feinde mit großer Macht und griffen die Setellungen der Pilger von allen Seiten an. Mit Feuerbränden wie mit den Bassen der fie sich auf ihre Gegner, verbrannten die neuen Berschanzungen, die in der Eile nur aus Holz aufgesührt waren, und drangen bald hier, bald dort in die Gassen des Lagers ein. Es bedurfte der unbengsamsten Ausdauer aller Kreuzritter und des Königs selber, um die Musselmanner, die den Sieg schon in Händen zu haben meinten, allunählich zu ermüden und dadurch zum Berlassen des Kanpsplackes zu bewegen.

Die Widerstandsfrast, welche die Christen an diesem Tage zeigten, versichaffte ihnen für ein paar Bochen eine nur durch unbedeutende Scharmühel gestörte Wassenruhe. Sie konnten dieselbe sedoch nicht benuten, um den Weitermarich gen Kairo vorzubereiten, weil sie hierzu schon viel zu schwach waren. Sie hatten nur noch die Bahl, am Kanal von Aschmum zu verweiten oder nach Damiette zurmä zu kehren. Das letztere bot Rettung, während das erstere zu sicherem Berderben führte. Zu stolz sedoch, um vor den Feinden rechtzeitig zu weichen, blieben sie Tag um Tag sorglos in ihrem Lager, die endlich die töbtliche Gesahr, in der sie sich befanden, auch dem blödesten Auge bentlich wurde.

Um 27. Februar traf nämlich ber junge Gultan Turanichah in Manfurah ein und auf ber Stelle tam neues Leben in bie Rriegsunternehmungen ber Meanpter. Die tapfere Rittericaft ber Chriften wurde gwar fure erfte nicht wieder angegriffen, bafur aber murbe eine Angahl agpptifcher Schiffe in großer Beimlichfeit mittewegs zwischen Mangurah und Damiette in ben Dil gebracht, um von bort aus ber Bilgerflotte in ben Ruden gu fallen. Ploplich fah fich biefe von vorn wie von hinten befturmt und erlag bis auf geringe Refte vollständig bem verboppelten Andrange. Sierauf mar es für bie Dufelmanner nicht ichwer, auch bie Landverbindung zwischen Damiette und dem Lager bes Areugheeres ju fperren. Bange Rarawanen, die Lebens: mittel an ben Ranal von Afchmum bringen follten, wurden von ben ägyptischen Sungerenoth brach im Chriftenlager aus und Streifichaaren abgefangen. erzeugte, verbunden mit der Sige bes afritanischen Sommers, eine entsetlich verheerende Lagerseuche. Konig Ludwig erfannte endlich, daß er gezwungen war, einen Schritt rudwarts ju thun: er gab bas Lager fubmarte vom Ranale auf und hielt unr bie Bruden über benfelben nebft einem Bruden-

topfe auf bem jenseitigen Ufer fest. Much bot er bem Gultan Frieden an und veriprach. Damiette zu raumen, wenn ben Chriften bas Reich Jerufalem gurudgegeben werben foute. Aber Turanichah ging hierauf nicht ein, und balb zwang bie bittere Roth, bie Stellung am Ranale ganglich zu raumen. In ber Racht vom 5, jum 6, April follten bie leberrefte von Seer und Flotte ben Beg nach Damiette ju gewinnen fuchen. Inbeffen bie Feinbe waren wachjam und erfannten bie Borbereitungen, welche bie Frangofen gum Abzuge machten. Außerbem ging berfelbe in Angft und Sag fo tumultuarifc von ftatten, bag felbit bie Bruden über ben Ranal von Afchmum nicht abgebrochen und die Feinde jomit gu ichneller Berfolgung gleichjam eingelaben Die Bilger hatten gu Laube wie gu Baffer ben Rudgug faum begonnen, als ihnen die Mufelmanner überall auf den Ferfen waren. Gin ernfter Rampf fant nur bort noch ftatt, wo irgent ein fuhner Ritteremann lieber bie Rrone bes Martyrerthums erringen, als ben "Beiben" fich ergeben Im übrigen hatten bie letteren ein leichtes Spiel. Gie morbeten nach Bergensluft unter ben Chriften, Die, matt und frant, faum noch marichiren, geschweige benn bie Waffen gebrauchen tonnten: ben Reft nahmen fie einstweilen gefangen. König Ludwig hatte fich vielleicht retten konnen. wenn er, wie ihm angerathen wurde, ben Seinen vorausgeeilt mare. wollte ber fromme Rriegsmann fo wenig, bag er im Gegentheile feine Stelle in ber nachhut bes Seeres nahm. Bu fechten vermochte er freilich nicht mehr, ba auch ihn bie Lagerfeuche hart mitgenommen hatte. Er lag ichlieflich tief ericopft am Boben; fein Saupt ruhte im Schoofe einer nieberen Frau. bie fich gerabe in ber Rabe befant; ftunblich erwartete man fein Enbe. mabrend bie Mufelmanner icon nabe beran fturmten. Da murbe er gefangen. gleich feinen Brubern und gleich allen benjenigen, bie in ben Schiffen wie auf bem Lande noch nicht von ben fiegestruntenen Feinden erichlagen worden Saft niemand entfam.

Im Lager Turanschafts erhob sich brausenber Jubel, als die Nachricht bieses ungeheuren Ersolges die Runde machte. "Willst du dir ein Bild von der Zahl der Todten machen," so schrieb der Sultan an seinen Statthalter in Damaskus, "so benke dir den Sand des Meeres, und du wirst nicht irren." Die Gesangenen wurden gebunden nach Mansurah geführt; tausende von ihnen, vornehmlich ärmere Leute mit Einschluß der Ritter, wurden nach und nach hingeschlachtet; der König dagegen, dessen Brüder und die übrigen vornehmeren herren wurden mit vieler Schonung, zum Theile sogar mit rücksichter Zartheit behandelt, weil der Sultan einen vortheilhasten Bertrag mit ihnen schließen zu können meinte. Berhandlungen begannen bald und sührten, da die Franzosen sich auch durch Trohungen tein andereweitiges Zugeständniß entreißen ließen, in kurzer Frist zu dem Ergebnisse, daß der König sür seine Entlassung aus der Gesangenschaft Damiette räumen und für die Freigebung der Genossen sollte. Weil Ludwig jedoch, voll Summe zehn Millionen Francs zahlen sollte. Weil Ludwig jedoch, voll

großartiger Liberalität, an ber erschreckenben Höhe bes Lösegelbes gar keinen Unitog nahm, jo wollte Turanschal von seinem Gefangenen an Gbelmuth sich nicht übertreffen lassen und sehte aus freien Stücken die gesorberte Million nachträglich auf 800,000 Goldstücke herab.

Die Leiben, welche bie frangofifchen Rrengfahrer erbulben mußten, enbeten aber noch nicht mit biefem Bertrage. Denn Turanicah mar ein leichtfertiger und unbesonnener Jungling, ber trot bes glangenben Sieges. ben er errungen, icon bittere Feinbichaft in Megupten gegen fich erregt hatte. Die Gultanin Bittme Schebicher Ebburr, Die bebeutenbiten Emire bes Landes, die tapfern Maminten, furz alle, benen er ben Thron und ben Sieg verbantte, maren von ihm burch mancherlei Burudfebung beleibigt und an ihre Stelle feine Jugendgenoffen, Die er erft por furgem nach Megnoten mitgebracht hatte, in thorichtfter Beife bevorzugt morben. fürchteten für fich noch ichlimmeres, fobalb ber Gultan burch ben Biebergewinn von Damiette fich vollende in ber Regierung festgefett haben merbe. Gine Berichwörung bilbete fich gegen bas Leben Turanichabs. Um 2. Mai überfiel ihn ber Mamluten: Emir Bibars, ein fo hochbegabter wie ruchlos wilber Rriegsmann, mit blantem Schwerte, verwundete ihn jedoch nur. Bleich barauf erhoben fich bie Mamluten in Daffe, fturmten ben Balaft bes Gultans und ermorbeten ben Ungludlichen in granelvoller Beife.

Die gesangenen Christen waren Zeugen ber Schredensscene, fürchteten, daß der Aufruhr sich auch gegen sie wenden möge, und besanden sich in der That während des wilden Getümmels, welches dem Tode Turanschaft solgte, eine zeitlang in ernster Lebensgesahr. Allmählich aber legte sich die Unruhe; Schedicher Eddurr wurde als Regentin anerkannt; der Emir Eibekt trat ihr als Reichsderweier an die Seite, und der Vertrag, der mit König Ludwig geschlossen war, wurde nicht blos bestätigt, sondern noch dashin abgeändert, daß gleich nach der Freilassung der Gesangenen nur die Hälte des Lösegeldes, der Rest bei der Antunst derselben in Sprien bezahlt werden sollte.

In Damiette waren während alledem wechselnde Stimmungen zum Vorscheine gekommen. Auf die erste Nachricht von dem Untergange des Kreuzheeres hatte ein Theil der dortigen Christen die Stadt seige verlassen wollen. Aber in den Wauern derselben besand sich auch Ludwigs Gattin Margaretha, welche die Pilgersahrt dis dorthin mitgemacht hatte und in diesem Augenzblick einen Sohn gebar, Iohann, der zur Erinnerung an die traurige Zeit in der sein Leben begann, den Beinamen Tristan erhalten hat. Die oble Frau verzagte troh ihrer so vielsach bedrängten Lage nicht und bewog durch ermuthigende Worte wie durch reiche Geldspenden ihre Glaubensgenossen, Zamiette dis zur Besteiung des Königs zu behaupten. Veinahe aber hätte sich, wie es scheint, hieraus eine neue Gesahr entwickelt. Denn schließlich sollen dieselben Männer, die im ersten Schrecken nur an Flucht gedacht hatten — es werden besonders italienische Kaussente genannt —, der

Uebergabe ber Stadt abulich wie im Jahre 1221 aufe außerfte widerftrebt haben.

Am 6. Mai schlug die Erlösungöstunde für die vornehmsten Gesangenen. Aber bis zum letten Augenblide mußten sie in Furcht und Sorge schweben. Denn kaum hatten die Krenzsahrer Damiette geräumt, so stürzten sich wilde horben muselmännischer Krieger in die Stadt und ermordeten eine Menge wegen Krantheit dort zurückgebliebener Pilger, die dem Bortlaute des Bertrages nach geschont werden sollten. Gleichzeitig beriethen die Emire darüber, ob es nicht doch am vortheilhaftesten für sie sei, den König und die Barone in der Gesangenschaft sest zu halten. Augesehene Männer sprachen gegen die Freilassung, und nur die Gier der Mehrzahl nach dem verheißenen Lösegelde bewirtte, daß wenigstens in dieser Beziehung der Bertrag nicht gebrochen wurde. Schon war es später Abend geworden, als endlich Ludwig und die Seinen der Haft entledigt wurden und zu den glücklicheren Genossen, die denniette ihrer warteten, sich begeben durften.

Um nachsten Morgen traten einige Barone unverzüglich Die Beimreije Gie hatten feinen anderen Gebanten mehr, als bas Land gu flieben, bas fie in fo unerträgliche Draugfale gefturzt hatte. Ludwig bagegen blieb noch ein paar Tage an ber ägpptischen Rufte, weil er fofort, wie er verfprochen hatte, Die Salfte bes Lojegelbes gahlen und vor allem bierburch feinem Bruber, bem Grafen Alfons von Loitiers, ber von ben Teinben als Beifel gurud behalten war, die Freiheit verschaffen wollte. Dit großer Mübe murbe bie ungeheure Summe von 400,000 Golbftuden gufammen: gebracht. Ludwig mußte ichließlich, ba feine eigenen Mittel nicht ausreichten, bie anwesenden Templer um ein Darleben ersuchen; und als biefe erflarten, fie burften nicht eigenmächtig über ben Schat bes Orbens verfügen, blieb nichts anderes übrig, als ihnen ben Betrag, beffen man bedurfte, einfach fort zu nehmen. Nachbem bie Muselmänner vollstäudig befriedigt worden waren, begab fich ber Ronig gur Abfahrt an bie Deerestufte binaus. war er nicht in See gestochen, ba erreichte ihn ber nun enblich ebenfalls frei gelaffene Alfons von Boitiers. Die ichmer gepruften Dulber bestiegen barauf fammtlich bie Schiffe und fuhren nach Afton, wo ber berglichfte Empfang ihrer wartete.

Sollte nun aber ber Krenzzug von hier ans sortgesetzt werben können? Ludwig besehligte nur noch wenige Grasen und Ritter, die sast ausnahmstos von leidenschaftlichem Verlangen nach der Rückfep erfüllt waren nud beren Wunsch durch die Nachrichten, die aus Frankreich eintrasen, nachdrücklich nuterstützt wurde. In der Heimat hatte man nämlich an den Untergang des stolzen Kreuzheeres ansangs so wenig glauben wollen, daß man die ersten Voten, von denen die Trauertunde gemelbet worden war, als Betrüger versolgt und zum Theil sogar hingerichtet hatte. Allmählich aber überzeugte man sich von der Wahrheit des schrecklichen Gerüchtes und bezann hierauf zu sürchten, daß die Gegner der französischen Krone, besonders

bie Engländer, die günstige Gelegenheit zur Ernenerung ihrer alten Feindscligkeiten benußen möchten. Die Königin Blanka ermahnte beshalb ihren Sohn, daß er sobald als nur irgend möglich nach Frankreich zurückehren möge. Ludwig war jedoch anderer Meinung und verharrte sesse der seiben, obwohl in einem zu Alton versammelten Kriegsrathe alle französischen Barone bis auf einen einzigen ihm rüchgaltslos widersprachen. Diese eine war der Herr von Joinville, Seneschall der Champagne, der durch seine Tapserkeit wie durch sein freimüthiges und auch in ditterster Noth stets wohlgesauntes Wesen schon sängt dem Könige theuer geworden war und ihm von nun an immer inniger verbunden wurde. Anf seinen Beisall gestützt erklärte Ludwig, noch einige Zeit im heiligen Lande verweilen zu wollen.

Diefer Emichluß bes Ronigs war übrigens infofern gerechtfertigt, als Die Auseinandersetzung mit ben Aegyptern noch nicht ganglich vollendet war. Denn bisher war ja von benfelben zugleich mit Ludwig nur eine mäßige Rahl vornehmer Berren aus ber Gefangenichaft entlaffen worben, mahrend in Megypten noch viele andere Chriften in Saft gehalten murben, Die theils mahrend bes letten Feldzuges theils icon in fruberen Jahren in Die Gewalt ber Mufelmanner gefommen waren. Beim Abichlug bes Bertrages hatten fich aber bie Emire verpflichtet, alle biefe Unglüdlichen und ebenfo alle Rranten, die bis zu ihrer Genefung im Millande bleiben durften, frei von bannen gieben zu laffen. Die Rranten maren freilich von ben guchtlofen Feinden bei ber Bieberbesehung von Damiette großentheils ermorbet worben, um fo entichiedener jedoch fühlte fich ber fromme Ludwig in feinem Bewiffen gebrangt, für bie noch lebenben Ungludlichen gu thun, mas nur irgend in feinen Rraften ftand. Er ichidte beshalb einen Befandten an bie Emire und ließ fie an bie Ausführung bes Bertrags erinnern. Erfolg biefes Schrittes mar außerft burftig, inbem ftatt vieler Taufenbe unr wenige hundert Befangene entlaffen wurden und jum Theil nur folche, bie im Stande maren, ein jeber fur fich ein besonderes Lofegelb gu gablen. Bleich barauf zeigte fich aber eine gute Belegenheit, von ben Emiren burch Drohungen zu erreichen, mas fie nicht gutwillig gemahren wollten. Ermorbung bes Gultane Turanichah hatte nämlich bie fprifchen Dufel= manner tief verlett; von agyptischen Offizieren wollten fich biefe nicht regieren laffen; Bratenbenten um bie Gultanswürde tauchten auf, und einer berfelben, Fürft Jufuf von Saleb, ein Urentel Salabins, gewann Damastus, rudte von bort aus gen Guben vor und trug ben Chriften ein Bundnig jum Rampfe gegen Rairo an. Im Rillande war zwar inzwischen auch ein Umidwung eingetreten, inbem bie Emire, um ihre Stellung ju verftarten, bie Gultanin Schedicher Eddurr von ber Regierung entfernt und ben Pringen Muja, einen Entel Alfamils, auf ben Thron gehoben hatten, aber ben vereinten Rraften ber Damascener und ber Chriften fürchteten fie boch nicht gewachsen zu fein. 2113 ihnen Ludwig nun brobte, fich mit bem Fürsten Jusuf zu verbinden, wenn sie ihm nicht zu Willen waren, gaben sie abermals einigen Schaaren gesangener Ritter, Anechte und Kinder die Freiheit und verzichteten sogar auf die zweite Hälfte bes Lösegelbes, die ihnen ber König noch schuldete.

Bahrend allebem war ziemlich viele Beit vergangen und zugleich in Ludwig ber Bunich nach neuen Thaten für bas heilige Land rege geworben. Seine Streitfrafte ichmolgen freilich immer mehr gufammen, weil unter benfelben tobbringende Rrantheiten, zumeift in Folge ber taum überftanbenen Leiben, furchtbar wutheten und weil nach und nach fast alle vornehmeren herren, barunter auch bie Grafen von Poitiers und von Anjou, nach Frautreich gurudfehrten. Der Ronig hoffte aber tropbem balb wieber mit einem ftarten Beere im Felbe erscheinen zu tonnen, ba ihn die Beimat nicht ganglich im Stiche laffen werbe. 3m Auguft 1250 forberte er feine Unterthanen in einem ichwungvollen Rundichreiben auf, im nachiten Grub= jahre die Schiffe zu besteigen, um an seiner Seite die Feinde Jesu Christi aus ben beiligen Statten zu verjagen. In ber Bwifchenzeit, fo lange noch feine neuen Truppen bei ihm eintreffen konnten, beschäftigte er fich theils mit einer Ballfahrt nach Nagareth, Die er in bemuthigfter Saltung mit einem harenen Bembe auf blogem Leibe vollendete, theils mit dem Bieder= aufbau ber gerftorten Stadt und Jeftung Cajarea.

Frantreich mar nicht gang unempfindlich fur ben Sulferuf feines frommen Aber bie Bewegung, bie nun begann, war bas Grab ber letten Soffnungen bes heiligen Laubes. Denn mahrend bie Bergoge, Grafen und Ritter fich entichieben weigerten, weitere Dofer fur Bernfalem gu bringen, erhob fich wie in ben Tagen Peters von Amiens bas gemeine Bolt voll ichwarmerifchen Ungestums und brachte in feinem blinden Drange über fich und die Sache bes Rreuges bitteres Unbeil. Um Dftern 1251 trat in ber Bifardie und in Rlandern, alfo in Gegenden, in benen ober in beren Rabe auch Beter gewirft hatte, ein greifer Fanatiter auf, ber burch einen Befehl ber Jungfrau Maria gur Rreugpredigt berufen fein wollte. Man bat ibn, weil er aus Ungarn ftammen follte, ben ungarifden Meifter genannt, und nach feinem ungludlichen Ende hat man ihm vorgeworfen, er fei ein Apoftat gewesen, ber bei ben Muselmännern Bauberei gelernt und nur beabsichtigt habe, zahllofe Chriften bem Gultan von Babylon (Rairo) auszuliefern, bamit biefer Gewalt über Frankreich gewinne. In Bahrheit wollte ber Deifter mit Beeresmacht gegen ben Islam ins Feld ruden. Er wendete fich aber an die Landleute und Sirten, weil Gott Miffallen habe an der Soffahrt ber Ritter, und ben Urmen und Berachteten bie Ehre geben werbe, bas beilige Grab ju erretten. Taufenbe liefen ihm gu; Beichen und Bunder murben gesehen; Angben. Dirnen und arges Gefindel mischten fich unter bas Bauernheer, und balb malate fich basfelbe als eine ichredliche Beifel bes Landes von Ort gu Ort. Die einen morbeten und raubten, weil fie es ftraflos zu thun vermochten, Die anderen ftablen, um ihren Sunger gu

ftillen, am schlimmsten aber wirkte ber Geist bes Aufruhre, ben die Lehre bes Meisters gepstanzt hatte. Denn da nicht die Bornehmen, sondern die Riedrigen Jerusalem befreien sollten, so schienen die letteren auch berusen, an die Stelle der Obrigteit, zumal der geistlichen zu treten. Sie meinten, weder Papst noch Bischöse, weder gelehrte Theologen noch Mönche mehr zu bedürsen; sie segneten und treunten Ehen, sie predigten, weisten das Beihmasser, hörten Beichte und absolvirten von den Sünden. Die Geistlichen, die ihnen widerstredten, wurden ergrissen, mishandelt und in beträchtlicher Anzahl erschlagen. Eublich tam es, wie noch immer bisher bei derartigen Boltsbewegungen, zu einer grimmigen Bersosgung der unglücklichen Inden.

Der Zug bieser wilden Schwärmer, der "Kastorellen", ging von Amiens aus über Paris und Orleans dis nach Bourges. Ihre große Zahl, die bis über 100,000 gestiegen sein soll, schützte sie geraume Zeit. Nachdem aber jenseits Bourges der Meister von einem Manne, der seinen Runderthaten keinen Glauben beimaß, erschlagen worden war, löste sich die Masse schnedauf. Die Einsichtigeren kehrten in die Heimat zurück, die Aufgeregtesten im Streite und Kampse mit ihren bisherigen Genossen oder wurden von den Obrigkeiten verhaftet und hingerichtet. Das ganze thörichte Unterzehmen hatte vornehmlich nur die Folge, die Abneigung gegen die Kreuzpredigten in immer weiteren Kreisen zu verbreiten.

Mus Frankreich burfte Ludwig baber taum noch Unterftubung erwarten. Aber auch bie Ronige von Raftilien und von England, bie bamals bas Rreus genommen hatten, fendeten ihm feine Gulfe. Denn ber eine ftarb balb barauf und ber andere benutte fein Ballfahrtsgelubbe nur, um feine Raffe burch ben Ertrag von Rreugzugeftenern gu füllen. Um nachtheiligften mar jeboch wieder die Saltung bes Papftes fur die Sache bes heiligen Landes. Innocens IV. rief freilich, infoweit ben Bitten Ludwigs entsprechend, Die Bolter in weitem Umfreise jum Rrengzuge auf, jugleich aber führte er ben Rrieg gegen bie Staufer unausgefest und voll grimmer Leibenichaft fort. Raifer Friedrich, ber bas Difgeichid ber Frangojen in Negapten innig bebauert und für bie Freilaffung ber Befangenen in Rairo fich bemuht hatte, ftarb am 13. Dezember 1250. Sein Sohn und Rachfolger, König Konrad IV. wurde vom Papfte mit bemfelben unverfohnlichen Saffe verfolgt: bas Rreng wurde gegen ihn gepredigt: in Europa follten bie Ballfahrer bie Berrichaft ber Rirche erweitern, nicht im Morgenlande; wem burfte man ba noch gu= muthen, für ben Rrieg gegen ben Islam Opfer gu bringen?

König Ludwig war jedoch durch das Scheitern seiner Hoffnungen nicht sogleich jum Abzuge von Sprien zu bewegen: "weber dieses noch irgend ein anderes Mißgeschich", so sagte er, "soll mich von der Liebe Christi trennen". Das ganze Jahr 1251 baute er siesigig an den Manern von Cajarea sort und richtete von Zeit zu Zeit nene Husseltten an die Christenheit, die freilid gänzlich unbeachtet blieben. Im Frühjahr 1252 schien sich ihm eine gute Gelegenheit zu erfolgreichem Wirken zu bieten, indem die Acquyter, die

in ichwerem Rriege mit ben fprifchen Dufelmannern lagen, ihm ein Bundnig gegen die letteren anboten. Ludwig ging nach Joppe, um fubwarts von bort mit ben Aegyptern fich zu vereinigen. Aber bie Feinde besetten Baga mit ftarter Macht und nöthigten die Frangofen badurch, unthätig in Joppe fteben gu bleiben. Der Ronig verwendete bie ihm aufgedrängte Duge bagu, auch diefe Stadt burch neue Mauern und Thurme gu verftarten: er felber trug, um die Bergebung feiner Gunden gu verdienen, Steine gum Bau berbei. Bahrend feines Aufenthaltes in Joppe fuchten ihn Lucia, die Bittme bes foeben gestorbenen Boemund V. von Antiochien und beren Cohn Boemund VI. auf und baten ihn um Enticheidung in einer Meinungeverschiedenheit, Die fich zwischen ihnen gezeigt hatte. Lucia war nämlich, ba ber Cohn noch nicht volljährig mar, herrin von Tripolis und Antiochien, lebte aber ausichlieflich in ber erfteren Stadt und brachte baburch bie andere, Die, unauf= hörlich von Turtomanen bedrängt, ftarteren Schut bedurfte, in ernfte Befahr. Der Sohn, ein frühreifer begabter Jüngling, wünschte beshalb, wenigstens Antiochien fogleich zu eigener Berwaltung zu erhalten, erreichte nunmehr mit Gulfe Ludwigs fein Biel und widmete fich fortan tapferer Bertheibigung ber alten Sauptstadt feiner Ahnen.

Im Jahre 1253 anderte fich plotlich bie Lage ber morgenlandischen Chriften. Die Megupter und bie Sprier ichloffen Frieden und bilbeten nun eine übergewaltige Feindesmaffe, von ber bie Rrengfahrer, fobalb jene es eruftlich wollten, mit leichter Dube vernichtet werben tonnten. cenischen Truppen, welche bisber Gaga besetht hatten, tehrten gunachst in ihre Beimat gurud, erichredten auf ihrem Borbeimariche Die Bewohner von Joppe und Atton aufe Bochfte, brangen nach Sibon binein, welches furg guvor von ben Dufelmannern ichon einmal genommen worben war, und morbeten und fengten bort in fürchterlicher Bilbbeit. Ludwig folgte ihnen mit einem fleinen heere von Joppe aus nordwarts, machte unterwegs Borichläge, biefen ober jenen feindlichen Ort anzugreifen, infolge beren ein Theil feiner Ritter einen vergeblichen Berfuch machte, Banias zu bezwingen, und ging endlich ebenfalls nach Gibon. hier beschäftigte er fich, ba bie Damascener ichon abgezogen waren, mit ber Beerdigung ber Tobten und mit ber Bieberherftellung ber gerftorten Mauern. Er felber half babei bie ichon in Bermefung übergegangenen Leichen gu ben Grabern tragen.

In dieser Beise hatte ber Ausenthalt Ludwigs in Sprien noch geraume Zeit sortbauern können. Aber die bortigen Christen singen allmählich an zu wünschen, daß er das heilige Land verlasse: sie surchteten offenbar, daß gerade seine Anwesenheit die Muselmänner zu Angrissen reizen werde. Auch starb Ende November 1252 seine kluge Mutter Blanka, und Frankreich verslangte nach seinem Könige, der nun mehr als je verpslichtet war, den Staat gegen innere wie äußere Feinde zu schöftigken. Dies alles begann Ludwigs Standhaftigkeit zu erschüttern. Indessen auch jeht noch slehte er durch Prozessionen zu Gott um ein Zeichen, ob er bleiben oder heimkehren solle,

und erst am 24. Upril 1254 schiffte er sich mit Gattin und Rindern zu Atton ein. Das Fahrzeug des Königs litt im Rebel und Sturmwetter große Noth, boch brachten ben gläubigen Gemuthern Gebete und fromme Gelübbe Rettung aus jeder Gesahr, und Ende Juni landeten Ludwig und die Seinen wohlbehalten an der Kufte Frankreichs.

Sein Bolt nahm ihn mit Begeifterung auf. Bar auch ber Rreuggug in fdredlichfter Beife miggludt und fonnte fogar Ludwig felber für manchen Gehler in ber Beeresleitung verantwortlich gemacht werben, fo murbe bies alles boch überwogen burch bie bewundernswerthe haltung, die ber Ronig mitten im Siege wie nach ber furchtbarften Nieberlage gleichmäßig gezeigt hatte. Er ericien ben Frangofen als bas 3bealbilb driftlicher Ritterichaft: alles Große, welches fie unter ben Ramen Beters von Umiens und Gott= frieds von Bouillon verehrten, war in ihm noch einmal jum Ausdrud getommen. Der Rirche war er treu ergeben, ohne irgend einer hierarchifchen Tendeng zu bienen. Schwärmerifch fromm und zu astetifcher Gelbftpeinigung geneigt, verlor er boch bie Grundbedingungen unferes Dafeins nicht aus bem Huge und zeigte fich por allem ale ein gartlicher Gatte und Bater. Tapfer wie ber befte feiner Ritter, ungebeugt von ben harteften Schidfale: ichlagen, aufopfernd freigebig gegen feine Umgebung, fparfam am eigenen Leibe - fo hat er bie Tugenden geubt, die ihm nach feinem Tobe ben Beinamen bes Beiligen erwerben follten.

# Elftes Rapitel.

### Ende ber Chriftenherrschaft im Morgenlande. 1)

### Syrien feit 1254.

Ils König Ludwig das heilige Land im Jahre 1254 verließ, lag die Entscheidung über Fortdauer oder Untergang der dortigen Christenherrschaft vornehmlich bei den benachbarten muselmännischen Fürsten. Diese aber gebrauchten ihre Uebermacht sehr schlecht, indem sie, anstatt einmüthig die Feinde ihres Glaubens zu betämpsen, von neum sich gegenseitig zersleisichten. Roch im Jahre 1254 verdrängte der Emir Eibet den jungen Musa von agyptischen Throne, warf sich selber zum Sultan auf und heiratete, um seine Stellung zu verstärten, die Sultanin-Wittwe Schediger Eddurt. Ein Theil der Mamsuken verließ darnach Achtypten und reizte die sprischen Fürsten,

<sup>1)</sup> Bilten, Geschichte ber Arengguge, Bb. VII. Beil, Geschichte ber Chalifen. Bb. IV. Faure, Histoire de Saint Louis. Wallon, Saint Louis et son temps. De Mas Latrie, Histoire de l'île de Chypre. Send, Geschichte bes Levantehandels im Mittelalter. Bilde, Beidichte bes Orbens ber Tempelherren. - Ferner: Robricht, bie Eroberung Affons burch bie Duslimen (1291), abgebrudt in ben Forschungen gur bentichen Geichichte Bb. XX, 1879. Savemann, Geichichte bes Unsgange bes Tempelherrenordens, Stuttgart und Tübingen 1846. Michelet, Procès des Templiers, 2 Bde. Paris 1841 und 1851. Brut, Geheimlehre und Geheimstafuten bes Tempelherrenordens. Berlin 1879. Deeren, Berfuch einer Entwidelung ber Folgen ber Rreussäge für Europa. Siftor. Berte II, Gottingen 1821. Nampiculte, Bur Geichichte bes Mittelalters (brei Bortrage), Bonn 1864. Brut, Chriftenthum und Jelam mahrend bes Mittelaltere und die fulturgeschichtlichen Ergebniffe ber Kreugguge, abgebrudt im biftor. Tafchenbuch, Jahrg. 1878. - Die beiben in Diefer Aufgablung ermahnten Arbeiten von Brut find reich an belehrendem Detail, manche ber in ihnen enthaltenen allgemeinen Urtheile erregen bagegen Bebenten. Go giebt Brut 3. B. feine Bemerfungen über freundliche Begiehungen, Die bor ben Arenggugen in mancher Richtung gwijchen Chriften und Dinfelmannern gewaltet haben, entwidelt hierans aber ben Cap, bag bamals ein ernfterer feindlicher Gegenfat zwischen ben beiben Glaubensparteien überhaupt nicht bestanden habe. Er unterichapt dabei die einfache Thatfache, daß es eben nur Mufelmanner waren, Die ben Chriften Sprien und Defopotamien, Afrita und Spanien und gulett noch Aleinafien weggenommen hatten und weitere Gebiete funftig weggunehmen brobten, eine Thatfache, Die weit ichwerer wiegt als jene freundlichen Berührungen bes 38lams mit bem Chriftenthum, und bie ben Areugzügen eine tiefere Berechtigung gewährt, als Prut ihnen zugefteben will.

besonders Jusuf von Haleb und Damaskus, zum Kampse gegen Eibek. Der lettere wehrte zwar den Angriff dieser Feinde glücklich ab, wurde aber im Jahre 1257 auf Besehl seiner Gattin, deren Eisersucht er erregt hatte, im Bade ermordet. Schedscher Eddurr genoß die Früchte dieser Frevelthat nicht lange, da sich die meisten ägyptischen Offiziere gegen sie emwörten, sie umbrachten und einen Sohn Eibels auf den Ahron erhoben, an dessen Stelle endlich, im Jahre 1259, einer der Emire selber, Kotuz, den Sultanstitel annahm. Die sprischen Fürsten und die mit denselben verbündeten Wamluten griffen während dieser Umwäszungen Acgypten noch mehrmals an, erreichten aber auch diesmal keine Ersolge, und zwar großentheils deshalb, weil die Mamluten dank ihrer Unbändigkeit sich mit ihren Genossen überwarfen und im Streite mit benselben soft sämmtlich zu Grunde gingen.

Die letten fünfziger Jahre bes breigehnten Jahrhunderts boten fomit ben Chriften noch einmal eine Frift, in ber fie Dagregeln gur Abwehr bes nabenben Berberbens hatten treffen tonnen. Ihre Baffentraft war freilich nicht groß, ba außer ben eigentlichen Truppen ber Rrengfahrerftaaten nur eine fleine frangofifche Schaar, Die Ronig Ludwig gurudgelaffen batte, in Sprien verweilte und tampfbereite Bilger taum noch aus bem Abendlanbe herüber tamen. Tropbem aber war ihre Lage noch nicht fo gang verzweiselt, wie man nach allem Borausgegangenen wohl meinen möchte. Die driftlichen Stabte und Burgen waren noch überaus volfreich und bargen große Reich: thumer, die ber gewinnbringende Sandel mit bem Abendlaube wie mit bem mufelmannifchen Sprien in ihnen aufgehäuft hatte. Bier gab es Mittel genug, um mit Opfermuth, Gintracht und Beisheit gu feften Grundlagen für einen langen und helbenhaften Wiberftand gu tommen; und bas ichlimmfte lebel beftand beshalb nur barin, bag alle Bruppen und Schichten ber driftlichen Bevolferung in biefer Beit von nichts weiter entfernt maren als bon ben eben genannten Tugenben. Die Fürften und herren ber größeren Bebiete und Stabte trieben Bolitit ein jeber auf eigene Sauft, jo bag fic, unbefummert um bie Intereffen ber Gesammtheit, mit ben Mufelmannern ie nach ihrem augenblidlichen Conbervortheil in Rrieg ober Frieden lebten. Die Tempelherren und Johanniter glichen hierin natürlich ben großen Baronen, fuchten fich außerbem gegenseitig auf alle Beife gu übervortheilen und haberten fast unaufhörlich mit einander: im Jahre 1259 brach fogar wegen geringfügiger Urfache ein wuthenber Rampf zwischen ben beiben Orben in Affon aus, in bem faft alle bort anwesenden Templer erichlagen murben. Die Raufleute endlich und bas niebere Bolt in ben Safenftabten hatten fich baran gewöhnt, von Sandel und Bandel, befonders von bem Bertehre mit ben aus bem Abendlande eintreffenden Bilgern in ber gierigften Beije jeben nur möglichen Bortheil zu gieben: Die Sauptlaudeftatte ber Rreugfahrer, Affon, war feit langen Jahren in gang Europa verrufen megen ber Tude und Sinterlift, Die bort bes frommen Ballers warteten: Die Deutschen hatten in biefer romanischen Stadt ftets am meiften zu leiben gehabt, aber bie

Ruchlosigkeit des Bolkes von Akkon trat aller Welt jo ossen entgegen, daß der päpstliche Legat Obo von Tuskulum, der mit König Ludwig IX. im heiligen Lande war, dem Herrn von Joinville rüchfaltslos erklärte: "es ist nothswendig, daß Gott dieses Bolk strafe und die Stadt mit dem Blute ihrer Bewohner wasche, damit ein anderes Bolk komme und der göttlichen Gnade sich würdig mache; denn das jehige Bolk von Akkon ist der göttlichen Gnade nicht würdig". Kein Bunder, daß unter solchen Umständen die staatlichen Ordnungen in den christlichen Herrschaften sich loderten, Kand und Mord oftsmals an der Tagesordnung waren und die össenkliche Scharheit immer nur durch die blutiasten Strasaerichte wiederberaestellt werden kounte.

Indeffen die Bewohner ber inrifden Rufte arbeiteten in jenen Jahren nicht für fich allein am Untergange ber Krengfahrerftaaten; fie murben vielmehr hierbei auch von Europäern, vornehmlich von ben Burgern ber einander voll giftigen Reibes befehbenben italienischen Seeftabte in verhangnifvollfter Beije unterftust. Diefe Stabte, in erfter Linie Benedig, Benna und Bifa, hatten nämlich ihre Sandelstolonien in Atton, Tyrns, Beirut und andern Orten, bie in ber Beit ber Siege Calabins größtentheils vernichtet worben waren, seitbem mit bem regiten Gifer neu gegrundet und ihnen eine ftartere Stellung als je bisher zu geben versucht. Alls beutlichstes Auzeichen biervon finden wir im breigehnten Jahrhundert, mahrend früher jede einzelne Rolonialgemeinde einen felbitändigen Boritand batte, obrigfeitliche Berionen an ber Spipe aller Sanbeleniederlaffungen jeglicher Mutterftabt. Go gab es einen venetianischen Bailo ober bajulus Venetorum in Accon, in Tyro et in tota Syria, amei consules et vicecomites Januensium in Syria, anjange mehrere. später aber nur einen consul communis Pisanorum Accon et totius Syriae. Die provenzalijden Städte St. Gilles, Montvellier, Marieille und Barcelong, bie unr fleinere Rolonien in Sprien befagen, ahmten biefes Beifpiel wenigftens infofern nach, als fie eine provenzalifche Befammtgemrinde unter ber einheitlichen Oberleitung von jechs ober fieben Confuln grundeten. Die Borstände diefer mächtigen Berbindungen gehörten natürlich zu ben einflufreichsten Berjonen bes driftlichen Morgenlandes und lagen nicht blos mit ben bortigen Fendalherren, benen die privilegirte Stellung ber Rolonien ein Dorn im Ange war, in unaufhörlichem Streite, fonbern benutten auch jegliche Belegenheit, um fich gegenseitig ju ichaben und die eigenen Landeleute auf Roften ber Nebenbuhler zu bereichern. Daber entstand icon mabrend ber erften Galfte bes breigehnten Jahrhunderts eine Reihe von Sandelstriegen, an benen fowohl bie Mutterftabte wie bie Rolonien Theil nahmen, aber erft in ben funfgiger Jahren brach ber Streit aus, ber wie fein andrer gum Untergange ber Rreugfahrerstaaten mitgewirft hat. Damals nämlich haberten Benetianer und Bennefer wegen eines bem beiligen Sabas geweihten Rloftergebandes, welches zwijchen ihren Quartieren in Atton gelegen war und von jeder ber beiden Rolonialgemeinden für fich beaufprucht wurde. Die Genueser griffen endlich, im Jahre 1256, gu ben Baffen, bemächtigten fich im Bunbe

mit ben Bifanern aller venetianischen Schiffe, Die im Safen von Atton lagen, und bebrangten ihre Reinde anch im Innern ber Stadt aufe außerfte, mabrend gleichzeitig ber bamalige Berr von Tyrus, Philipp von Montfort, Die Benetianer aus feinem Gebiete vertrieb. In ber Marfusftadt beichloß man auf Die Nachricht von biefen Unfällen, Die eigenen Intereffen mit rudfichte lojem Nachbrude ju mahren. Man naberte fich zuerft ben Bifanern und bewog biefelben zu einem vollständigen Barteimediel. Dann trat man in freundliche Berbindung fowohl mit ben Provenzalen wie mit ben Templern, ben Deutschherren und ben meiften fprifden Baronen, fo baf ale Bunbes: genoffen Genuge nur ber ichon gengunte Berr von Montfort und bie 30= hanniter übrig blieben. Endlich ichidten bie Benetianer eine machtige Flotte gur Unterftugung ihrer Roloniften ab, ichligen bie Gennefer gu Baffer und gu Lande und befegten einen großen Theil von Atton. Dieje Stadt litt furchtbar unter bem andanernden Kriegsgetummel, indem viele Saufer und feste Thurme verbrannten ober burch bie fcmeren Steingeschoffe ber Belagerungemaidinen gerftort murben; auch follen bamale in Affon allein nicht weniger als 20,000 Menichen umgefommen fein. Unter ben fprifchen Großen begann baber bie Ginficht ju bammern, bag ju ihrem eigenen Beile nichts wichtiger fei, als foldem Rampfe ein Ende zu machen. Gie baten Papit Alerander IV. um Bermittelung und es gelang bemfelben auch, eine proviforifche Friedensübereinfunft zwischen Benedig, Genua und Bija gu Stande gu Angwischen mar aber eine ftarte gennesische Flotte auf ber Rhebe por Altfon eingetroffen und von ber ihr entgegen fegelnden venetianifchen Rlotte in langer beifer Schlacht - am 24. Juni 1258 - mehr ale gur Balfte vernichtet worben. Die wenigen Schiffe ber Bennefer, Die ber Dieberlage entrannen, fluchteten in ben Safen von Thrus, und bie consules Januensium verzweifelten feitbem, fich in Atton noch langer behaupten gu tonnen: fie gaben ihre bortige Niederlaffung auf und fiedelten mit ber Bemeinde ihrer Landsleute nach Thrus über. Der glangende Sieg, ben bie Benetianer errungen hatten, machte fie naturlich fehr abgeneigt, ben enbgultigen Friedensichluß, ber nun von ihnen gefordert murbe, gu bewilligen. Der Papft ließ fich hierburch zwar nicht gurndichreden, beauftragte vielmehr einen Legaten mit ber Fortfetung ber Friedensverhandlung und erreichte möglicher Beife (fichere Nachrichten fehlen) im Unfang bes Jahres 1261 Die ersehnte Ginftellung ber Feinbseligfeiten. Gleich barauf verbundete fich jedoch Genua, wie wir (oben G. 298) gesehen haben, mit Raifer Michael Palaologus jum Sturge bes lateinischen Raiserthums und ber Berbrangung ber Benetianer aus Ronftantinopel. Die Folge biefes Schrittes mar, bag Benedig ben Rrieg gegen die gefährliche Nebenbuhlerin mit verdoppeltem Grimme fortjette. Alle Meere, auf benen fich bie Flotten biefer beiben Stabte fowie Bifas begegneten, alle Ruften, an benen fie Sandel trieben, waren feitbem von bem Larme ber Streitenben erfüllt: unfchabbare Berthe gingen mit ben Schiffen und in ben Rolonien berfelben gu Grunde, und bie

Sauptorte bes driftlichen Spriens murben fort und fort in bas wilbe Betummel mit hineingeriffen. 3m Jahre 1264 versuchten Die Benetianer Tyrus ju nehmen. Philipp von Montfort und bie Bennejer follen fich bagegen mit ben Dufelmannern jum Angriffe auf Atton vereinigt haben, und wenn auch dies nicht hinreichend bezeugt ift, fo haben boch jedenfalls die Benuefer im Jahre 1267, in einer Beit, in ber allen Chriften im Morgenlande tobtliche Gefahren von Seiten bes Islams ichon bicht vor Mugen ftanben, Alton lange und heftig bedrangt. Endlich im Jahre 1270 fam es gu einem Baffenftillftande zwifden Benedig und Benua, ber ben Genuefern einen Theil ihrer früheren Befitungen in Afton gurudgab: im Jahre 1277 murben Die Benetianer wieber in Tyrus aufgenommen: aber im Jahre 1282 entbrannte annächst wegen ber Iniel Korfita ein neuer Rrieg zwischen Benua und Bifa. Die furchtbare Seefchlacht bei ber Infel Meloria, am 6. Auguft 1284, vernichtete freilich ben besten Theil ber pifanischen Behrtraft, ber Rampf bauerte jebod noch langere Beit fort und jog wiederum bie fprifchen Stadte in Ditleibenschaft. Erft im Jahre 1288 fam ber Friedensschluß zu Stande, ber ben Bifanern bie erniedrigenbften Bedingungen auch für ihre attonitanifche Rolonialgemeinde, befonders bezüglich ber Berftorung ihrer bortigen Geftungs: werte, auferlegte. Go raften biefe italienifchen Raufleute bis unmittelbar bor bem traurigen Enbe ber Chriftenberrichaft im Morgenlande voll Sag und Reib gegen einander.

Rehren wir in die letten fünfziger Jahre gurud, fo tann und nach bem oben Ausgeführten nicht Bunder nehmen, bag die Chriften in einer Beit, in ber die größeren muselmannischen Fürsten einander befampften, felbft geringeren Begnern taum gewachsen waren. Untiochien wehrte fich mit Dube gegen wilbe turfomanische Borben und bie Rittericaft bes Reiches Berufalem erlitt burch biefelben Feinde eine ichmere Rieberlage, Die pornehmlich die Templer traf, mahrend die Sofpitaliter, wohl aus Sag gegen jene, an bem gemeinsamen Rampfe fich nicht betheiligt zu haben icheinen und baber feinen Berluft zu beflagen hatten. Aber biefe vergleichsweife fleinen Sandel traten ichnell in ben Sintergrund por ber ungeheuersten Befahr, von ber in bemfelben Augenblide Die gefammte fei's driftliche fei's islamitifche Rultur Borberafiens bedroht wurde Denn bie Mongolen behnten in biefen Jahren ihre Eroberungen über Berfien und Defopotamien bis nach Nordiprien und Balaftina aus. Gie waren hierzu gum Theile burch Ronig hethum von Armenien angeregt worden, ber, im Bedrange gwifchen feinen mufelmännischen Nachbarn, Diefen Die friegegewaltigen Barbaren auf ben Sals zu heten versucht hatte. In Folge bavon mar ber Mongolenchan Sulagu, Bruber bes Großchans Mangu, im Rabre 1256 nach Berfien por gebrochen, hatte bas offene Land in furger Beit befest und babei in furcht: los grimmigem Rampfe bie Sauptfraft ber fanatifden Uffaffinenfette bernichtet, indem er beren festeste Burgen erfturmte, ihr Oberhaupt gefangen nahm und beffen mordluftige Untergebene ju Taufenden todten ließ. Dann

war ber Sieger gen Bagdab gezogen, hatte im Jahre 1258 bie herrsliche Residenz ber Chalifen halb durch Verrath und halb mit Gewalt gewonnen, unermehliche Schätze in der eroberten Stadt zusammengerasst und durch Ermordung des "letzten Chalisen" Amustassim dem Bagdader Chalisate sür immer ein Ende genacht. Im Jahre 1259 endlich war Halagu nach Sprien gekommen und hatte Hale in blutigem Kampse erobert, Damastus dagegen ohne Schwertstreich genommen, da hier wie in den meisten sprischen Städten tödtlicher Schreden jede Hand lähmte. Die Fürsten dieser Orte sloden angsterfüllt gen Süden: der bedeutendste von ihnen, Jusus von Hale und Damastus, wurde jedoch trozdem von den Mongolen ergrissen und hingerichtet: andere entkamen bis nach Aegypten, dem setzen horte der Huscheschunden, während das ganze innere Sprien unter die herrschaft der fürschterslichen Feinde gerieth.

Das Berhalten ber Chriften angefichts biefes erichütternben Schidfals= wechsels entsprach ber jammerlichen Berfahrenheit, Die auf ihrer Seite jebes einmuthige Auftreten unmöglich machte. Da bie Mongolen bei ihrem Rampfe gegen ben Islam begreiflicher Beife ben Chriften fich freundlich gefinnt zeigten, fo ichloß fich ein Theil ber letteren jenen mit Gifer an. Bethum von Urmenien, ber bie Unternehmungen Gulagus wenigstens mit veranlaßt hatte, führte bemfelben ein Sulfsheer gu; Boemund VI. machte einen bemuthigen Bejuch im Lager bes Chans und erhielt bafur bas Ber= fprechen, bag bas Fürftenthum Antiochien in bem gangen Umfange, ben es in früheren befferen Tagen gehabt, wieder hergestellt werben follte: bamascenifche Chriften verhöhnten ihre mohammedanischen Mitburger, zwangen fie, vor bem Rreugeszeichen nieber ju fnieen, und fingen fogar an, einzelne Mojcheen zu gerftoren. Im Abendlande erregten bie guten Beziehungen ber inrifden Glaubenegenoffen gu ben Mongolen große Freude: man fprach bavon, daß Sulagu Chrift werben wolle und daß feit ben Tagen bes Raifers Ronftantin und ber frommen Selena niemand bem Chriftenthume mehr Boblthaten erwiesen habe als biefer Chan und beffen Gattin Dongug Chatun, Aber allebem gegenüber erffarten bie Templer und bie Bofpitaliter, als fie fich Bulagu anschliegen ober beffen Dberhoheit anertennen follten: "fie hatten bie Orbenstleiber nicht angelegt, um ein bequemes Leben gu führen, fonbern um für ihren Beiland gu fterben; und wenn bie mongolifchen Teufel famen, fo wurden fie die Anechte Chrifti auf bem Schlachtfelbe bereit jum Rampfe finden". Der tropigen Bermegenheit, Die in Diefen Worten lebt, entsprachen Die balb folgenden Thaten. Die Ritter machten eine Raubfahrt in benachbarte mufel= mannifche, jest jedoch ben Mongolen unterthänige Gebiete und erichligen fogar bie Befandtichaft, bie beswegen Benugthung von ihnen forberte. Sieranf murbe auch bas driftliche Gebiet von ben übermächtigen Barbaren mit einem Angriffe beimgefucht. Gibon murbe erobert und gum Theile gerftort. Afton gitterte vor bem Ragen ber ichredlichen Feinde und fuchte burch Berftorung aller friedlichen Unlagen por ben Thoren ber Stadt bie Geftungewerte berselben sturmfrei zu machen. Das hauptergebniß ber zwiespältigen Politit ber Christen bestand aber barin, baß, wie auch immer ber Weltsampf zwischen Wongolen und Muselmännern schließlich endigen mochte, die Kreuzschrerstaaten unter allen Umftänden nur schwer gereizte Feinde sich gegensüber saben.

Die Entideibung ließ nicht lange auf fich warten. Sulagu empfing, furge Beit nachbem er feine fprifchen Giege erfochten hatte, Die Nachricht, baß fein Bruder Mangu geftorben mar. Sofort fehrte er nordoftwarts ins Junere Afiens gurud und überließ bie Fortführung bes Rampfes mit bem Jelam feinem Felbheren Rethboga und einem Theile feines Beeres. Darauf wagten bie Mujelmanner endlich, ben Feinden muthig entgegen zu treten. Gultan Rotug gog mit einer ftarten agnptischen Rriegemacht und mit ben gu ihm geflobenen Fürften feines Glaubens nach Sprien, traf am 3. Geb: tember 1260 bei Gin Dichalut im alten Galilaa auf die Mongolen, überwand biefelben in blutiger Schlacht, tobtete Rethboga, fing beffen Rinber, erfocht mit einem Borte ben glangenbften Sieg. Da wenige Monate bierauf ein anderes mongolifches Beer, welches bas Unglud ber Landsleute gut machen follte, bei Simf am Drontes eine abnliche Niederlage erlitt und ba Sulagu nach einigen Jahren ftarb, ohne, wie er fortwährend wünschte, fich an den Dufelmannern grundlich rachen gu tonnen, fo mar ber hauptfache nach bie leber: flutung Spriens burch bie Barbaren Innerafiens ebenjo ichnell verichwunden wie fie getommen war und zugleich bie Berrichaft bes Islams in biejem Bebiete fefter als feit Menichenaltern begrundet.

#### Sultan Bibars.

Sultan Kotuz genoß nicht lange bie Früchte bes Sieges von Ein Ofchalut. Als er im Oftober 1260 nach Aegypten zurücklehren wollte, wurde er von bem Emir Bibars, an bessen Händen schon bas Blut bes Sultans Turanschah klebte, aus gekränktem Ehrgeiz ermorbet. Die Truppen bes Tobten erhoben barnach Bibars auf ben Thron und balb gehorchten Aegypten und Sprien ungetheilt bessen Gebote.

Es war ein herrschgewaltiger Fürst, ber sich seitbem berselben Machtstellung erfreute, die Saladin einst besessen hatte und der auch ebenso besähigt wie geneigt war, die Politit dieses großen Vorgängers in allen Hauptstüden sortzusesen. Ein turkomanischer Stave von dunkter Hautsarbe war er frühzeitig in die ägyptischen Mamluken eingereiht worden und hatte unter benselben durch seine Kriegsküchtigkeit in kurzer Frist hohen Anhm gewonnen. Der Islam dankte ihm großentheils den Sieg über Ludwig IX. und wenn er seitdem auch zweinal mit eigner Hand den Mordstahl gegen die Beherrscher Negyptens gelenkt hatte, so vermehrten selbst diese Unthaten nur die schen Achtung, mit der das nusselmännische Volk zu dem grimmen Recken

emporfah. Als Gultan wie porbem als Emir zeigte er fich gegen Debenbuhler ober Reinde vollendet treulos und graufam, in jeder anderen Begiebung erfüllte er aber feine Berricheraufgabe nicht blos mit jum Biele treffenber Rlugheit, fondern auch in eblerer Baltung, Mis auter Mohammebaner befolgte er punttlich bie Borichriften bes Roran, lebte felber nuchtern, nothigte feine Truppen gu gleicher Entfagung und regte fie burch religioie Reignittel gu ffurmifcher Tapferteit an. Gerecht gegen feine Unterthanen. welches Stammes ober welches Glaubens fie auch waren, gab er trop furcht= barfter Strenge ben Boltsmaffen ein Gefühl von Sicherheit und Bohlbehagen; und obgleich er ale Saubtaufgabe feines Lebens betrachtete, gleich einem zweiten Salabin, ben Rampf gegen bie Chriftenberrichaft im Morgenlande bis zu beren Bernichtung fortgufeben, fo war er boch ftaatsmannifch unbefangen und icharffichtig genug, um bie nupliche Berbindung mit einzelnen europaischen Machten nicht zu verschmähen. Mit Raifer Michael Balaologus trat er, fobald biefer Konftantinopel gewonnen hatte, in freundlichen Berfehr; mit Ronig Manfred von Sicilien unterhielt er ftets bie guten Begiehungen, bie bes gewinnreichen Sanbels halber ichon feit zwei Menichenaltern gwischen ben Staufern und ben Berren Megyptens bestanben hatten; ber tuchtige Ronig Jatob von Arragonien, Manfreds Freund, ichidte Gefandte nach Rairo und felbft ber Feind und nachfolger ber Staufer, Rarl von Anjou, fab feinen Bortheil barin, am Dile biefelbe Freundschaft zu pflegen, Die feinen Borgangern von ber romifden Rirde fo oft jum Bormurfe gemacht worben mar.

Die Chriften ftanben bem flugen und machtigen Gultan gegenüber in tläglichfter Saltung ba. Im Abendlande mar tiefe Unluft, fur ben beiligen Rrieg noch irgend welche Opfer ju bringen, bas faft überall herrichenbe Gefühl; und die Bapite Alexander IV. (1254-1261), Urban IV. (1261-1264) und Clemens IV. (1265-1268), verschulbeten wieber in erfter Linie, bag von neuer Erwedung ber ehemaligen Begeisterung feine Rebe mehr fein tonnte. Denn ihnen lag vor allem nur bie gangliche Bernichtung bes "berfluchten Stammes" ber Staufer, Die Beseitigung Manfreds und Ronrabins am Bergen, Gegen biefe "Feinde ber Rirche" murbe von vornehmen Legaten wie von geringen Monchen bas Rreug geprebigt und fur ben Rampf gegen biefelben ber gleiche Ablag gewährt wie fur ben Bug nach Sprien. Die übrigen Rreugpredigten, Die allerbings auch in großer Bahl gehalten murben, Beriplitterten außerbem ihre Birtung, indem fie fich balb gegen bie beibnifchen Breugen und Livlander, balb gegen bie Mongolen im Often Europas, gegen bie fpanifchen Mohammebaner und fogar gur Bieberherstellung bes lateinischen Raiferthumes gegen bie Griechen richteten. Bas follte es unter biefen Umftanben helfen, daß die Bapfte auch fur die Sache Jerufalems bewegliche Briefe an König Ludwig IX. und frangofische Fürsten, an beutsche Könige, Bergoge und Grafen, an faft alle Großen und Boller bes romifch-tatholifchen Erbfreifes richteten und ihrer gesammten Beiftlichfeit brudenbe Rreuggugs= fteuern auferlegten? Der fromme Ludwig bewilligte gwar beträchtliche Summen für den Kampf gegen Bibars und verbot den Seinen für einige Jahre die Turniere sowie die Bergeudung ihrer Mittel in unnüger weltlicher. Pracht; hier und da nahm auch ein großer herr bas Kreuz; aber jene Kreuzzugsttenern riesen in weiten Kreisen Unwillen und Jahlungsverweigerungen hervor, und während bes ganzen siebenten Jahrzehents ift von bedeutenderen Pilgern schließlich nur ein Graf von Nevers mit einer kleinen französischen Ritterischaar nach Sprieu gekommen.

Im Morgensande standen die Dinge nicht besser. Die Templer und hospitaliter, die herren und Ritter von Alton, Tyrus und Antiochien, von Eypern und Armenien dachten auch jeht noch nicht an einmützigen Bulammenschlinß zur Bertheibigung des gemeinen Besens. Suchte eine Gruppe von ihnen zum Frieden mit den Muselmannern zu kommen, so störte eine andere die Berhandlungen durch erneuerten Kamps. Gin jeder strebte nur



Blan bon Cafarea.

ben nächstliegenden Bortheil zu erhaschen, ohne Rüchsich vang, daß den kleinen christlichen Gebieten die Welt des Islams jehr nicht mehr in der alten Zersplitterung, sondern, von mächtiger Kriegerhand geführt, in sester Einheit entgegentrat. Mit vollendeter Thorheit reizten die Franken sogar den Sultan Bibars periönlich zum Angriffe, indem sie auf eine Nuswechslung von Gesangenen, die er vorgeschlagen hatte, nicht ein-

gingen. Fürwahr, es konnte für ben Nachfolger Salabins keine günstigere Stunde geben, um das Werk bes großen Ejjubiten enblich zu vollenden.

Im Jahre 1262 ließ Bibars zunächst das Gebiet des Fürstenthums Antiochien durch mehrere Kriegerschaaren verwüsten; im nächsten Jahre sührte er seine Truppen selber nach Sprien hinein. Die Herren der süblichster Christenstädte, Joppe und Arsuf, eilten ihm mit Geschenken entgegen und ertausten sich dadurch Schonung sur sich und die Ihrigen. Die Ritter von Alton, die sich ebenfalls mit dem Sultan zu verständigen suchten, wurden dagegen höhnisch abgewiesen und mußten einen scharfen Angriff aushalten. Doch begnügte sich Bibars schließlich damit, ihnen einen gründlichen Schrecken eingeslößt zu haben, und tehrte, nachdem er noch das hinterland von Alton, Thrus und Tripolis dis nach Antiochien hinauf surchtar verheert hatte, wieder nach Aegypten zurück, so daß er bei diesem Feldzuge viel mehr eine Refognoserung der seinblichen Stellungen als einen ernstlichen Kamps beabsichtigt zu haben scheint.

Im Jahre 1264 wirfte, wie icon erwähnt, ber Rrieg ber italienischen Seeftabte besonders ichlimm auf bas driftliche Sprien ein, indem Die Benetianer Tyrus zu erobern versuchten. Die Rreugritter unternahmen tropbem einen breiften Raubzug ine Bebiet ber Mufelmanner und reigten bie Urmenier wie die Mongolen ju Angriffen auf ben Gultan. Bibars ichlug aber ben Ronig Sethum und bie Mongolen ohne viele Muhe gurud und ruftete fich barauf ju methobischem Rampfe mit ben Franten. Cowie feine Borbereitungen vollendet, b. h. vornehmlich gahlreiche Belagerungemafchinen gebaut waren, erschien er ploglich - im Februar 1265 - vor Cafarea. Die Stadtmauer murbe ichnell überftiegen, aber bie fehr fefte Citabelle erforberte eine regelmäßige Belagerung. Bier halfen ben Mufelmannern fowohl ihre trefflichen Maschinen wie auch die Ruhnheit und Unermublichkeit ihres Sultans, ber bas bichtefte Rampfgewühl nicht icheute und unter ben Sturm= bachern felber bie Birtung ber Mauerbrecher beobachtete. Rach wenigen Tagen war ber Muth ber Bertheibiger gebrochen: bie Burg murbe übergeben und fammt ber Stadt von Bibars fo grundlich gerftort, bag fein Stein auf bem andern blieb. Bon ber Trummerftatte fort ging es fogleich gen Arfuf. Stadt und Burg murben von ben Sofpitalitern tapfer vertheis bigt. Aber ber Gultan befahl bie Graben auszufullen, und begeifterte feine Truppen für die gefährliche Arbeit, indem er felber Erbe und Steine bergu-Rach vierzig Tagen voll ichwerer Mühen (Mitte Marg bis Enbe April) war man fo weit, einen allgemeinen Sturm magen gu burfen. bemfelben fürchtete man noch auf großen Biberftand gu ftogen. Aber bie Rraft ber Befatung war ingwischen erlahmt: Die Stadt wurde taum noch vertheidigt, und auch die Burg ergab fich wenige Tage barauf. bes Rampfes waren gegen hundert Sofpitaliter gefallen: an taufend Ritter und Rnappen wurden barnach noch gefangen genommen und reiche Schape erbeutet. Arfuf murbe fobann wie Cafarea bem Boben gleich gemacht.

Der Heranzug bes Sultans zu biesen Unternehmungen hatte bie übrigen Christen nicht in die Wassen zu bringen vermocht. Erst zwei Tage vor bem Untergange von Arfuf kam ein kleines chprisches Heer nach Alton. Bibars aber hütete sich, die dort Bereinigten nun sofort anzugreisen. Er kehrte vielmehr, froh der erreichten Ersolge, einstweilen wieder nach Alegupten zurück.

Indessen nicht lange sollten die Christen vor ihm Ruhe haben. Schon im Frühlinge 1266 brach er wieder gen Norden auf. In langsamem Marsche durchzog er Palästina, während einige seiner Emire dis nach Nordssprien vorauseilten und in den christlichen Besitzungen ringsum mit Fener und Schwert entsetzlich wütheten. Ehe sich noch erkennen ließ, wohin der Sultan mit dem Hauptheere zu gelangen beabsichtigte, warf sich derselbe plöhlich auf die große Templerdurg Safed, nordwestlich vom See von Tiberias, die vornehmste Stüße aller noch übrigen binnenländischen Besitzungen der Erristen. Die Burg galt für uneinnehmbar, aber dem glühenden Eifer

ber ägyptischen Truppen glüdte es, ber Besatung trothem bald ben Glauben an die Möglichkeit ausbauernden Wiberstandes zu nehmen. Die hatte nur schneller Entsat helsen können. Die hospitaliter jedoch, die von den Templern beim Kampse um Arsus im Stich gelassen worden waren, hatten nun ebenso wenig Lust, die Templer in Sased zu unterstüßen; und da andere christliche herren gar die Freundschaft des surchtbaren Sultans suchten, war die Burg rettungslos verloren. Die Belagerten verhandelten zuletzt mit Bibars, und dieser soll sie durch das Versprechen schonender Behandlung zur Uebergabe der Festung bewogen haben. Nachbem aber die Thore derselben geössiet waren, hat er die Christen, ungefähr zweitausend an der Bahl, gesangen genommen und sast alle hinrichten lassen. Ein Rachezug, den



Ruinen bes hofpitaliterichloffes Rrat, fiebe unten Seite 397 bis 399.

darauf eine stattliche Ritterschaar, die endlich aus Chpern und den Ueberresten des Reiches Jerusalem sich zusammengeschaart hatte, in die Gegend von Tiberias unternahm, endete dank nachkässiger Marschordnung derselben mit einer empsindlichen Riederlage. Ein Angrissstoß, den König hethum plante, wurde durch eine gegen denselben gesendete heeresabtheitung noch im Keime und zwar so gründlich ersielt, daß hethum sich zu Landabtretungen bequemen mußte. Die Hospitaliter schließlich, die in der Noth dieses Jahres um einen Bassenstüllstand nachsuchten, erhielten denselben, aber nur gegen die Bedingung, daß sie die Tribute, die sie bisher von einzelnen herren und Bölterschaften des muselmanischen Syriens, unter anderen von den leberresten der Usassinen in den Bergen des Libanon, erprest hatten, von nun an nicht mehr erheben wollten.

Im Jahre 1267 beschäftigte sich Bibars vornehmlich mit Wieberhersftellung und Berstärfung ber Festungswerte von Safed. Denn ebenso wie

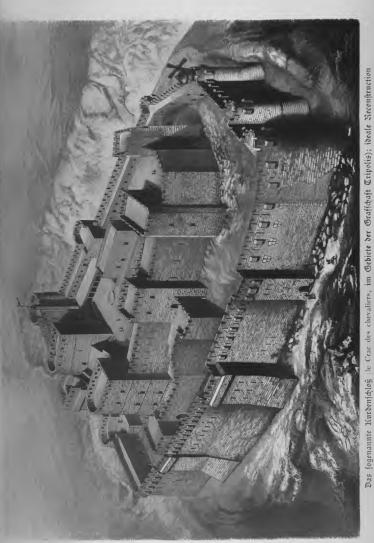

aus der Bogelperfpective.

er die Küstenstädte, die Landestätten der Kreuzsahrer, zu vernichten wünschte, ebenso entschieden beabsichtigte er, die großen Bertheibigungsstellungen im Binnensande zu seiten Stühen seiner Herrschaft zu entwickeln. Von Sased aus unternahm der Sultan ein paar Streifzüge gen Alfon und gen Tyrus, verwüstete das Land, machte zahlreiche Gesangene und ließ denselben die Köpfe abschlagen. Unter den Christen wurde dies Jahr außerdem durch den Angriss der Genuesen auf Alfon in traurigster Weise gefennzeichnet.

3m Frühling 1268 erhob fich Bibars wieber zu größeren Thaten. Um 7. Mars erichien er vor Joppe, nahm bie Stadt und ichleifte bie Citabelle berfelben. Blitichnell zog er von bort gen Beaufort, eine große Templerburg im Sinterlande bon Sidon. Die Bejagung berfelben mar fcmad) an Rabl. Die Templer von Alton wollten awar Sulfe bringen, aber ber Brief, in bem fie bies melbeten, fiel in bes Gultans bande, ber bafur ein Schreiben mit ber entgegengesetten Botichaft nach Beaufort fenbete und die Belagerten hierdurch gur llebergabe bes Blates bewog. Die ftolge Fefte murbe, wie Safeb, fogleich gu einem mufelmännischen Baffenplate umgeschaffen.

Dann wurde Boemund VI. angegriffen, ber dem Sultan wegen seiner einstigen Berbindung mit den Mongolen besouders verhaßt war. Zuerst wurde das Gebiet von Tripolis grinmig verheert, darnach aber plöglich Antiochien bedrocht. Die Ritterschaft dieser Stadt versuchte im freien Felde Biderstand zu leisten, wurde jedoch geschlagen, und am 16. Mai wurde die große Festung zur Ergebung aufgefordert. Die Berhandlungen, die hierauf solgten, zergebung eigen sich. Am 19. Mai wagte Bibars einen Sturm und erstieg noch am gleichen Tage mit unerhörtem Glüde die Mauern,



bie vor zwei Jahrhunderten ben Rreugfahrern fo unüberwindlichen Biberftand entgegengesett hatten. Entsetlich rafte bas Schwert ber Sieger unter ben Bewohnern ber ungludlichen Orontesftabt. Roch hielt fich bie Citabelle. Aber auf verlorenen Boften gestellt blieb ihr nichts übrig, als bie Gnabe bes Sultans anzufleben. Außer Frauen und Rindern manderten aus ihr noch achttaufend Danner in die Gefangenichaft, und nachbem ber Rampf beendigt war, gingen die herrliche Stadt und die hohe Felsenburg vollständig in Flammen auf. 1) Norbiprien war hiermit für die Chriften auf immer verloren, benn die Franken verließen nun freiwillig die wenigen Plate, Die fie bisher bort behanptet hatten. Indeffen bas gleiche Berberben, welches Untjodien getroffen hatte, ichien auch ichon Tripolis gu bedroben. wenigstens fündigte bies bem Gurften Boemund mit hohnenden Borten rudhaltelos an, und als biefer bemuthig um Frieden bat, murbe ihm berfelbe freilich gewährt, ber Gultan hatte aber babei bie Bermegenheit, als fein eigener Gendbote nach Tripolis einzugiehen und bes Ortes Belegenheit gu Die übrigen morgenlandischen Chriften zeigten angefichts all biefer Schicffaleichlage theils frechen llebermuth, theils erbarmlichen, gu Feigheit und Berrath geneigten Anechtefinn, fo bag Bibare bem Konige Rarl von Sicilien, ber ihn um Schonung für feine Glaubenegenoffen bat, mit Recht antworten burfte, nicht von ihm hange es ab, ben Untergang ber Franten zu hindern, weil fie felbft an ihrem Berberben arbeiteten, und ber fleinste unter ihnen ju gerftoren pflegte, mas ber großte ju Stande gebracht hatte.

### Zweiter Kreugzug Konig Endwigs IX.

Die steigende Noth bes heiligen Landes, die Husselten ber sprischen Franken und die Anfruse der Päpste veranlasten schließlich doch noch einmal eine bebentendere Erhebung bes Christenthums gegen den Felam. An der Spihe derselben stand der heilige Ludwig, der sein einem unglüdlichen Kreuzzuge stets mit indrünstiger Sehnsuch Fernsalung gedacht und zur Befriedigung seines frommen Dranges schon lange eine zweite Pilgersahrt geplant hatte. Im Jahre 1266 wendete er sich deshalb an Papst Clemens IV., der nach manchen Bedenken, welche das Gesühl der Berantwortlichkeit ihm ausdrängte, endlich die Absicht des Königs billigte. Im März 1267 berief Ludwig die Großen seines Reiches nach Paris und nahm vor ihren Augen das Kreuz. Sein Bruder, Graf Alsons von Poitiers, der schon einige Zeit vorher ein Ballsahrtsgesübbe abgelegt hatte, schloß sich ihm sogleich an. Auch Ludwigs Söhne Philipp, Johann Tristan und Peter solzten ohne Jaudern dem Beispiele des Baters. König Thibaut von Navarra, die Grasen von Artvis,

<sup>1)</sup> Im Gangen follen bei ber Eroberung von Antiochien 17,000 Menichen umge- fommen und 100,000 in die Gefangenichaft geführt worden fein.

Bretagne und Flandern und mehrere andere französische Herren erklärten sich ebensalls bereit, am Zuge ins Morgenland Theil zu nehmen. Trohdem aber blied das Unternehmen zunächt auf verhältnismäßig wenige Personen beschränkt, da Ludwigs Mitterschaft der Mehrzahl nach durchand keine Reigund hatte, für den hoffinungslosen Kampf gegen den Islam schon wieder Gut und Vlut zu opfern. Weigerte sich doch sogar der tapfere Seneschaft Joinville rundweg, den König zu begleiten, theils weil er die Heimat nicht verlassen könne, ohne sich selber den größten Schaden zuzussügen, theils weil diesenigen, die diese Kreuzsahrt beförderten, sich einer Todfünde schuldig machten, da Ludwig, alternd und kränklich, den Anstrengungen des Zuges nicht mehr gewachsen son Seiten sowohl des Königs wie des Papfes, um die französisische Ritterschaft endlich für den Kriegszug zu gewinnen und um den Klerus zur Zahlung der unentbehrlichen Kreuzzugssteuern zu bewegen.

Mugerhalb Franfreichs murbe namentlich Ronig Jatob von Arragonien von ber Bilgerbegeisterung ergriffen. Diefer Fürft fab bamals auf ein langes Leben voll blutiger Rampfe und glorreicher Siege über bie fpanifchen Mohammebaner gurud und fühlte fich baber von ber Gehnfucht bewegt, auch bas Morgenland von ber Scharfe feines Schwertes zu überzeugen. Ungefahr in berfelben Beit, in ber Ronig Ludwig mit bem Bapfte verhandelte, nahm er bas Rreug und ruftete feitbem mit großem Gifer gum beiligen Rriege. 3m Sommer 1269 fab er feine Borbereitungen vollenbet: am 4. September ging er von Barcelona mit einem ftattlichen Beere unter Segel. Aber nach wenigen Tagen überfiel ihn ein ichwerer Sturm, ber einem Theile ber Flotte arg gufette und bie meiften Schiffe gur Landung in einem frangofifchen Run rachte fich, bag Ronig Jatob bie Fahrt im Biberfpruche Safen zwang. mit ben einflugreichsten Bersonen seiner Umgebung angetreten batte. allen Seiten beffürmte man ibn, bas Unternehmen aufzugeben, welches "Gott felber nicht zu billigen ichien"; und fo fand ber einzige größere Rreuggug, ber jemals von Spanien aus unternommen worben ift, ein fehr ichnelles Rur wenige Schiffe Jafobs unter ber Leitung eines natürlichen Cohnes besfelben, bes Gernan Sandez, fuhren bis nach Sprien und bewogen Die bortigen Chriften burch bie Berftartung, Die fie benfelben brachten, gu einem Streifzuge in bas Sinterland von Affon, ber aber bant ber Bach: samteit ber Dufelmanner nur zu einem fehr ungludlichen Gefechte führte. Darauf fehrten auch bie Arragonier, bie biefem Rampfe entronnen waren, in die Beimat gurud.

König Ludwig hatte inzwischen emfig weiter gerüstet und an Stelle des Königs Jatob andere Genossen für die Pilgersahrt gewonnen. Sein Bruder König Karl von Sicilien war bereit, sich dem Zuge mit großer Macht auzuschleißen. Die englischen Prinzen Eduard und Edmund, Söhne Heinrichs III., nahmen mit mehreren Großen ihrer heimat das Kreuz und wurde ein französisches Darlehen in den Stand gesetzt, eine ansehnliche Kriegerschaar

zu werben. Unter ben tapferen Friefen endlich regte fich noch einmal bie alte Luft zu grimmem Rampfe mit ben "Beiben", fo bag Taufenbe bas Bilgergelubbe ablegten und eine mächtige Flotte fegelfertig gemacht wurde. Als die Aussichten bes Unternehmens fich somit mehrten, bestimmte Ludwig ben Frühling 1270 jum Beginn bes Ruges. Che er fein Land verlief. forgte er nach Doglichteit fur bie Befeitigung jeglicher Feinbichaft in bemfelben, befriedigte biejenigen, die irgend welche Unfpruche au ihn machen tonnten, und ordnete mit freigebiger Band, wie wenn er fein nabes Enbe vorausgefühlt hatte, Die fünftige Bermogensstellung feiner Rinber. empfing er in Saint Denys bie Driflamme, Bilgerftab und Bilgertafche und gog von bort nach Miguesmortes, bem Cammelplate feines Beeres. Die Gin= ichiffung bes letteren verzögerte fich aber eine Beile. Denn Ludwig batte fich zwar an bie Benetianer und an bie Genueser um eine Flotte gur lleberfahrt gewendet, die Lagunenstadt hatte aber aus Furcht, ihren Sandel mit Aegypten gu ftoren, die Bitte bes Ronigs nicht zu erfüllen gewagt, und Benna, welches ichlieflich eine beträchtliche Bahl ftart bemannter Schiffe ftellte, brachte biefelben boch nicht rechtzeitig nach Aiguesmortes. Bwifchenzeit entstand unter ben bort versammelten Bilgern blutiger Saber, ben Ludwig felber nur mit Dube ju ftillen vermochte. Endlich, Anfangs Juli, begann bie Sahrt und nach einigen Tagen, in benen Sturm und Bogenbrang bie Rreugfahrer fehr beunruhigt hatten, erreichte man bas nachfte Biel, ben Safen von Cagliari an ber farbinifchen Rufte. wurde Rriegerath gehalten, beschloffen und verfündigt, daß man nicht geraben Beges nach Sprien, auch nicht einmal nach Megypten, fonbern gu= nachst nach Tunis gehen wolle. Diese auffallende Reuerung murbe bamit ju rechtfertigen versucht, bag ber Emir von Tunis Reigung gum Chriftenthume habe und gewiß offen zu bemfelben übertreten werbe, wenn man einen hinreichenden Drud auf ihn ausube. Sollte biefe hoffnung fich als irrig erweisen, fo fei es jebenfalls hochft munichenswerth, bem Berren Megyptens bie Unterftugung gu entziehen, bie er an Rriegern, Bferben und Baffen aus Tunis erhalte; auch fei biefe Stadt fo unermeglich reich, bag bie Chriften burch bie Eroberung berfelben große Sulfemittel gu weiterer Befänipfung ber Mohammebaner gewinnen murben.

Die Wendung des Kreuzzuges gegen Tunis war aber im wefentlichen keineswegs durch die angegebenen Gründe herbeigeführt worden, sondern durch die Einwirkung ganz anderer Umstände. Tunis war nämlich dem König-reiche Sicilien zinspstlichtig gewesen, so lange die Stauser dorf geherrscht hatten. Seitbem Karl von Anjon in Palermo zur Regierung gekommen war, hatte der Emir die Tributzahlungen eingestellt, und sein Land bildete in jenen Tagen die Zusluchtskitätte staussischer Parteigänger, die von dort aus die Stellung der Franzosen in Süditatien bedrochten. König Karl wirkte daher ohne Zweise vor allem anderen dahin, die Kraft der Kreuzssahrer gegen Tunis zu lenten, und der fromme Ludwig war, insofern er

fich burch geschidte Borspiegelungen ju biefem Felbzuge gewinnen ließ, lebig: lich ein Opfer eigenfüchtiger politischer Berechnungen.

Am 15. Juli verließ der König von Frankreich mit den Pilgern, die sich disher um ihn geschaart hatten — es waren außer den Genuesern im wesentlichen nur seine Unterthanen —, den Hafen von Cagliari und erreichte am 17. Juli nach glücklicher Fahrt die Rhede von Tunis. Der Admiral Florent de Barennes landete schon an demselben Tage und besetzte einen wichtigen Posten an der Küste. Ludwig rief ihn jedoch wieder zurück, weil er glaubte, daß der Admiral sich ohne genügende Macht allzu weit vorgewagt habe. Am nächsten Tage landete das ganze Heer auf dem schmalen Küstensaume, der sich zwischen dem Weere und dem See von Tunis hinzzieht. Muselmännische Truppen waren in der Rähe, wagten jedoch keinen Angriff. Am 19. und am 20. Juli kam es zu Kämpsen. Die Christen bestiegten aber die Feinde mit geringer Wühe und rückten von jenem Küstensaume bis zur Stätte des alten Karthago vor, wo sie hinreichenden Raum für ihr Lager sanden.



Ronig Lubwig IX. auf ber Seefahrt. Facfimile aus "do passagiis in Terram Sanctam" (Benebig).

Tunis schwebte in ernster Gesahr, da man bort auf einen so gewaltigen Anfall nicht gesaßt war und augenblidlich sogar Mangel an Lebensmitteln zu beklagen hatte. Der Emir sammelte inbessen, so schne Streitkräste, verhaftete eine Anzahl von Christen, so schne es ging, seine Streitkräste, verhaftete eine Anzahl von Christen, bie in seinem Gebiete antwesend waren, und drohte denselben den Tod, wenn die Franzosen gegen seine Hauptstadt vorrücken würden. Außerdem ermunterte ihn der tühne Bibars briestich zu tapserer Vertheibigung, versprach ihm Hüsse und tunis vorzudringen. Die beste Schutzwehr für die Angegriffenen ergab sich aber aus dem verkehrten Versahren König Ludwigs, der wie einst am Rite so auch zeht des Karthago die rechte Stunde zur Erringung des Sieges nicht zu sinden wußte. Vielleicht sortdauernd besangen in der Meinung, daß es blutiger Kämpse nicht bedürse, weil der muselmännische Keind sich baldigst in einen christlichen Freund verwandeln werde, jedensalls aber entschlossen.

feine größere Unternehmung zu magen, ebe nicht Ronig Rarl mit bem sicilianischen Beere im Lager eingetroffen fei, verzichtete Ludwig vollständig barauf, ben Begner burch ichnelle Schlage nieberzuwerfen, begnügte fich vielmehr mit ber Befestigung feines Lagers und gab fomit bem Fürften von Tunis volle Beit, ben nachbrudlichsten Biberftand vorzubereiten. Der einzige Erfolg, ben bie Rreugfahrer unter biefen Umftanben noch erreichten, bestand in ber Eroberung bes jogenannten Schloffes von Rarthago. Die Genuefer, bie nach biefer Rriegethat verlangt und bie Erlaubniß zu berfelben erhalten hatten, erfturmten ben auf flaffifchem Boben gelegenen feften Blat am 23. Juli, Siernach aber beschräntte man fich barauf, Die Angriffe ber Dufelmanner auf bas driftliche Lager, bie balb begannen und von Tag zu Tage mit größerer Redheit geführt murben, einfach abzuwehren. 3a man ließ fich jogar bant ben Borurtheilen, mit benen ber Ronig und wenigstens ein Theil ber Benoffen ben Feldzug begonnen hatten, in ber plumpften Beije Geinben überliften. Denn als eines Tages brei vornehme Mohammebaner zu ben Borpoften famen und verlangten, Chriften zu merben, nahm man biefelben wohl gefangen, ichentte ihren Worten aber vollen Bleich barauf fanben fich etwa hunbert Mohammebaner ein, bie ebenfalls um bie Taufe baten, und mabrend mit biefen verhandelt wurde, tam ein großer Schwarm von Geinden beran, marf fich mit ben Baffen auf die Chriften und tobtete, che er vertrieben werben fonnte, fechgig berfelben. Jene brei Gefangenen, bie megen biefes Ueberfalls gur Rebe gestellt wurden, ertlarten nun, berfelbe fei offenbar von ihren Feinden ausgegangen; wenn man fie frei laffe, fo wurden fie am anberen Tage mit mehr als zweitaufend Glaubensgenoffen und mit vielen Lebensmitteln gurüdfehren. Man ließ fie in ber That frei, natürlich nur um fie nicht wieber gu feben.

Das Rreugheer ftaub aber noch nicht lange im Lager vor Rarthago, ba erhob fich gegen basfelbe ein Feind, furchtbarer als alle Bewalt und Lift ber Mufelmanner. Die glubenbe Conne Ufritas erzengte ichmere Rrantheiten, die in furger Frift unter bem nieberen Bolfe wie unter ben großen herren entfetlich zu muthen begannen. Um 3. Auguft ftarb Ludwigs zweiter Cobn, Johann Triftan, beffen furges Leben bereinft am Dile in einer Stunde bes Unheils begonnen hatte und auf afritanischem Boben in abnlich troftlofer Beit auch wieber enbigte. Benige Tage barnach ftarb Bifchof Rubolf von Albano, ber bas Bilgerheer als papftlicher Legat begleitet hatte, und endlich erfraufte Ronig Lubwig felber. Die geringen Rorperfrafte, bie er nur noch befaß, ließen fofort einen ichlimmen Ausgang ber Rrantheit vorausfeben. Ludwig fühlte auch balb fein Ende herannaben. Pflichtgetren und fromm jeboch, wie er war, beschäftigte er fich, fo lange er es irgend vermochte, mit ber Gorge für bie Rrengfahrer, verfaßte noch mit gitternber Sand jene berühmte, weise und warmbergige Belehrung für feinen Sohn und Thronfolger Philipp, versentte fich endlich in inbrunftiges Gebet und verschied rubig und

gottergeben am 25. Angust 1270. — Am 11. Angust 1287 ist ber eble Tobte von Papst Bonifag VIII. heilig gesprochen worden.

Das hinscheiben bieses einen Mannes reichte hin, um ben Charafter bieses Kreuzzuges von Grund aus zu wandeln. Der Erbe und nunmehrige König Philipp III. "her Kühne" besaß nur sehr wenig von dem schwärmerischen Kreuzsahrersinne des Baters. Auch tras gerade in der Todesstunde des heiligen Ludwig der so harte wie fluge König Karl von Sicilien mit seinen Truppen und Schiffen beim Pilgerlager ein, und so konnte der Kreuzzug nur noch flar abgegrenzte politisch-militärische Iwede verfolgen.

Aber auch unter solchen Umitanden dursten die Christen fürs erste an nichts anderes denken, als wie sie die Kriegsmacht der Muselmänner aus dem Felde schlagen möchten. Denn diese wurden seit dem Tode König Ludwigs immer dreister in ihren Angrissen auf das Lager des Kreuzheeres. Die Könige Karl von Sicilien, Philipp von Frankreich und Thibaut von Ravarra nahmen deshalb den Kampf an, wo er sich ihnen bot, drängten

zunächst die Feinde in mehreren hisigen Geseichten aus der Nachbarschaft des Lagers sort, besetzen dann durch einen Theil ihrer Flotte den See von Tunis und schlugen endlich das heer der Muselmänner unsern von deren Jauptstadt noch einmal in die Flucht. Hiermit war gleichsam die Grundlage für den Friedensichluß gewonnen. Denn weder Karl noch Khilipp hatten Lust, Tunis zu belagern, zu erobern und den schwer zu hütenden Plat durch eine tossipielige Besatzung zu behaupten. Der Emir aber hatte die Kraft der Franser



Ronig Philipp III. von Franfreid.

Josen und Sicilianer in so schaft der Franzosen und Sicilianer in so schwerzlicher Weise kennen gesennt, daß er gern
bereit war, ihnen gegenüber die demüthigen Beziehungen, die er früher
zu den Stausern unterhalten hatte, rüchfaltstos zu ernenern. Die Masse
des christlichen Heeres verlangte trothem laut nach der Bestürmung,
d. h. nach der Plünderung des reichen Tunis, indessen die Fürsten verständigten sich, wie ihr Vortheil ihnen gebot, und so kam am 30. Oktober!)
solgender Vertrag zu Stande. Die Unterthanen der Vertrag schließenden
Kürsten sollen in den beiderseitigen Ländern, vornehmlich des Hander, Hollen im Gebiete von Tunis nicht gehindert sein, Kirchen zu bauen, Friedhöse anzulegen und daselbst laut zu beten und zu predigen wie in ihrer Heimat.

<sup>1)</sup> Ueber den Abschliß des Bertrages liegen Nachrichten und Urfunden theils vom 30. Oktober theils vom 21. November vor. Er ist darnach zu Stande gekommen "dans deux actes successifs, analogues au fond et quant aux stipulations générales, mais différentes dans l'expression et assez éloignées par la date". Cf. Wallon, Saint Louis et son temps, II. 542.

Keiner ber Fürsten wird widerspenstige Unterthanen der Bertragsgenoffen in seinem Lande dulden. Die Gesangenen werden von beiden Seiten ohne Löfegeld frei gegeben werden. Die driftlichen Könige werden das Gebiet von Tunis unverzüglich räumen. Der Emir wird benselben für die aufgewendeten Kriegskoften in drei Fristen die Summe von 210,000 Ungen Golb (etwa acht und eine halbe Million Mark beutscher Reichswährung) zahlen, außerdem der seicilichen Krone den früheren Tribut von nun an in doppeltem Betrage entrichten und ben seit fünf Jahren rüdständigen Tribut nunmehr nachliefern.

Mit biesem Bertrage war erreicht, was hier überhaupt noch erreicht werben konnte. Der Erinnerung an König Ludwig war gleichsam ein Dentmal geseth worden durch die Gestattung des christlichen Gottesdienstes in Tunis, im übrigen hatten die Kreuzesfürsten dafür gesorgt, möglichst wiel Gelb zu gewinnen und den Parteigängern der Staufer ihren besten Stükdunkt im fernen Siden zu entziehen.

Im Laufe bes Novembers verließen die Frangofen und Italiener bie afritanifche Rufte und fegelten gunachft nach Sicilien binuber. Ihnen ichloffen fich Pring Chuard von England und beffen Landeleute an, Die fpeben erft bei Rarthago gelandet maren, mahrend die Flotte ber Friesen, die ichon bei ben letten Rampien gegen ben Emir von Tunis tapier mitgewirtt batte. geraden Weges nach Sprien weiter fuhr. Bon Sicilien aus follte ber Areugzug ber Ronige und Pringen ebenfalls fortgefest werben. Flotte aber mabrend ber Ueberfahrt von einem furchtbaren Sturme erfaßt und zu einem fehr beträchtlichen Theile vernichtet murbe, ba ferner Ronig Philipp bringend in fein Reich beimautehren munichte und ba bie meiften Bilger von Rrantheiten ober Entbehrungen tief ericbopft maren (es ftarben jest noch schnell hinter einander Thibaut von Navarra und Graf Alfons von Boitiers, Bruber Ludwigs IX.), fo murbe ber Befchluß gefaßt, bas Unternehmen einstweilen aufzugeben und erft in brei Jahren gur Bollenbung besselben fich wieder ausammen au finden. Dur die Englander, Die bisber wenig Mühen zu ertragen gehabt hatten, waren ichließlich hiermit nicht einverstanden, überwinterten beshalb in Sicilien und fegelten im Frühling 1271, begleitet von ein paar frangofifchen Baronen, nach Sprien ab.

## Ende der Christenherrschaft in Syrien.

Nach der Eroberung von Antiochien bedrängte Sultan Bibars einige Zeit lang die sprischen Christen nicht ernstlich. Sein Auge war während der Jahre 1269 und 1270 vornehmlich auf die Pläne und Thaten der Mongolen und der Krenzsahrer ans dem Abendlande gerichtet. In Iran und den angrenzenden Gebieten von Mesopotamien und Kleinasien herrschte damals ein Sohn Hulagus, Chan Abaga, der in freundlicher Berbindung mit den Armeniern wie mit den Christen Europas Sprien abermals schwer bedrohte. Aber die Macht der Mongolen war nicht mehr so überaus surchts bar wie wenige Jahre zwor, da das unermestiche Reich derselben sich inzwischen in mehrere Theilstaaten aufgelöst hatte und Berekeh, der Chan von Kiptschaf (im Norden Persiens), mit Abaga in Feindschaft lebte. Bibars schloß deshalb ein Bündniß mit Berekeh und sichert sich hierdurch einigers maßen vor der Buth der iranischen Mongolen, während das Ende Ludwigs IX. und die Rückfehr der Könige von Frankreich, Scillen und Navarra in ihre Staaten ihn von der Kurcht vor den Kreuzsahrern befreiten. Kaum jedoch



Rauerftud vom Dofpitaliterichlog Rraf.

fühlte ber Sultan, daß er die hande jum Kampse mit den sprischen Christen wieder frei habe, so wars er sich mit erneuertem Ungestüme auf deren Besitzungen. Im Ansange des Jahres 1271 erschien er mit starter Macht vor dem großen Hospitialiterschlosse Kraf im hinterlande von Tripolis,') nahm dasselbe nach turzer Belagerung, wendete sich dann gegen nicht weit entsernte Burgen Boemunds VI., bezwang auch diese, darunter namentlich das seite Attar, umlagerte endlich Montsort, die Hauptburg der Ritter vom deut-

<sup>1)</sup> Diese Krat, "le Crac des chevaliers", dars nicht mit jener großen Festung Krat im Moabitersande verwechselt werden, die vornehmlich im Zeitalter Saladins eine bedeutende Rolle gespielt hat. Le Crac des chevaliers heißt oft auch Kurdensichsen nicht einer kurdischen Besatzung, die einst das einer kurdischen Besatzung, die einst das

schen Orben in ber Rabe von Atton, und bemächtigte sich berselben am 12. Juni. Dabei überhäufte er seine Gegner nach jedem Schlage, ben er ihnen beibrachte, mit grimmem Spotte ober mit Prophezeiungen hinsichtlich ihres balbigen gänzlichen Berberbens und bewog baburch nach und nach die Hospitaliter, die Templer und Boemund VI. von Tripolis, mit großen Opfern Baffenstillstand von ihm zu ertausen.

Inzwischen hatten die ungludlichen Christen freilich einige Verstärfungen erhalten, indem der Rest jener friesischen Pilger, von denen unterwegs sehr viele zu Grunde gegangen waren, und Prinz Eduard mit einem kleinen Beere die sprische Ruste erreicht hatten. Bald hierauf tam auch Eduards



Mauerftud vom holpitaliterichlog Arat.

Bruder, Pring Ebmund, in Afton an. Aber felbit mit biefen Berftar: fungen waren die Chriften viel gu idwad, um gum Angriffe auf Bibare übergeben zu fonnen, gumal jener Baffenftillftand, in ben nur Affon mit ben benachbarten Städten und Burgen nicht eingeschloffen mar, bie volle Balite ihrer Streitfrafte gur Unthätigfeit verurtheilte. Der Gul: tan fah fich baher in ber angenehmen Lage, forglos von einem breiften Unternehmen zum andern fortidreiten zu burfen. Doch richtete er feine Baffen jett noch nicht gegen ben Sauptfit ber feindlichen Macht, gegen Atton felber, fonbern gegen Enpern, burch beffen Untermerfung er eine beberrichenbe Stellung gleichfam im Ruden ber

lyrischen Christen zu gewinnen hoffte. Mit größtem Eiser bemühte er sich, eine starte Kriegessotte, die ihm bisher geschlt hatte, in See zu bringen, und in der That gelang es ihm, noch im Jahre 1271 ein Geschwader gegen Cypern zu entsenden. Aber diesmal schlig die Sache sehl: die Schiffe strandeten auf Fessenken. Aber diesmal schlichen Küste und wurden sämmtlich eine Bente theils der Welsen theils der Christen. Dazu kam, daß die letzteren in ihrer Noth den Chan Abaga um Hilfe beschickt hatten, dessen wilde Horden nun unter gräulichen Berheerungen Nordsprien überschwemmten. Bidars zog jedoch den Mongosen sofort entgegen, drängte sie schnell wieder in ihr Neich zurück, und die Krenzsahrer, die inzwischen die Frende gehabt hatten, ein paar kleine Streifs und Plünderungszige im Gebiete der Musselmaner ungestraft vollenden zu dürsen, sahen sich dabt wieder von der ganzen Nacht des Sultans bedrocht. Hier half ihnen König Karl von Sicisien, indem er

Bibars bewog, nun auch ber Stadt Allon und umliegenden Ortichaften am 22. April 1272 einen Baffenstillstand und zwar auf zehn Jahre, zehn Monate und zehn Tage zu bewilligen. Bei biesem Abtommen wurden aber die englis

Bringen befonbers nicht erwähnt. Der jüngere berfel: ben, Edmund, fehrte zwar gleich barauf in bie Bei: mat gurud, ber ältere. Ebuard. blich bagegen noch eine Beile in Sprien, und fomit machte fich Bibars fein Be: miffen baraus.



Manerftud vom hofpitaliterichlog Rrat.

Affassinen jur Ermordung bieses Gegners zu bingen. Um 16. Juni 1272 wurde ber Brinz von einem ber Mörber, bie sich in sein Bertranen einz geschlichen hatten, überfallen: es gesang ihm zwar, ben Tobesstreich abzuwehren

und sogar den Ansgreifer zu erschlasgen; doch empfing er immerhin eine schwere Wunde, bes durfte geraume Zeit zur Genefung und verließ hierauf ebenfalls das heilige Land, um bald darund in England die Regierung deskäterlichen Reiches ansutreten.

Während ber nächsten Jahre hielt ber Sultan ben Chriften im ganzen



Mauerftud bom hofpitaliterichlog Rrat.

ben Baffenstillstand, ben er ihnen versprochen hatte, weniger ohne Zweisel weil er ihnen sein Bort verpfändet hatte, als weil er feinen Anlaß zu neuen Kreuzzugen geben und zugleich mit den Mongolen grundlicher als bisher geschehen abrechnen wollte. Immerhin nahm er eine gute Gelegen-

heit mahr, auch im Frieden einen Bortheil über bie Chriften gu gewinnen. Denn als im Marg 1275 Boemund VI. mit hinterlaffung eines minder= jährigen Thronfolgers, Boemunds VII., ftarb, und bie vormunbichaftliche Regierung, bie barauf in Tripolis ans Ruber tam, um Schut und Anerfennung bei Bibare nachsuchte, erhob biefer eine Reihe fcmer wiegenber Forberungen und fette burch, bag ibm wenigstens ein jabrlicher Tribut von 20,000 Golbstuden und bie Freilaffung von 20 gefangenen Mufelmannern gugefichert murbe. Bor allem aber verwendete ber Gultan alle Lift feines Beiftes und alle Rraft feiner Bolfer gur Bedrangung ber Mongolen. bem Chan von Riptichaf ftand er fortbauernd in guten Beziehungen, wab: rend ber Chan von Berfien und ber König von Armenien gegen ibn fich vereinigten und bas driftliche Abendland für ihre Sache zu erwarmen ver-In ben fprifd: mejopotamifden Grenggebieten am oberen Gufrat tobte ber Rrieg fast ununterbrochen: bem Gultan gelang bort manch fuhner Bug: Die Armenier wurden überdies fo fdwer heimgefucht, bag ihre beften Städte in Brand und Plunderung ju Grunde gingen, und im Frubight 1277 magte Bibars einen Angriffsftog bis tief ins öftliche Rleinafien, ber. wenn er auch feine bauernben Erfolge erzielte, boch bie Berrichaft ber Mongolen in biefer Gegend empfindlich ichwächte.

Der große Mamlutensultan stand damit auf der Söhe seiner Erfolge: der Islam war durch ihn gegenüber Christen und Mongolen wieder zu vollen Ehren gebracht. Außerdem hat er auch die Masslinen, deren persische Macht von Chan Hulgu vernichtet worden war, in Sprien betämpst uder Gelbständigteit soweit enttleidet, daß sie nur noch als gefügige Mordwertzeuge seinem rückschofen Willen dienten; und von Aegypten auß hat er sein siegreiches Schwert dis hoch auf die Berge Nubiens hinaus getragen. Wie drücken auch seine strenge Regierung auf seinen Unterthanen gekastet haben mochte, der Glanz und die Kestigkeit derselben sahen ihm doch einen stolzen Nachrus in der Welt des Morgenkandes geschaften: die Wege sind von ihm gedahnt worden, auf denen die Musselmänner wieder zu ungetheilter Serrschaft über die Länder Vorderasiens geschanten.

Um 19. Juni 1277 ist Bibars nach turzer Krankheit zu Damaskus plöhlich gestorben, ungewiß ob in Folge eines Fiebers ober an einem verzgisteten Tranke, ben er mit einem unschäblichen verwechselt hatte, ober ber ihm aus seinblicher Absicht gereicht worden war.

Während der letzten Lebenszeit dieses Sultans wurde übrigens der Jslam noch einmal von einer allgemeinen Erhebung der Christenheit bedroht. Denn im September 1271 mahlten die Kardinäle nach salt breijähriger Erledigung des päpstlichen Stuhles den frommen und für den heiligen Krieg begeisterten Tebald, aus dem edlen Geschlechte der Bisconti, zum Oberhaupte der römisschen Kirche. Gregor X., wie der neue Papst sich nannte, besand sich gerade als Pilger im heiligen Lande, als die Nachricht von seiner Bahl ihn erreichte. Er verabschiede sich von den dortigen Christen mit einer Predigt,

in ber er die Borte bes Bfalmes auf fich anwendete: "Bergeffe ich beiner, Berufalem, fo werbe meiner Rechten vergeffen; und meine Runge muffe an meinem Baumen fleben, wo ich beiner nicht gebente, wo ich nicht laffe Berufalem meine höchfte Freude fein". Dach Guropa gurudgetehrt, forberte er bie Ronige und Bolfer ber Chriftenheit zu einem neuen Rreugunge auf und versammelte in Lyon ein allgemeines Rongil (Mai bis Juli 1274), auf bem neben rein abendländischen Angelegenheiten auch bie Bereinigung ber ariechischen mit ber romischen Rirche und bie Ruftung gum Rampfe gegen Bibars geforbert werben follten. Aber bie eifrigen Bemuhungen bes Papftes hatten wenig Erfolg. Das Rongil gestaltete fich zwar zu einem ber glangenbften Rongreffe bes Mittelalters: neben ben Bralaten, Fürften und Befanbten ber romifchen Chriftenheit waren Botichafter bes Griechentaifers, ber Urmenier und ber iranischen Mongolen anwesend: indeffen weber bie Sache ber Kirchenvereinigung noch die bes heiligen Rrieges machte erhebliche Fort= fchritte: in letterer Begiehung erregte es wohl Soffnungen, bag bie mongolifden Gefandten fich gur Tanfe bequemten; auch murbe ber Beideluß gefaßt, baß feche Jahre lang ein Behntel bes firchlichen Gintommens als Rreugingesteuer gegeben werben folle; mehr wurde jedoch nicht erreicht. Der Papit ließ fich hierburch nicht abichreden, fonbern rief auch nach bem Rongile fortwährend und in aller Welt jum Rreugzuge auf 1) und fah mit großer Freude, daß nach und nach Ronig Rubolf von Sabsburg, Ronig Philipp von Frantreich, Eduard von England, Jatob von Arragonien, Die Bergoge von Lothringen und Banern, furs die Fürsten und Großen halb Gurobas entweber bas Rreug nahmen ober fich zu endlicher Erfüllung bes ichon früher abgelegten Bilgergelubbes verpflichteten; aber teiner biefer Berren ift, gehemmt burch beimische Corgen, wirklich jum Buge ins Morgenland aufgebrochen, und bie längft vorhandene Abneigung ber Boltemaffen gegen ben beiligen Rrieg ift burch jene brudende Rreugzugesteuer, Die bas Lnoner Rongil ausgeschrieben hatte, ichließlich nur noch vermehrt worben. Um 10. Januar 1276 ftarb Gregor X. Bahrend ber nachften Jahre folgten ihm in ichnellem Bechfel mehrere Bapfte, die mahrend ihrer turgen Regierungen bas Bert ihres Borgangers nicht fortseten tonnten. Dann brach bie sicilianische Besper aus und rief gwifchen ben Anjous von Reavet und ben Arragonejen, ben Erben ber Staufer, ben lange bauernben Rrieg hervor, welcher ber romifchen Rirche wiederum wichtiger war als die Befreiung Jerusalems. Daher blieb bas beilige Land hulflos ben übermächtigen Feinden preisgegeben.

Für die Muselmänner war diese Unthätigkeit der abendländischen Christen in vielen Beziehungen vom höchsten Werthe. Denn nach dem Tode des Sultans Bibars tamen schwere Jahre über das Reich des Jelams. Der

<sup>1)</sup> Die Kreuspredigt hat sich bamals bis nach Finnland und Island und jogar ban norwegischen Kolonien auf ben Kuften von Grönland und Labrador erftredt.

Sohn bes Geftorbenen Almelit Affaib, ein nennzehnjähriger Jungling, gelangte amar mit Bulfe ber trenen Diener feines Baters unangefochten gur Regierung. verlor biefelbe aber bant feiner eigenen Berfehrtheit in furger Grift. Mehn= lich wie einst Turanichah im Jahre 1250 umgab er fich mit jugendlichen Bunftlingen, mighandelte und bedrohte bie tavferften und verdienftvollften Emire und rief hierburch eine Emporung gegen fich hervor, die ihm im Commer 1279 ben Thron und nicht lange barauf, infofern er aller Bahr= icheinlichkeit nach nicht eines natürlichen Tobes gestorben ift, auch bas Leben Un feiner Stelle murbe fein Bruder Bebrebbin Salamifch gum Enltan gemacht. Da biefer aber erft fieben Jahre alt war, fo lag bie Regierung von vornberein in ber Sand bes bebeutenbiten jener Emire, Rilamuns, ber unter Bibars icon feine Rampfgenoffen, Die Damluten= offiziere, an Fähigkeiten und Erfolgen überragt batte und nunmehr als Reicheverwefer an bie Spipe bes Gultanates trat. Rach meniaen Monaten wünschte Rilawun jedoch im eigenen Ramen gu herrichen, beseitigte ben Sultansfnaben und fand in Acgypten Anertennung, mabrend in Sprien ein anderer Emir, Confor Mlafchtar, als Rebenbuhler gegen ihn auftrat. beiben Bratenbenten rangen mahrend bes Jahres 1280 in blutigen Schlachten mit einander. Rilamin zeigte fich endlich als ber Startere, fo bag Contor, in die Enge getrieben, ihn als Berren anerfannte. Angwischen aber maren bie iranischen Mongolen, von Contor gu Gulfe gerufen, nach Sprien vorgerudt und hatten die nordliche Salfte besfelben entfetlich vermuftet. Rila= wun nahm biefen Feinden gegenüber alle Rraft gufammen und ichlug bie Mongolen und die mit ihnen verbundeten Armenier in einer lange auf und ab wogenden Schlacht bei Simf im Berbfte 1281 fo grundlich aufe Saupt. bağ von biefer Seite ber Belam für lange Reit teine Befahr mehr gu beforgen hatte.

Bahrend ber Jahre 1277 bis 1281 waren also die Muselmanner burch innere Fehden und burch ben Rampf mit ben Mongolen vollauf in Anspruch Gin neuer Rrenggug hatte unter biefen Umftanben einige Musfichten auf Erfolg gehabt. Aber Europa machte, wie wir gesehen haben, feinen ernftlichen Berfuch mehr, ben fprifchen Chriften gu helfen, und Diefe felber arbeiteten ihrer ichlimmen Bewohnheit nach mit ben eigenen Sanben raftlos an ihrem Berberben. In Tripolis brach bamals ein häßlicher Streit wegen ber vormunbichaftlichen Regierung für ben jungen Boemund VII. aus. Auf ber einen Seite ftanben bie Wittme Boemunds VI., Sibylla von Armenien, beren Bertrauter Bifchof Bartholomans von Tortofa und bie welt =liche Ritterichaft bes Landchens. Die Gegner berfelben waren Bifchof Bilhelm von Tripolis, ein vornehmer Romer, ber bisher großen Ginfluß in ber Grafichaft gehabt und viele feiner Landeleute in berfelben gut verforgt hatte, und außer ihm vornehmlich bie Tempelherren. Der junge Boemund hielt sich zu feiner Mutter, reigte aber auch ben Bischof Wilhelm und bie Temvelherren burch Sohnreben wie burch Gewaltthaten. Die Berletten

suchten Rache zu nehmen, indem sie im Bereine mit einem benachbarten Großen, dem Herrn Guido von Cibelet, nicht weniger als dreimal Angrisse auf ihre Feinde in Tripolis vorbereiteten. Dieselben scheiterten zwar regelsmäßig, wie es scheint, weil es dem Herrn von Gibelet an der nötstigen Entschlossenkit zu rücksichem Dreiuschlagen gebrach, dafür aber belagerte nun Boemund eine zeitlang Gibelet, erstürmte und plünderte das Templerzhaus zu Tripolis und ließ eine Schaar von Muselmännern, die ihm dadei geholsen hatte, in dem eroberten Ordenshaus mohammedanischen Gottesdienst halten. Das allgemeine Aergernis, welches diese Händel verursachten, bestimmte endlich die römische Krche, Boemund VII. zu bannen und Tripolis mit dem Interditte zu belegen; der junge Kürst sehre jedoch dieser Strassschaus Troß entgegen, mißhandelte geistliche Personen und ließ sich erst nach geraumer Frist zur Bersöhnung mit seinen Geguern herbei.

Ebenfo traurig fah es bamale in ben Ueberreften bes Reiches Jerufalem Die Sauptveranlaffung ber 3wietracht war auch bier ein Streit um bie Regierung. Geit ber Dieberlage ber Staufer in Sprien waren nämlich, wie wir oben (S. 358) gefehen haben, die Rronen von Cypern und Berus falem mit einander verbunden, aber bem großen beutichen Raifergeichlecht war tropbem noch lange Beit hindurch ber Ronigstitel von Berufalem gu= erfannt worben. Konrad IV. und felbft ber junge Ronradin hatten Ronige von Jerufalem geheißen, mahrend ihre Beitgenoffen Ronig Beinrich I. von Enpern († 1253) und beffen Cohn König Sugo II. († 1267) nur Berren ober Regenten (seigneurs) von Jerusalem genannt worben waren. Mit bem legteren, ber nur ein Alter von vierzehn Jahren erreichte, ftarb aber bas Sans ber cuprifden Lufignans im Mannesftamme aus und es folgte bemfelben als Begrunder einer neuen Onnaftie fein Better Sugo III., bisher Pring von Antiochien. 1) Diefer Bugo, ber ichon einige Sahre lang vor feiner Thronbesteigung fur ben minberjährigen Better Regent von Cypern und Berufalem gemefen war, hatte nicht Luft, als Ronig noch bie nominelle Oberhoheit ber Staufer gu ertragen, und ba bie Ritterichaft bes Reiches Berufalem in entsprechenber Stimmung war, fo gludte es ihm, nicht blos auf ber Aufel, fonbern auch in Sprien als mahrer Berr bes Lanbes Un= ertennung gu finden. Die fast gleichzeitig erfolgende Rataftrophe Ronradins fam ihm überbies hierbei ju Statten und fo murbe er am 24. September 1269 in Tyrus feierlich jum Könige Jerufalems gefront. Inbeffen wenn auch bie Staufer gegen ben Ufurpator ihrer Rechte nicht mehr auftreten tonnten, jo fand beffen Berfahren bod von anderer Seite fehr bebrohlichen Biderfpruch. Gine Großtante Sugos III. nämlich, Die bejahrte Bringeffin Maria von Antiochien, befag nach bem Ansfterben ber echten Lufignans einen ahnlichen Rechtsaufpruch auf die Rrone Jerufalems wie ber nunmehrige

<sup>1)</sup> Die Eftern Sugos III. waren Jiabella von Lufignan, Schwester König heinrichs I., und heinrich von Antiochien, Bruder Fürst Boemunds VI.

Inhaber berfelben.1) Gie verlangte auch, bag Sugo vom Throne entfernt und fie auf benfelben erhoben werbe, und als fie ihr Biel weber burch Borstellungen bei ben Großen bes Reiches Jernfalem noch burch Rlagen beim römischen Laufte zu erreichen vermochte, trat fie endlich ihre Rechte an den lanbergierigen Ronig Rarl von Sicilien gegen ein Jahrgelb ab. Der lettere schidte barauf im Sommer 1277 eine fleine Flotte unter Graf Roger von San Severino nach Sprien, bemachtigte fich Alfons und forberte, bag ibm als dem Ronige Jernjalems gehuldigt werde. Sugo tounte diesem Angriffe nur ichwache Rrafte entgegen feten. Die enprische Ritterschaft hatte von ihm verlangt und burchgesett, daß fie außerhalb ber beimischen Infel jahrlich nur vier Monate ihrem Konige mit ben Baffen gu bienen habe; und mit ber Mehrzahl ber Jerusalemiten, namentlich mit ben mächtigften und eigenwilligsten Bewohnern Attons, ben Benetianern und ben Tempelherren, batte fich Sugo ingwijchen völlig überworfen. Gin Berfuch, ben ber Ronig noch im Jahre 1277 machte, Afton wieder zu nehmen, ichlug in flaglichfter Beije fehl, und erft feche Sabre fpater, nachbem bie Rrafte feiner Begner burch Die sicilianische Befper tief geschwächt waren, burfte er auf befferen Erfolg hoffen. Im Berbite 1283 ruftete er fich in Tyrus jum Rampfe, ertrantte aber bort und ftarb am 26. Marg 1284. Gein altefter Cobn Johannes folgte ihm in ber Regierung Cyperus, ftarb jeboch fcon am 20. Mai 1285, ehe er fein Recht auf die Krone Jerufalems geltend machen tounte. Erft bem jungeren Cohne Sugos, Konig Beinrich II., gludte es, im Commer 1286 bie Sicilier ans Atton hinauszuschlagen und bie Rrone ber beiben fleinen Staaten wieber in einer Sand gu vereinigen.

Wahrend jener Jahre, in benen Sultan Kilawun ben Grund für seine spätere gewaltige Machtstellung legte, schädigten sich aber bie Christen nicht blos burch ben Streit um die Herrscherrechte in ben Ueberbleibseln ber

Biabella

Tochter König Amalrichs von Jerusalem. Dritter Gatte: Beinrich von Champagne. Bierter Gatte: Amalrich von Lufignan.

(3) Mice (4) Defufina Gatte: Bugo I. von Cypern. Gatte: Boemund IV. von Antiochien.

Ifabella Gatte: Beinrich von Antiochien.

Maria

Sugo III. von Chpern.

Diese Maria wird häufig als Gattin Friedrichs "von Antiochien", eines unehelichen Sohnes Kaijer Friedrichs II. bezeichnet. Sie war aber unvermählt und jener Friedrich war mit einer edlen Römerin Namens Margareta verheiratet.

<sup>1)</sup> Maria war eine Tochter Boemunds IV. und Melnsinas, die wiederum eine Tochter jener im Zeitalter bes britten Arengzuges viermal furz nach einander verseirateten Jabella von Jerusalem war, und zwar stammte sie aus deren vierter Ehe mit Amafrich von Lusignan. Miso:

Grafschaft Tripolis und des Reiches Jernsalem, sondern außerdem wagten auch die Hospitaliter von ihrer starken Festung Markab aus, die sich auf sast uneinnehmbarem Fessen an der Küsse nördlich von Tripolis erhob, freche Raubzige in das Gediet der Muselmänner zu machen. Kisawın war hierüber sehr ausgebracht. Da er jedoch eben damals gegen die Mongolen ins Fesd dog, so dewilligte er den Hospitalitern, als sie den Wassenstillstand mit ihm zu erneuern wünschen, wiederum einen Friedensvertrag für die nächsten zehn Jahre. Nachdem er sodann den entscheidenden Sieg dei Hinf ersochten hatte, nahten sich ihm auch die Tempser nehst den übrigen Großen und Rittern des christlichen Syriens und baten demützig um ein gleiches Westommen. Der Sultan erhörte ihre Witte, ohne Zweisel weil er nicht um mittelbar nach dem schweren Kriege mit den Mongolen die Krenzsahrer zum letzten Kampse um ihr Dasein heraussorden wollte, und so kam in den Jahren 1281 bis 1283 mit den Ritterorden, dem Grasen von Triposis und den Machthabern von Atton eine ganze Reihe von Verträgen zu Stande,

bie ben' Chriften überall eine Bafsfenruhe von zehn
Jahren, ober ges
nauer von zehn
Iahren, zehn Mos
naten und zehn
Tagen zusicherten,
bieselben aber hiers
für verpslichteten,
ihre Festungswerte,
außer an wenigen
namentlich aufges



Bom Echloffe Martab.

führten Orten, nirgendwo ju verstärten und ben Gultan vom herannahen nener Pilgerheere zwei Monate vor beren Gintreffen in Kenntniß ju feben.

Der hiermit begründete Frieden founte jedoch nicht lange dauern. Weber der Uebermuth und Karteigeist der Christen noch die Schnsicht Kilavuns nach Unterwersung ganz Spriens ließen dies zu. Wer zuerst den Bertrag gebrochen hat, ist ungewiß: die muselmännischen Quellenschristen behaupten, daß der Sultan nur in gerechter Vergeltung christlicher Treuslosigseit von neuem zum Schwert gegriffen hat. Im April 1285 erschien er nach ties geheim gehaltenen Borbereitungen plöhlich vor der sesten Vnrg Marfab und zwang den Platz durch Untergrabung der Mauern am 25. Mai zur Ergebung. Dann wendete er sich gegen den hohen und dien Thurm von Waratia, der auf einer Klippe im Meere, zwei Vogenschiffe vom Userentsernt, ein wenig süblich von Marfab lag. Dhue Kriegsschiffe war dieser Thurm nicht zu bezwingen, und da Kilavun nur über ein Landheer versfügte, so bedrochte er die Tripolitaner mit einem verheerenden Angrisse,

wenn sie nicht ben herrn dieser Inselsestung, Bartholomäus, zu freiwilliger Raumung berselben bringen wurden. Boemund VII. tam hierdurch in große Noth, weil Bartholomäus, ein harter und tapserer Kriegsmann, sich um jeden Preis zu behaupten suchte. Endlich gesang es bem Fürsten, ben starren Sinn bes Trohigen zu bengen. Das mächtige Bollwert wurde von ber Besatzung versassen und in gemeinsamer Arbeit von christlichen und musels männischen Werkleuten zerftört.

Ungefichts biefer Erfolge Rilawuns gerietben bie Chriften ringsum in töbtlichen Schreden und baten von nenem um Frieden. Um meiften bedroht fühlten fich bie Urmenier, ba fie wegen ber langjährigen Berbindung, Die fie mit ben Mongolen unterhalten hatten, fich gang bejonders bom Saffe ber Muselmanner verfolgt wußten. Der Gultan gestattete noch einmal eine Baffenrube, wofür die Armenier freilich die jahrliche Bahlung einer überaus hohen Gelbiumme versprechen und and in mancher anderen Begiehung ben Mufelmannern bie unterwürfigfte Gefinnung beweisen mußten. Der theuer ertaufte Frieden war überdies im wefentlichen nur beshalb gu Stande gefommen, weil Rilamin vor ber Fortsetung bes Rrieges mit ben Chriften ein paar große Berren im Innern feines Reiches, namentlich feinen einstigen Nebenbuhler, ben Emir Confor, vollende unschädlich gu machen wünschte. Cobald ihm bies geglüdt war, wendete er feine Baffen wieberum gegen Diesmal rudte er gen Laodicea, wo die Chriften feit bie Arengfahrer. einiger Beit wieder festen Jug gefaßt hatten und von wo and fie einen ichwunghaften Sandelsvertehr mit bem mohammedanischen Sinterlande unterhielten, ber bie agyptischen Rauflente mit Reib und Gifersucht erfüllte. Die bebeutenbe Stadt mare aber nicht leicht zu erobern gemeien, wenn ihre Festungewerte nicht furg vorher burch ein Erdbeben gur Salfte gerftort worden waren. Auch fo noch verurfachte bie Belagerung große Müben, ba bas Schidial ber Stadt vornehmlich von ber Beberrichung ber Manern und Thurme abhing, bie auf einer Infel im Safen errichtet worben maren, und erft nachbem bie Rrieger bes Gultans einen Steinbamm burch bas Baffer bis gur Injel geführt und bieje mit ben Beichoffen ihrer Kriegemaschinen überschüttet hatten, ergab fich bie gange Festung sammt ben umliegenben gu ihr gehörigen Burgen ben Giegern.

Hieranf rustete sich Kilawun zum Kampse nm Tripolis. Diese Stadt war von vornherein in einer verzweiselten Lage, da Boemund VII. am 19. Ottober 1287 ohne Leibeserben starb und die Nachsolge in der Regierung sowohl von seiner Mutter Sivylla wie von seiner Schwester Lucia in Aufpruch genommen wurde. Die letztere, mit dem französischen Ritter Narjand de Touch vermählt, war nicht in Syrien anwesend. Bis sie dort eintras, sollte der Herr Bartholomäns von Gibelet als Statthalter in Tripolis herrschen. Dieser wünsche aber die Grasischaft auf die Daner in seine Gewalt zu bringen und machte einerseits dem Sultan, andererseits den Gennesen bedentende Versprechungen, wenn sie ihn hierbei unterstügen wollten. Fast

gleichzeitig langten barauf die Prinzessin Lucia mit einer kleinen Flotte und der gennesische Admiral Zaccaria mit einigen Schiffen vor Triposis an. Der letztere suchte für seine Landskente zuerst durch ein Absommen mit dem Herrn von Gibelet Bortheil zu ziehen, neigte sich darnach aber mehr der Prinzessin zu, und so wäre diese vielleicht dem letzten Boemund gesolgt, wenn die Bernichtung der Grafschaft durch das Schwert der Muselmänner noch länger hätte hinaus geschoben werden können.

Denn begreiflicher Beije trieben bie erbarmlichen Sanbel ber Barteien. in Tripolis ben Gultan bagn an, ben ohnebies ichon beichloffenen Angriff fo fchnell als möglich anszuführen. Rach ben forgfältigften Borbereitungen. die wegen ber großen Boltsgahl und ber ftarten Feftungewerte ber drift: lichen Stadt unentbehrlich waren, lagerte er fich im Marg 1289 mit einem mächtigen Seere und gewaltigen Belagerungemaschinen bor ben feindlichen Mauern. In biefer Stunde ber bochften Roth ichwieg nun gwar ber Saber unter ben Rrengfahrern; bie Enprier ichidten Gulfe und bie fonft immer Entzweiten, die Genueser, Bifaner und Benetianer, Sospitaliter und Tempelherren tamen einmuthig gur Bertheidigung berbei. Aber ber Unbrang ber Mohammebaner war unwiderstehlich. Die Mauern wurden untergraben ober gerichmettert und bie Bertheibiger berfelben mit Brandgeschoffen verscheucht. Um 27. April brangen bie Gieger fturmend burch bie Breiche ein. Chriften wehrten fich aufe außerfte. Bergebens aber verbluteten noch fiebentaufend Mann in grimmem Ringen mit bem überlegenen Geinde: all= mählich ergoffen fich beffen entmenschte Schaaren über alle Theile ber eroberten Stadt. Gine geringe Menge ber Befatung und ber Ginwohnerschaft entfam ju Schiffe nach Copern. Die gurudbleibenben Manner wurden erichlagen, bie Frauen und die Rinder in die Stlaverei geführt. Unermefliche Beute wurde Bufammengerafft und barnach alles lebrige, Balafte, Butten, Manern und Thurme, ben Flammen preisgegeben. Der Fall ber meiften fleineren Orte, Die gur Grafichaft Tripolis gehörten, vollendete in furger Frift Die fdredliche Tragodie.

Papft Nifolans IV. vernahm mit tiesem Schmerze die Nachricht von dem neuen Unheil, welches das heilige Land betroffen hatte, und empfand voll bitterer Sorge, daß das Ende der Christenherrschaft in Sprien in drohendste Nähe herangernat war. Um zu hessen, so viel in seinen Kräften stand, rüstete er mit dem Ertrage von Krenzzugssteuern eine kleine Kotte und schieft sie nach Alton. Aber die Schiffe waren unzureichend bemannt und die Kriegsteute auf denselben schlecht bewaffnet; nach turzer Frist tehrten die meisten derselben wieder nach Italien zurück. Noch übler ging es mit dem Austrusen zur Bischung neuer Pilgerheere, die derselbe Appt von Land zu Land umhersendete: die Könige der Christenheit zucken de Achseln oder verschoben wenigstens den Kreuzzug, den sie noch in Aussicht stellten, auf eine alzu serne Zutunft. Sine letzte Hoffnung knüpste sich an mehrere Gesandtschaften der iranischen Mongolen, die in diesen Tagen in Rom, in

Frankreich und in England zu einem gemeinsamen Kriege gegen Sultau Kilawun aufsorberten. Aber auch dies nütte schließlich den sprischen Christen nichts, theils weil eben vom Seiten Europas nichts Ernstliches zu ihren Gunsten geschah, theils auch, weil die Mongolen, durch innere Fehden vollauf beschäftigt, zu einem großen auswärtigen Kriege nicht genügende Kräfte übrig hatten. Die schärsste Beleuchtung empfing jedoch die trostlose Lage der Christenherrschaft in Sprien dadurch, daß im Frühjahre 1290 die Genueser, die soeben noch auf den Manern von Tripolis tüchtig mitgesochten hatten, des Handelsgewinnes halber einen freundschaftlichen Vertrag mit Acgypten abschlossen noch das die der einen freundschaftlichen Vertrag mit Acgypten abschlossen der römischen Enrie und der Anjous von Neapel, Alsons III. von Verragonien und dessen Aruber Jatob von Scielien, sogar ein enges Schutzund Trupbündnis mit dem mächtigen Kilawun eingingen.

Unter biefen Umftanben fonnte ber enticheibenbe Angriff ber Dufel= manner auf die letten Ueberbleibiel bes Reiches Jerufalem nicht mehr lange auf fich warten laffen. Der Gultan hatte zwar nach bem Falle von Tripolis im Sommer 1289 bem Könige Beinrich II, von Enpern und Jerusalem noch einen Baffenftillstand für die Dauer von zwei Jahren bewilligt, aber bie Chriften felber forgten bafur, bag fie icon vor Ablauf biefes Beitraumes von ber fprifden Rufte ganglich vertrieben werben fonnten. Rriegsleute von Alton, entweber Golbner bes Papites Ritolaus ober guchtlofe Menichen aus irgend einer anderen Frankenschaar, verübten in bem benachbarten mohamme= banifchen Bebiete arge Bewaltthaten und verletten fomit gur Freude Rila= wund ben Frieden. Der Gultan handelte hiernach mit bem Unscheine großer Mäßigung, indem er unr Genngthunng für ben Friedensbruch forberte. Er verließ fich wohl barauf, bag bie Ereigniffe fich von unn an quanthaltiam nach feinen Bunfchen weiter entwideln wurden. Die vornehmen Berren in Atton waren in ber That ber bortigen Boltsmaffen nicht mächtig und baber außer Stande, hinreichenbe Benugthnung zu geben, jo bag Rilamun ichlieflich Recht und Billigfeit im vollsten Dage auf feiner Seite hatte, als er nun= mehr ben Chriften abermals ben Rrieg erflarte.

Alton war bamals eine ber schönsten und blühendsten Städte der Welt. Kirchen und burgähnliche Patäste, Kaushänser und Waarenhallen, Gärten und Wasserlitungen bedeckten, vou-riesenhaften Festungswerken umgürtet, ein weites Gebiet. Die Kostbarkeiten der halben Welt hatte der regste Handel hier zussammengehäust. In der dichten Bewölkerung waren alle Nationen Europas, ja sast alle Austurwölker des Erdballes vertreten. Freche Genußsucht paarte sich in derselben mit serommer Schwärmerei, hoher Helbensium mit seigem Krämergeiste, und diese Wischung von gut und böse, von edel und niedrig verursachte, daß der letzte Alt in dem großen Trauerspiele des heiligen Krieges noch einmal alle Tugenden wie alle Fesser und Mängel, die sich jemals auf Seiten der Krenzsahrer gezeigt haben, zu vollem Ansdernde bringt.

Die Rachricht von ben friegerischen Abfichten bes Gultans Rilawun

erregte im erften Angenblide in Atton große Bestürzung. Nachbem aber ber Batriard Ritolaus von Jerufalem eine begeifternbe Rebe gehalten batte, ent= ichloffen fich Ritter, Burger und Goldfnechte einmuthig, "bie treffliche Stadt Alfon, Die Pforte gu ben beiligen Statten bes gelobten Landes" bis gum letten Blutstropfen gu vertheibigen. Rad Europa murben Boten entjendet, um ichnelle Gulfe vom Bapfte und ben Ronigen ber Chriftenheit zu erbitten; und wenn auch biefer Schritt feinen Erfolg mehr hatte, fo icheinen boch wenigstens die geiftlichen Ritterorden Berftartungen aus bem Abendlande an fich gezogen zu haben. Außerdem tamen einige Kriegerschaaren von ben benachbarten Ruftenftabten und von Enpern gur Unterftugung herbei; und mit ben fleinen Truppenabtheilungen, Die ichon feit Jahren burch die Konige von Franfreich und England im heiligen Lande unterhalten wurden, verfügte man ichlieflich über eine Streitmacht von etwa 20,000 Mann. Diefes Beer war ber Bahl nach im Stande, bie ftarte Feftung lange gu behaupten; auch mar es aufange faft gang und gar vom fühnften Beifte erfüllt; eine breit ftro: menbe Quelle von Unheil aller Art war aber ber arge Mangel an Gintracht, Behorjam und Bucht. Gin eigentlicher Dberfeldherr fehlte ben Chriften, ba ber Trager ber Krone Jernfalems, ber junge Konig Beinrich II. von Enpern, nicht genng Unfeben unter ihnen befaß und überdies bis gegen Enbe ber Belagerung von Atton ruhig in Cypern verweitte. Die Templer, Sofpis taliter und bentichen Berren, Die Bifauer und Benetianer, Die Ritter von Sprien und Cypern, von England und Frankreich vereinbarten gwar eine Befechteordnung, nach ber alle fich richten follten; barnach that aber jebe Gruppe bon ihnen im mefentlichen boch nur, was ber eigene Rugen gu gebieten ichien; und bie niebere Mannichaft verfündigte fich am beiligen Ernfte Diefes Rrieges burch freden Uebermuth und mufte Musichweifungen.

Sultan Kilanum ruftete sich inzwischen mit aller Kraft und Sorgfalt. Da er wußte, daß dis zur Erreichung des Sieges immerhin noch viele Mühen und Besahren, vor denen maucher seiner Emire sich schene, zu bestehen sein wurden, so ließ er seine Rechtsgelehrten zusammen tommen und die Erklärung abgeben, daß der Frieden von Seiten der Christen verletzt worden und der Krieg gegen Alton somit für die Musselmänner eine heilige Pflicht sei. Im herbste 1290 verließ er Kairo, um unter den hereresmassen, die in Syrien sich sammelten, sein Zelt aufzuschlagen. Noch war er aber nicht weit gefommen, als er erkrankte und starb, am 10. November 1290. Dieser Todesfall verschstimmerte sedoch nur die Aussichten der Christen in die nächste Julunft, da der Sohn und Nachfolger Kilawuns, der Sultan Almelik Alasschaft, nicht blos das von dem Bater begonnene Unternehmen mit gleichem Eiser sortsetzte, sondern auch durch seine grausame Gemüthsart jeden seiner Geguer mit völligen Verderben bedrochte.

Im Marz 1291 langten bie Vortruppen bes muselmännischen Seeres im Gesilbe vor Atton an. Nach und nach solgten weitere Schaaren, und als Ansang April and ber Sultan eingetroffen war, besand sich bort ein ungehenres heer mit allem zu diesem Kriege nöthigen Geräthe. Man zählte 92 Belagerungsmaschinen, von denen eine so groß war, daß man 100 mit Ochsen befrannte Wagen hatte beladen müssen, um die einzelnen Theile derselben heranzusahren. Der Kamps begann mit kleineren und größeren Gechten im sreien Felde vor den Thoren von Akton. Die Christen machten dreiste klusfälle und wetteiserten in ausdanernder Tapserteit. Aber besonnene Männer mußten dei der llebermacht der Feinde und der Unwahrscheinlichteit abendländischer Hüsse den llebermacht der Feinde und der Unwahrscheinlichteit abendländischer Hüsse den lebermacht der Templer, die in früheren Friedenszeiten mit den Mamlukensultanen verhältnismäßig gute Beziehungen unterhalten hatten, Allaschraf zu einem Wassenstländigen. Die Verhandlung scheiner, Allaschraf zu einem Wassenstländeren Forderungen des Enltans, sei es am Unverstande des großen Hausensülstang von sich abzunvenden.

Um 4. Mai wurden die Belagerten burch die Unfnuft Ronig Seinrichs und einer fleinen enprifchen Sulfsichaar erfrent, aber gleich barauf begannen auch bie Rriegebrangigle ihren Sobevuntt zu erreichen. Denn bie Mauern und Thurme von Affon wurden feit bem 5. Mai von den Mufelmannern burch Untergrabung, Berennung und Beichiegung jeder Art unmittelbar und an vielen Orten gngleich angegriffen. Tag um Tag tobte raftlos ber Rampf. erichöpfte bie Rraft ber Bertheibiger und ließ taum noch eine Soffnung fur Die Behauptung ber Keftung übrig. Da ichidten viele wohlhabende Burger ihre Franen, Kinder und Schätze nach Cypern hinnber und folgten endlich ben Geflohenen felber nach bem ficheren Gilande. Die Angehörigen ber italienischen Rolonialgemeinden sollen die ersten gewesen fein, die in dieser Beife bie gemeine Cache aufgaben. Balb aber griff bie Bergweiflung in fast allen Rreifen ber Bevolferung von Alfon um fich: Ritter wie Anechte fegelten von bannen, und in ber Racht vom 15. jum 16. Dai fehrte auch Ronia Beinrich mit feinen Truppen und breitansend anderen Alüchtlingen. Die fich ihm anichloffen, nach Copern gurud. 1) Die Befatung ber Festung. bie für ben letten Rampf übrig blieb, belief fich hiernach auf etwa 12,000 bis 13,000 Mann.

Am 16. Mai versinchte ber Sultan mit stürmender hand in die Stadt hinein zu gelangen. Die Gräben wurden ansgesüllt, die Manern eine Strecke weit nieder geworsen, und schon hallte der Siegesrus der Musselmanner durch die Stassen des halb eroberten Ortes. Aber noch einmal rafften sich bie Christen zu Thaten des höchsten helbenmuthes auf, warsen die Eingebrungenen, besonders dant der Tapserkeit der Hospitaliter, auß der Stadt hinaus und sperrten die Bresche durch eine Rothmauer aus Steinen und

<sup>1)</sup> König heinrich ist wegen dieser Jahnenslucht bitter getadelt worden. Die beste Entischnibigung für ihn tann vielleicht aus dem Umstande entuommen werden, daß er ein tränklicher Mann und somit wenig geeignet war, in dem surchtbaren Kampse bis gulest ausgebauern.

allerlei Geräthe. Der Fall der Festung war gleichwohl nicht mehr aufzuhalten. Die Führer der Kreuzsahrer wußten dies und beriethen am 17. Mai, ob man jest nicht den allgemeinen Rüdzug nach Cypern antreten solle. Indessen es sehlte an Schiffen, um anch nur noch einen beträchtlichen Theil der Belagerten vor dem sicheren Berdberben erretten zu können, und so wurde der tapfere Beschluß gesaßt, gemeinsam das Ende zu erwarten. Predigt, Gebet und der Genuß des Abendmahles stärtten die dem Tode Geweisten zur lesten Schlacht.

Am 18. Mai stürmte die Uebermacht ber Minfelmanner, auch ihrerseits durch religiöse Reizmittel erhiht, von allen Seiten heran. Wehrmals zurndsgeworsen öffneten die Angreiser die Bresche endlich zum zweiten Male, erbrachen ein Thor und ergossen sich in dichten Schaaren durch alle Straßen

ber Stabt. Ber: gebene ber Dpfer= muth einzelner driftlicher Reden. der Templer gu: mal, die an die: fem Unglüdstage mit ben Bojpita= litern um ben Breisber Tapfer: feit wetteifern und mit ihrem Blute viele alte Schuld zu füh: verinden! nen Immer weiter bringen bie Gie: ger bor. Tau:



Ueberrefte ber Befestigungen von Tortofa.

sende und aber Tansende der Männer werden erschlagen, während die Frauen und Kinder zu Stlavendiensten aufgespart oder in viehischer Wollnst migbraucht werden. Mur steinen Schaaren gelingt es, hinaus an den Hasen und auf die Schiffe zu entsommen. Aber anch von diesen retten sich wenige, da das Meer von heitigem Sturme bewegt ist und die sibersullten Fahrzeuge versinken. Einige Tansende endlich stückten sich in das seite Schloß der Tenufer, das im äußerzsten Westen der Stadt hart am Meeresnifer liegt. Sie verhandeln mit dem Sultan um milbe Bedingungen der Uebergade. Aber die Feinde, die darnach das Schloß besehen, begehen an den Besiegen solche Frevelthaten, daß diese wieder zu den Wassen, die unter ihnen weisenden Musselmänner erschlagen und die Thore verschließen. Tage lang danert hier noch Verdandlung und Kamps. Einige der Eingeschlossene nottommen zur See, die übrigen sallen alle nuter dem Schwerte der wütsenden Gegner. Die

gesangenen Männer, die hierauf noch in den Handen der Muselmanner sich befinden, werden ebenfalls sammtlich umgebracht, und der Jelam jubelt über die zwar späte aber um so volltommenere Rache für den Mord, den bereinst Richard Löwenherz an der saladinischen Besatzung Attons besangen hat. Dann wird die Braubsackl geschwungen und das sitose Atton gleich so vielen anderen herrlichen Christenstäden, welche die Bewunsberung der halben Welt erregt hatten, dem Erbodden gleich gemacht.



Heberrefte ber Befeftigungen von Tortofa,

Der Fall Diefer aroßen Reituna war für die Chri: itenberrichaft Sprien nicht ber Unfang vom Ende, fondern bas Enbe felber. Roch be= fagen Die Rreus= fabrer bedeutende ftarf unt= mauerte Orte, na: mentlich Tortoia. Beirnt . Gibon. Inrus und bas "Bilgerichloß", die itolze Templerburg an ber Rufte ind: lich non Affon Aber eine Berlan: gerung bes Ram: vies ichien nir= gende mehr mög: lidi. Sier und bort flohen bie Chriften, unmittel: bar nachbem fie

bie Nachricht vom Siege der Muschmänner erhalten hatten. An anderen Stellen bedurfte es nur einer Kriegsbrohung von Seiten der Feinde, um den letzen Gedanken an Widerstand zu erfitden und die Answanderung aus den lange bewohnten Ortschaften in Gang zu bringen. Wenige Wochen nach dem ihrecklichen 18. Mai war die sprijsche Küste von den Söhnen des Abendandes gänzlich verlassen.

Almelit Alaschraf seierte ben großen Erjolg, ben er errungen hatte, burch strahlende Feste in Damastus und Kairo. Die Christen jammerten um bas Schicial Altons und erhoben Borwurse gegen einander, bag man

"bas Lamm unter ben Boljen" allein gelaffen habe. Bavit Nitolaus IV. rief zu neuen Rreugzügen auf; einige Fürften und Ronige trugen ja ichon bas Rreug, andere legten nunmehr bas Bilgergelubbe ab, und in Berbindung mit ben Mongolen hoffte man bas beilige Grab ben Sanden ber Mufelmanner entreißen gu tonnen. Aber fein Geer trat mehr gu bicfem Ariege gujammen. Rur einige reiche Benneferinnen rufteten im Jahre 1301 eine fleine Flotte voll frommer Schwarmerei jum Rampfe gegen ben Selam aus, und in Frankreich erhob fich bald barnach bas gemeine Bolf noch ein= mal zum Buge gen Diten, brachte es aber ebenjo, wie ichon früher geichehen, nur gur Blunderung driftlicher Landichaften und zu muften Judenverfolgungen. Im übrigen blieben sowohl die Krengpredigten wirtungelos wie auch bie Rriegsplane, Die gelehrte Manner, an ihrer Spite ber eble Benetianer Marino Sanuto, in hoffnungevollem Gifer ausarbeiteten, und Guropa beichrantte fich von nun an wieber barauf, feiner inbrunftigen Sehnfucht nach Berehrung bes heiligen Grabes burch unfriegerifche Bilgerfahrten wie vor bent Beitalter ber Rreuggige Gennge gu thun.

#### Untergang des Ordens der Tempelherren.

Der Umschwung ber Zeiten, ber sich hierin offenbart, prägte sich am schärsten in bem surchtbaren Sturze bes Templerordens aus. Denn an bieser Genossenschaft geistlicher Kriegsmänner rächte ber moderne Geist, ber nunmehr zur herrichaft emporstrethe, mit grausamer harte die Berirrungen, deren sich während ber Jahrhunderte der Kreuzzüge ein großer Theil der gesammten Christenheit schuldig gemacht hatte. Den Anlaß hierzu gaben insofern die Tempelherren selber, als sie dem Geiste, der sie bedrohte, hoche müttig sich in den Weg stellten.

In ben ersten Jahrzehuten seines Bestehens war ihr Verein die Beswunderung des Abendsandes gewesen und vom heiligen Vernhard mit Lob und Preis überhäuft worden. Nicht gar lange aber hatte es gedanert, bis sie durch die unermeßlichen Neichthümer, die von allen Seiten ihnen zusströmten, auf schliemen Wowege verlockt waren. Die Ordensburgen erschienen den Zeitgenossen schließlich als Stätten des üppigtten Lebensgenusses: diebere templariter, saufen wie ein Templer, wurde sast sprigtten auf Erwerd von Gelb und Gut bedacht, kein Mittel für zu sichlecht, hielten, wenn es ihnen die Befriedigung ihrer Habgier in Aussicht stellte, und baher auch ihre sprische Politik, b. h. ihre Beziehungen zu den dortigen Musselmannern, ohne Rückstant von das gemeine Beste nur nach ihrem Sondervortheite einrichteten.

<sup>1)</sup> Sollte biefes Wort etwa nicht von übermäßigem Trinten zu verstehen sein, sondern nur heißen: bequem und reichlich leben wie ein Templer, so ware es auch in dieser Fassung noch charafteristisch genug.

Die Klagen, die darüber laut wurden, glaubten sie verachten zu dursen bant ihrer großen Zahl, ihrer glänzenden Finanzlage und weil sie teinen anderen Herren über sich anerkannten als allein den Papst. Denn schon im Jahre 1162 hatte Alexander III.<sup>1</sup>) den Orden von der Gewalt der Bischöfe völlig egimirt und ausschließlich unter das Oberhaupt der Kirche gestellt. Die Tempelherren erwiesen sich hierfür insosern dankbar, als sie ihre ganze Macht oftmals in seindlichem Gegensahe zu den Staatsgewalten sür derrschaftstendenzen der römischen Kurie einsehen. Auserdemalten sie die ihnen gewährte Freiheit, um sich allmählich zu einer von schlechthin niemandem in der Welt mehr beaussichtigten und in jeglicher Richtung selbstwillig handeluben Gemeinschaft umzugestalten.

In bieser Lage sollen sie benn auch benjenigen Schritt gethan haben, ber sür einen geistlichen Berein, für ben ältesten christlichen Kriegerorben, für das Pstegetind bes heitigen Vernhard ber allerunverzeihlichte gewesen wäre — b. h. sie sollen ben Boben tatholischer Rechtgläubigkeit verlassen und arge Keherlehren angenommen haben. Diese Berschuldung ber Templer ist bekanntlich im Lanse der Jahrhunderte ebenso oft und ebenso bestimmt als erwiesen hingestellt wie in Abrede gezogen worden, und noch heute sind bie Meinungen der Forscher hierüber durchans getheilt. Auf der einen Seite werden zwar alle übrigen Berschlungen der Templer zugegeben, ihre häretischen Berirrungen jedoch als unglaubwürdig bezeichnet; auf der anderen Seite sindet sich die Behauptung, daß diese geistlichen Kitter in der Ahat, und zwar in ihrer Gesammtheit, in der Gruppe ihrer Anführer sowohl wie in der Wehrzahl der übrigen Mitglieder des Ordens, den Christenglauben verläugnet und eine höcht ansöhige Gebeinretsigion ausgaebildet haben.

Die letztere Ansicht kann allerdings manches für sich ansühren. Denn bie Tempelherren verloren ja schon die ibeale Grundlage ihres Denkens und Handelns, als sie reich, üppig und habgierig wurden. Der vielgestaltige Berkehr, den sie in Friedenszeiten mit den Muselmännern unterhielten, steigerte sodann ihre Gleichgültigkeit gegen die ethischen wie die dogmartischen Lehren des Christenthums. Und als das Schlimmste eintrat, was diesen geistlichen Kriegsmännern, die ihr Leben dem Kampse gegen den Islam geweiht hatten, nur irgend begegnen konnte, als Jerusalem verloren ging, als alle Anstrengungen des Abendlandes zum Wiedergewinne der heiligen Stadt erfolglos blieben und die Glandensseinde von Sieg zu Sieg schritten, da verwandelte sich die Gleichgültigkeit in Unglanden, in Spott und Zweiselsschuden. Schon Innocenz III. beschuldigte den Orden deshalb (1208) nicht blos schwöder Sittenlosigkeit, soudern auch dämonischer Iresen, wogegen er strasen verhäugen müsse, wenn teine Besservung eintrete; und im Jahre 1266 san

<sup>1)</sup> Durch die Bulle vom 7. Januar 1162: Omne datum optimum.

<sup>2)</sup> Dies ift neuerdings wieder behauptet worden von Brut in der ichon oben angefihrten Schrift ,, Geheimlehre und Geheimftatuten bes Tempelherrenordens".

ein provenzalischer Tempelherr tede Berse solgenden Inhalts: "Es giebt tein Kreuz, es giebt teinen Glauben, der uns zu helsen vermag gegen diese versstuchten Schurken won Türken. Offenbar ist es vielmehr, daß Gott dieselben beichützt zu unserm Unheil. Und weil Jesus Christus, der sich dem entgegensehm müßte, dem zustimmt, so werden wir uns wohl auch damit zusrieden geben können. Ein rechter Thor also ist, wer den Kamps noch sucht mit den Türken, denen Gott alles erlaubt. Gott, der ehemals wachte, schläft jetzt; Mohammed entsaltet seine ganze Kraft und läßt seinen Diener Bibars schalten und walten nach seinem Belieben."

Auf diesem Boden ist nun, wie die Ankläger der Tempelherren behaupten, die Häresie des Ordens zu voller Ansbildung gekommen; und zwar habe der Berzweissungskampf der Albigenser gegen die Heerhausen der rechtgläubigen Christenheit hierzu am meisten beigetragen. Denn im Albigensergebiete besaß der Orden reiche Güter; von dorther kamen ihm sehr viele Novigen; beren

feperifche, burch ben fürchterlichen Rrieg gegen bie ro: mijche Rirche wild erregte Stimmung ioll unter ben Tempelrittern im Morgenlande, bie von Frevelmuth, Unglauben Aberglauben vor= her ichon gang erfüllt waren, ben Unsichlag gegeben haben. Die frühe:



Blan bes Bilgerichloffes.

sten Spuren einer Feststellung der templerischen Geheimlehre weisen nach dieser Aussicht auf die erste Belagerung von Damiette (1218 bis 1220) und auf das "Pilgerichloß" hin, jene prachtvolle Ordensburg, deren Bau im Jahre 1219 begann. Merkwürdig genug wäre darnach der Templerorden, diesetreue Miliz des Papstthums, ungefähr in derselben Zeit häretisch geworden, in welcher der Hochmunth der römischen Kurie in der Person des Kardinals Pelagins die schlimmste Vertörperung erhalten hatte.

Als Ergebniß dieser Entwidelung im Innern des Ordens müßten wir — immer nach derselben Ansicht — annehmen, daß die Tempelherren aus den Anschaumgen der Albigenser, d. h. aus dem alten Vorrathe keherischer Meinnngen der Natharer herüber nahmen, was ihnen gerade paßte, hiermit einzelne Züge, die sich aus der Geschichte der eigenen Vergangenheit ergaden, wohl oder übel verbanden und schließlich den Genuß des irdischen Taseins in ein ruchlos wüstes System brachten. So sollen sie zu schmutziger Versen

höhnung bes Rreugeszeichens gefommen fein, gur Berleugnung Jefu Chrifti, gur Anerkennung einer Art von Doppelgott; nämlich bes einen, mabren, allmächtigen, gleichsam oberen Gottes und eines Untergottes, ber nur bie forperliche Belt leite und beren Freuden vertheile. Den letteren batten fie in ber Beftalt eines 3bole verehrt, im Bilbe, wie es heißt, eines aus eblem Metalle geformten Meufchentopfes. Bebes Mitglied biefer Reperfette habe natürlich Theil genommen an allem Glang und Reichthum, beffen fich bie Gemeinichaft erfreute; und ba ben Rittern Reufchheit im Umgange mit bem weiblichen Beichlechte gur Pflicht gemacht mar, fo fei ihnen als Erfat hier: für ausbrudlich jenes abichenliche Lafter geftattet worben, welches gu allen Beiten im Morgenlande weit verbreitet gewesen ift und auf welches ichamlofe Ceremonien bei ber Aufnahme in ben Orben fofort hingewiesen hatten. Sauptgruppen ber Tempelritterichaft, die morgenlandische und die frangofische. follen fich diefer ichmählichen Reberei fast gang und gar bingegeben baben, während die beutichen Mitglieder bes Orbens und bie von England und Schottland, Spanien und Portugal mehr ober minder von berfelben frei geblieben wären.

Was haben wir von alledem zu halten? Liegen wirklich genügende Beweise dassir vor, daß diese adgeschmackte und widerwärtige templerische Häresie mit dem tief resigiösen Wesen des Albigenserthums in irgend weckgem inneren Zusammenhaug steht? Erscheint nicht außerdem die Häresie selber ganz und gar verdächtig, da sie den Rittern zum Theil dieselben Thorheiten und Gemeinseiten zur Last legt, welche die Kirche schon in den Keperversolgungen des derigehnten Jahrhunderts au ihren Gegnern, z. B. den unglücklichen Stedingern, gerügt hatte? — Wir dürche offendar an die schwere Verschuldung des Ordens nur dann glanden, wenn und dieselbe durch die unzweidentigsten Zengnisse nunvderlegslich bewiesen wird. An solchen Zengnissen schlt es sedoch beinahe gänzlich. Denn im wesentlichen nur die eigenen Geständnisse der Aiter, die unter dem Orna sowolf grausamer leiblicher wie vielleiche beurs schlichen moralischer Folterqualen gesprochen haben, sehren und zweidentig und bakrheitsgetren wird dezeichnen dürsen.

An biefer muthmaßlich also ganz erdichteten häresie ist ber mächtige Berein auch teineswegs zu Grunde gegangen und ebenso wenig an seinen vielen sittlichen Verschlungen. Diese Dinge boten seinen Feinben nur die bequemste handhabe, ihn zu stürzen; die hanptursäche seines Verderebens entwidelte sich dagegen and seiner positischen Stellung. Diese Misiz des Papstihmes hatte ja schoo vor dem Falle von Altson manche Gegner der römischen Kurie, Fürsten, Staatsmänner und Volksmassen heftig gegen sich aufgebracht. Unn regierte aber in Frankreich König Philipp IV., "der Schöne", der geschworene Gegner jeder theokratischen Regung, der erste Fürst, "durch bessen Walten sich der Scholer Pasiten school der school volkspassen ber neueren Geschichte geht". Er überswand zunächst den starren Willen Papst Bonisas VIII. und führte die Kirche

in bas Eril von Avignon. Dann wendete er fich gegen bie Tempelherten, beren Reichthumer feine Gelbaier unwiberftehlich lodten und beren gemaltiger Organismus gerichmettert werben mußte, wenn nicht ber junge frango: fifche Staatsbau von ernfter Gefahr fortbauernd bebroht bleiben follte. Der entsetliche Prozeß jeboch, burch ben er in ben Jahren 1307-1313 ben Orben vernichtete, gehört im wesentlichen nicht in ben Rahmen ber Rreuggüge, sondern in die innere Beschichte bes driftlichen Abendlandes, befonders Franfreiche. Rlagen gegen bie Templer waren begreiflicher Beife ohne Mühe Bufammen gu bringen. Biele Sunberte ber Ritter murben verhaftet und granenvoll gefoltert, gange Schaaren berfelben mit ausgefuchter Graufamteit bingerichtet. Bapft Clemens V. vermochte fich bem leibenschaftlichen Drangen Ronig Philipps enblich nicht mehr zu entziehen und hob ben Orben am 22. Marg 1312, wenn auch nicht fraft "richterlichen Spruches", fo boch wenigftens "aus Fürforge und oberhirtlicher Dachtvolltommenheit" ganglich auf. 21m 18. Marg 1313 murbe ber lette Grogmeifter ber Tempelherren, ber ritterliche Jatob von Molan, an gelindem Gener langfam verbraunt.

Das gräßliche Schicklal war, wie wir gesehen haben, immerhin nicht ganz unverdient. Wer durste aber nach solchen Borgängen noch eine ernsteliche hoffnung für Erneuerung der Kreuzzüge begen? Jusosern hat eine alte Sage Recht, die erzählt, "daß alle Jahre in der Nacht der Aufhebung des Ordens eine gewappnete Gestalt, das rothe Kreuz auf dem weißen Mantel, in der Grabkammer der Templer erscheine mit der Frage, wer das heilige Grab befreien wolle: "Niemand, niemand," ist die Antwort, die ihm aus dem Gewölbe eutgegenschallt, "denn der Tempel ist zerstört".

# Rhodus, Urmenien und Cypern.

In benfelben Jahren, in benen ber Templerorden gu Grunde ging, erhob fich ber Orben ber Sofpitaliter ju neuer Bluthe, obwohl auch er nabe baran war, in ben Sturg jenes machtigeren Bereins mit verwidelt gu werben. Denn beiden Orben brohten bamals großentheils biefelben Feinbe. Die Sofvitaliter waren ichon etwas früher als bie Templer von ber bifchoflichen Gewalt erimirt worben, hatten ebenfalls üppig gelebt, eine eigenfüchtige Politit befolgt und ben Staatsgewalten gegenüber bas Banner ber römischen Rurie hoch gehalten. Rach bem Falle von Atton war im Abenblande mehrfad, von einer Umbilbung, vornehmlich von einer Berichmelgung ber beiben Orben zu einem einzigen bie Rebe, weil fie in ihrer bisherigen Geftalt und bei ber Feinbichaft, bie oft zwischen ihnen gewaltet hatte, ihre Sauptaufgabe, bas beilige Land vor bem Islam ju fichern, nur ungenugent gu erfüllen Die Difftimmung gegen bie geiftlichen Ritterichaften, vermocht hatten. welche ichon hierdurch jum Musbrude fam, entlud fich aber ichlieflich allein gegen bie Templer und verschonte bie Sofpitaliter, theils weil jene vom Rugler, Gefdichte ber Breugguge.

Saffe Ronig Philippe in erfter Linie getroffen wurden, theile jedoch aus einem anderen Brunde. Denn nur der Berein ber Templer ichien bamals unter allen großen Rittergesellschaften feine volle Daseinsberechtigung mehr zu haben. Die Ritter vom beutiden Orben hatten bagegen ichon feit langen Sahrzehnten außerhalb bes heiligen Landes, im fernen Brengen, einen zweiten und hoch: bedeutenden Birtungetreis gefunden, ber ihr Befteben fur eine noch unberechenbare Beitbaner ficher verburgte; und bie Bofpitaliter nahmen gerade



Baltanhalbinfel und Beftfleinafien im 13. Jahrhundert. Lateinifche Rirche im Griechenreiche.

in diesem Angenblide alle Kraft gusammen, um fich ebenfalls eine vollfommen selbständige politisch-militärische Stellung zu erwerben. Da ihnen Sprien seit bem Falle Atfons verschloffen war, fo wendeten fie ihre Augen weiter westwarts auf Die Ruften bes agaifchen Meeres, Die vom Streite ber Franken. Griechen und Demanen widerhallten. In ben Jahren 1306-1309 traten fie hier mit ftarter Datht auf, festen fich 1310 endgültig auf Rhobus fest und unterwarfen in ber nachstfolgenden Beit eine gange Reihe ber gu ben füblichen Sporaden gehörigen Infeln, namentlich Some, Ros, Difpros, Ralym-

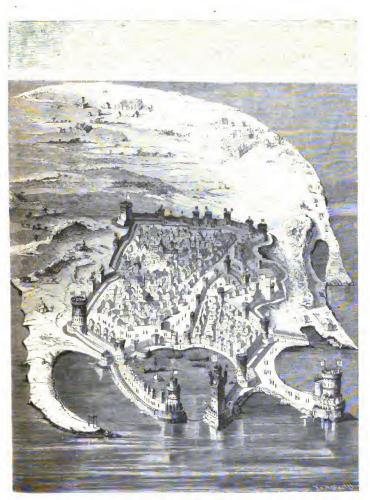

Rhodus aus der Dogelfchan.

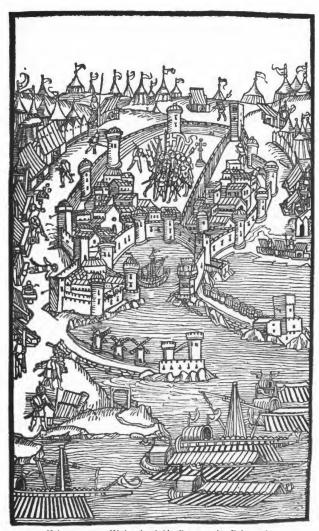

Belagerung von Ahodus durch die Osmanen im Jahre 1480. Uus dem zu Um im Jahre 1496 erschienenen Wiegendrude: Caorsini, Stabilimenta Rhodiorum Militium. Privilegia. Obsidio Urbis.

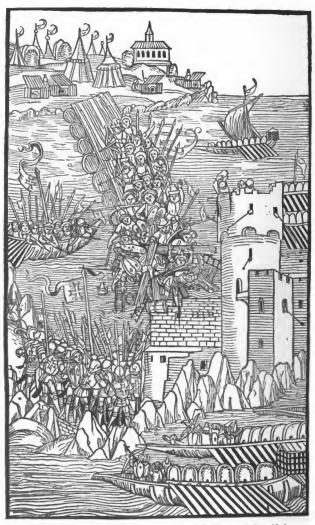

Scenen aus der Belagerung von Rhot

Angriff der Osmanen auf das große hafenbollwert "Churm des heiligen Nifolaus". Aus dem zu Um im Jahre 2496 erschienenen Wiegendrucke: Caor

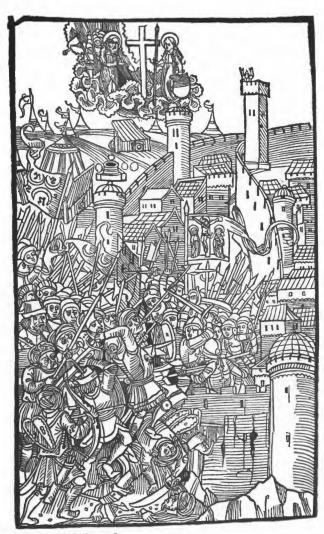

dus durch die Osmanen im Jahre 1480:

Bergeblicher Sturmangriff ber Osmanen auf die Stadimauern von Rhodus.

pini, Stabilimenta Rhodiorum Militium. Privilegia. Obsidio Urbis.

nos und Leros. Das benachbarte Festland war in ben Sanden ber Mohammebaner: Die tapfere Ritterichaft bilbete in ihrer neuen Berrichaft eine ber Schutmanern ber Chriftenheit gegen weiteres Borbringen bes Belame, und an eine Auflojung biefes Orbene war fortan fo wenig gu benten, daß berfelbe vielmehr gum Erben ber Templer eingefest wurde und von beren Butern wenigstens einen Theil wirklich erhielt. Dehr als zwei Jahrhunderte lang haben barnach bie rhobifden Sofpitaliter ihren Blat an ber Geite ber franfijden Gebieter von Rreta und Adaja, Athen und Naros ehrenvoll behauptet. Dit Gulfe ihrer abenblanbifden Ginfunfte fowie ber Ertrage ihrer blühenben und fur ben Sandel mohl gelegenen Infeln haben fie ftattliche Rriegerschaaren aufgestellt, um 1380 einige Jahre lang bas Fürstenthum Achaja ale Pfanbalanbiger beherricht, von 1343 bis 1402 bas reiche Smyrna inne gehabt und im Jahre 1399 auf ben Ruinen bes antiten Salitarnaffus bie ftarte Festung . Bietro (heute Bubrun) erbaut. Enblich aber ift auch ihr Ritterftaat gleich ben übrigen Frankenherrichaften im Ardipelagus bem Schwerte ber Demanen erlegen.

Die Bertreibung ber Rreugfahrer von ber fprijden Rufte hat jeboch nicht blos ben Sofpitalitern, fonbern auch ben fleinen Ronigreichen Armenien und Eppern mancherlei Bortheile gebracht. Das erftere berfelben hatte zwar die Beit feiner größten Bluthe ichon unter feinen erften Ronigen, Leo I. und beffen Schwiegersohn Bethum I., völlig burchlebt, aber ber Untergang bicfes Chriftenftaates wurde bennoch, wie es icheint, burch ben Fall von Atton eher verzögert als beichlennigt. Bethum hatte nämlich, wie wir gesehen haben, um fich gegen bie lebermacht ber Muselmänner behanpten gu tonnen, bas Bunbnig gwifden Chriften und Mongolen eifrig beforbert. Die letteren hatten fich in ber That mit ihm vereinigt, fchlieflich aber waren bie Mamlutenfultane herren von Megupten und Sprien geblieben und hatten ben Armeniern auf wiederholten Rriegszügen großen Schaben an Gut und Blut zugefügt. Unter feinem Cohne Leo II. (1271-1289) und feinem Entel Bethum II. (1289-1307) verichlimmerte fich die Lage trot mancher tapferen Thaten ber Armenier in mehreren Richtungen. Mamluten erzwaugen burd neue Angriffe Tributgahlungen von ungeheurem und immer fteigenbem Betrage, welche bie Wehrtraft bes Lanbes aufs tieffte ichwächten. Die benachbarten Mongolen befehrten fich im Unfange bes vierzehnten Jahrhunderts jum Islam und vernachläffigten feitbem bie Unterftutung ihrer alten Bunbesgenoffen gegen bie Gultane von Aegypten und Sprien. Die armenischen Rouige felber endlich baten um Gulfe im Abendlande und verhießen bafur ben Unichlug ihrer Rirde an bas Bebiet bes Papitthums; fteigerten aber hierdurch nur bie Bwietracht ber Barteien, bie ihr ungludliches Land ohnebies ichon gertluftete. Sethum II. bantte mehrmale ab, theile freiwillig theile gezwungen, und ftarb ichlieflich eines gewaltsamen Tobes, nachbem armenische Große mit einem mongolischen Dffizier fich gegen ihn verichworen hatten. Der fleine Staat mare mohl

bamals ichon verloren gewesen, wenn nicht viele Franken nach ihrer Bertreibung von der sprischen Küste in ihm eine Zuflucht gesucht und gefunden hätten, und vornehmlich wenn nicht der rege Handelsverkehr, der bischer die Gassen von Tripolis und Alton belebt hatte, zum Theile auf armenische Orte übergegaugen wäre. Seit dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts stand etwa ein Menschenalter lang die Hafenstadt Lajazzo, sast im innersten Wintel des Meerbusens, der Eileien von Syrien trennt, in erstannlicher Blüthe. Hier begegneten sich die Kanslente des inneren Assens mit Italienen, Franzosen und Spaniern; hier wurden die kosstanten Erzeugnisse der halben Welt umgesetzt, und die Staatstasse Armeniens gewann ans den Jöllen, die sie dem Handel auferlegte, die Mittel, um die Tributsorderungen der ägyptischen Sultane zu befriedigen und den Bedürstissen der heimstelt zu werden.

Unch fo aber tam die lette Stunde Diejes Ronigreichs mit ichnellen Schritten beran. Innere Bermurfniffe und ungludliche Bandel mit Demanen, Mongolen und Mamluten löften in traurigem Wechsel einauber ab. Außerdem ftarb im Jahre 1342 ber lette männliche Sproß bes herrscherhauses, Leo IV. ober V., und ein Bweig ber Lufignans von Chpern, ber von Mitterfeite aus armenifchem Blute ftammte und nun auf ben Thron berufen murbe, mar um fo weniger im Stanbe, bem brobenben Sturge vorzubengen, als feitbem bie politische und firchliche Parteiung im Lande nur noch arger wurde. Gin paar Könige murben erschlagen; eine zeitlang mar ber Thron unbesett; endlich überichritten bie Mamluten mit gewaltiger Macht bie Grenzen, gerftreuten bas armenifche Beer, verbrannten Dorfer, Stabte und Burgen und zwangen ben letten Ronig, Leo V. ober VI., aus bem Bergichloffe Gaban, in bem er fich nenn Monate lang tapfer vertheidigt hatte, im Jahre 1375 in- bie Befangen= ichaft nach Rairo zu manbern. Armeniens Gelbständigteit war bamit für immer vernichtet und die Bluthe bes cilicifchen Landes von Grund aus ger: ftort. König Leo ftarb, nachbem er fpaterbin wieder freigelaffen mar und im Abenblande feinen Aufenthalt genommen hatte, ju Baris im Jahre 1393.

Das Königreich Cypern, auf welches enblich ber Blid bes Lesers sich noch richten nunß, überbauerte ben armenischen Staat um einige Menschenalter und übertras ihn auch seit dem Falle Altons weitans an Glüd und Glanz. Die schöne Insel schon im Mai 1291 auf eins der ersreulichten Zahrhunderte ihrer ganzen Geschichte zurüd. Denn die Besiedelung derselben mit fräutischen Kolonisten war im Zeitalter des dritten Kreuzzuges verhältnismäßig seicht von Statten gegangen, theils weil die Reicheren unter den discherigen griechischen Einwohnern entflohen waren, während die zurüdbleibenden Aermeren sich demüthig unter die Herrschaft der triegerischen Antömmeitinge gefügt hatten, theils weil in jenen Tagen auch ganze Schaaren von Lateinern mit Frenden bereit gewesen waren, neue Wohnsige einzunehmen. So hatte sich das Land sehr schnell mit fräntischen Krieten, Kaussenn nu Geistlichen gefüllt; Acerdan, Judustrie und Handel waren in sehhaften

Schwung gekommen; Burgen und Waarenhallen, Kirchen und Klöster erhoben sich aller Orten, und die einzige bebeutendere Schwierigkeit für die sernere glüdliche Entwickelung dieses Staatswesens bestand damals in der zähen Absneigung der unterworfenen griechischen Bewölkerung gegen die römische Kirche. Indesend der Gesche, die hieraus hätte entstehen können, wurde die Spihe abgebrochen, indem die cyprischen Könige klug dasür sorgten, daß die strengen Gebote, mit denen die römische Könige klug dasür sorgten, daß die strengen Gebote, mit denen die römische Hierarchie gegen die glandensfremden Griechen auftrat, nur zu mildester Anwendung kauen. Anherdem umstrahlte die Herren der Insel zumeist der Anhm, Regenten des Reiches Jerusalem zu sein. Ihr Hof war der Sammelpuntt sür die meisten Großen des christlichen Worgenlandes; hier wurde das alte Recht des Reiches Jerusalem allmählich sessgeschellt und kodisciert; und zur Belehrung des lehten Königs aus dem Wannsstamme der Lusignaus, d. h. h. für den Knaden Hugo II. (1253—1267), soll der heilige Thomas von Aquino seine berühnte Schrift "de regimine principum" ursprünglich entworfen haben.

Sugo III. (1267-1284) war von Baterefeite, wie oben erwähnt, ein Sohn bes antiochenischen Gurftenhauses; als Konig nannte er fich aber Sugo von Lufignan, und beshalb rechnet man ihn und feine Nachfolger gewöhnlich ichlechtweg gur Familie ber erften Berricher Chperns. Seine Regierung war durch vielerlei Unglud im fprifden Ruftenlande bezeichnet; tropbem icheint er bes Beinamens "ber Große", ben er in ber Befchichte ber Infel tragt, nicht gang unwürdig gewesen zu fein, infofern er, fenntnifreich und thatig, Die ihm untergebenen Bebiete mit Ginficht und gutem Erfolge verwaltet hat. Sein zweiter Sohn Beinrich II. (1285-1324) hat Affon verloren und anch in Copern ein elendes Leben geführt, weil er im Streite mit feinen Brubern lag, bie ihn zeitweise vom Throne entfernten, überdies auch an Rrantheits= anfällen oftmale ichwer litt und endlich, ohne einen Leibeserben gn hinter= laffen, verichied. Tropbem bezeichnen die Jahre feiner Regierung ben Beginn ber glangenbften Beit bes mittelalterlichen Enperns. Denn bie Dehr= gahl ber Ritter und Raufleute, welche bamals bie altgewohnten fprifden Bohnfige flüchtend verließen, ging nicht mit ben hofpitalitern nach Rhobus und nicht zu ben Armeniern nach Lajaggo, fondern verftärtte bie Wehr- und Arbeitstraft ber blühenden Jufel. Dagu tamen noch andere Anfiedler aus bem Abendlande, gelodt von den Reichthumern biefes vorgeschobenften Boftens frantischer Berrichaft, und so wurde Cypern im 14. Jahrhunderte "la frontiere puissante et necessaire de la Crestiente catholique". Die Bürger ber enropaifden Sandeleftadte verpflanzten die Rolonialgemeinden, die fie in Sprien nicht mehr unterhalten fonnten, nach Chpern. Famagusta zumal, bie viel besungene, in Sagen und Marchen verherrlichte Safenftabt, murbe Die Erzengniffe ber Infel, Buder und ber Sanptsit ihrer Thatigfeit. Bein, Banmwolle und Golbfaben, wurden hier verschifft. Alle Schäte Ufiens, alle Brobutte Europas begegneten fich hier in fo großen Daffen wie vordem hochstens in Afton. Blendender Reichthum füllte die Saufer biefer Stadt, dem sich freilich auch Ueppigkeit und Wollust jeder Art bald genng anichlossen.

Eigenthumliche Ginwirtungen von Geiten Enropas begunftigten Diefe Entwidelung bes infularen Lebens. In ben erften Jahrzehenten nach bem Falle Aftons blieb bie hoffnung auf Befreiung Berufalems burch neue Rreugheere noch lebendig. Man glaubte aber ben fünftigen Kriegen nicht beffer vorarbeiten zu tonnen, ale wenn man jeden friedlichen Bertehr mit ben Mufelmannern aufhob. Die Megypter bedurften bas Bauhols und bas Gifen Europas und füllten ihre Rriegstaffe ans ben Bollen, mit benen fie ben Sanbel belegten: man tonnte fie in ber That auf bas Schwerfte ichabigen, wenn man jegliche Begiehung mit ihnen abbrach. Deshalb erhob fich bie romifche Rirche zu bem Berfuche, burch ftrenge Berbote ben gottlofen Sandel mit ben Megnotern und wenn nur irgend möglich mit allen Mohammebanern über: haupt zu fperren: fie erreichte freilich nicht viel, ba fie hierburch zu ftarte Brivatintereffen verlette und ba fie felber ichlieflich bei ber Erniedrigung, in Die fie ju Avignon verfant, Licenzen für folden Sandel um Gelb vergab; indeffen eine zeitlang wurde ber Bertehr mit bem Bebiete ber Damluten boch fdmer bebroht; Rrjegeichiffe murben anegesendet, um "bie ichlechten Chriften". Die nach Alexandrien ober Damiette gn fegeln magten, auf offenem Deere wegguigngen, und die Enprier gogen hiervon ben größten Bortbeil. Dieje nahmen fich nicht blos ber einträglichen Geepolizei eifrig an: fie faben auch mit Frende, wie die Rauffahrer bes Abendlandes aus Furcht vor ben Drohungen ber Rirche in immer größerer Bahl ihren Rure nach Famagufta richteten, nach einem driftlichen Safen alfo, ben fie ungescheut berühren burften, bon bem aus aber ebenjo ungeichent ber regite Bertebr mit bem benachbarten Festlande unterhalten murbe.

Nach Seinrich II. regierte beffen Reffe Sugo IV. 35 Jahre lang (1324-1359). Eppern hatte zumeift gute Tage. Der König war berbundet mit ben Benetianern, ben Sofpitalitern und bem Papfte gum Rampfe gegen ben Jelam. Jene Eroberung von Emprua, welches barnach ein halbes Sahrhundert lang in den Sanden ber Rhodifer Ritter blieb, bildet ben Glangbunft feines Beitalters. Gein Cobn und Rachfolger mar Befer I. (1359-1369), ein fraftvoller, genialifcher aber auch barer Tollheit guneigenber Charafter. Er ichwor, ein bloges Schwert am Salfe, allen Mohammedanern Bernichtung. Die Seeftadt Attalia, in der einft Ludwig VII. im Jahre 1148 fo bittere Leiden erbuldet hatte, wurde von ihm erfturmt und mit granlichem Blutbade beimgefucht. Dann jog er burch gang Europa umber, um bie Bolfer bes Abendlaudes zu einem neuen Kreugzuge gu begeistern. Festeffen und Turniere murben ihm gegeben, Beichente und Berfprechungen gemacht, für fein großes Unternehmen empfing er aber ichließlich nur geringe Unterftubung. Tropbem magte er einen Angriff auf Megupten, eroberte und plünderte Alexandrien (Oftober 1365), mußte die Stadt jedoch wieder aufgeben, ba ber ferne Poften nicht auf die Daner gu behanpten war. In ben nächsten Jahren machte er noch ein paar ähnliche Bersuche gegen sprische Küstenorte, reizte zugleich aber auch seine Großen burch Ausschweifungen und Grausamteit in so hohem Grabe, daß sie sich empörten und ihn im Januar 1369 erschlugen.

Unter feinem Cohne Beter II., ber bis 1382 regierte, begann ber Berfall bes fleinen Reiches. Dit ben hochfahrenben italienischen Rolonial= gemeinden hatten bie Ronige von Cypern bis babin ichon manchen bojen Sandel aussechten muffen; jest aber tam es zu einem befondere ichweren Berwürfniffe mit den Genuesern, die endlich - im Jahre 1373 - Famagufta fich aneigneten, ben bortigen Sanbel für fich monopolifirten und bie Kraft bes Jujelreiches burch erdrückende Kriegstontributionen, die fie bemfelben auferlegten, vollende brachen. Ronig Beter II. und beffen Rachfolger verfuchten mehrmale, aber immer vergeblich, fich ber harten Geffel gn entledigen, welche bie Benuefer ihnen angelegt hatten. Gie tamen burch ungludliche Rriege theils mit ber machtigen Seerepublit, theils mit ben agyptifchen Sultanen nur immer tiefer in Roth. Der chprifche Staatsichat, einft bis jum leberfliegen gefüllt, zeigte balb bie tieffte Ebbe; und auch ber Glang Famaguftas verblagte ichnell, ba bie Bennefer viel zu ichwach waren, um ben Sandel ber halben Belt, ber vor ihrer Alleinherrichaft bort geblüht hatte, in gleicher Regfamteit weiter führen gu tonnen. . Spaltungen im Ronige: hause und feindselige Reibungen zwischen ber tatholifden und ber griechifden Bevolterung ber Jufel vollenbeten bas Berberben; und wenn auch ichlieflich ein fuhner Rriegemann, Ronig Jotob II., ein Baftarb bes Saufes Lufignan, ben Genuesern Famagusta wieder fortnahm (1464), so war die staatliche Selbständigfeit und überhaupt bie alte Bohlfahrt Chperne boch nicht mehr lange aufrecht zu halten. Ronig Jatob mußte fich nach answärtiger Unterftunung umieben und beiratete beshalb bie venetianische Batrigierin Ratharina Cornaro. Ginige Beit nach feinem Tobe nahm die Lagunenftabt die Infel unter ihre eigene Berrichaft (1489), behauptete fie noch fast ein Sahrhundert lang, verlor fie aber ichließlich gleich all ihren anderen levan= tinischen Befigungen an die fiegreich vordringenden Demanen.

## Schlußbetrachtungen.

Am Schluffe biefer Beschichte ber Kreuzzüge erübrigt noch eine Reihe allgemeiner Erwägungen.

In der Literatur zur Geschichte der Kreuzzüge ist oftmals von einer Entwickelung und Umbildung die Rede, welche die bewaffneten Wallsahrten in ihrem Kerne ergriffen und ihrem ganzen Charafter nach almählich von Grund aus umgestaltet haben soll. In Wahrheit durfte jedoch hiervon wenig zu bemerken und vielmehr hervorzuheben sein, daß der heilige Krieg von Ansang bis zu Ende, so lange überhaupt irgend welche Fürsten und

Bölfer für ihn in die Schranken traten, im wesentlichen auf ein und berselben Grundlage geruht hat und in gleichartigen Formen verlaufen ist.

Die Bapfte ichufen, indem fie bie Pilger unter ihren Schut nahmen und ihnen allerhand Bergünftigungen ertheilten, eine Art von Kreugfahrer= Indeffen ichon Urban II. hat auf bem Rongile von Clermout in biefer Richtung bie enticheibenben Schritte gethan, und als eine gang neue Dagregel aus fpaterer Beit ift von Seiten ber Bapfte nur zu verzeichnen, baß fie neben die Blutfteuer, die bas Abendland in ben Rreugheeren für ben beiligen Rrieg barbrachte, bie Belbftener ber Rrengzugegehnten festen. Es war Innoceng. III., ber auf bem Laterantongile bes Jahres 1215 gum erften Dale von bem Alerus ber romijden Chriftenheit bieje Stener ein= forberte. Diefem Beifpiele find bie fpateren Bapite gefolgt: bie Rreugzuge= gehnten find in häufiger Wiederholung in allen Ländern von Italien bis Norwegen, fogar in bem fernen Gronland erhoben worben und haben ben Fall von Atton lange überdauert, indem noch im vierzehnten Sahrhunderte biefe Abgabe mehrmals verlangt, eingesammelt und in ftattlichen Beträgen gur Unterftubung ber morgenlandischen Christen, namentlich ber Konige von Armenien und Chpern, verwendet worben ift.

Aber auch nicht burch bie Bapfte fondern burch bie Fürften Europas follen die Rreugzüge eine tief greifende Umgestaltung erfahren haben. während um 1096 Urban II. und Abhemar von Monteil, ber "dux belli", an der Spipe des heiligen Unternehmens ftanden, bing beim zweiten Rrengjuge, wie nicht gelenguet werben tann, ber Bang ber Greigniffe mehr von Ludwig VII. und Konrad III. ale von Eugenius III. und beffen Legaten ab; und ums Jahr 1189 ordneten Philipp August, Richard Löwenherz und vor allen Raifer Friedrich I. die driftliche Beerfahrt faft ausschließ: Sierans ift wohl gefolgert worben; bag bie lich nach ihrem Belieben. Rreugguge anfangs zwar innter ber Leitung ber Rurie gestanben hatten, allmählich jeboch in bie Sande ber Staatsgewalten gefommen feien. Diefer Sat ift in folder Allgemeinheit nicht richtig. Wenn ein Schwächling wie Engenius III. auf bem Stuhle Betri fag ober wenn an ber Spite ber Staaten besondere fluge und fraftvolle Gurften ftanden, fo ergab fich von felber, bag alebann nicht bas geiftliche, fondern bas weltliche Machtwort ben größeren Ginfluß beaufpruchte und behauptete. Im übrigen aber haben die Bapfte im zwölften und im breigehnten Jahrhunderte fo gut wie im elften zum beiligen Rriege aufgernfen, ben Bilgern ihren Schnt gugefagt und Legaten gu ben Areugheeren entfendet. Die Bolter haben fich mahrend eben biefer Beit ftets in wefentlich gleichartiger Beife gum Rampfe erhoben, balb bicht geschaart um einen machtvoll herrichenden Konig ober Raifer, balb wieber in loderen Saufen babingiebend, fo bag von einer burchgreifenden Berftaatlichung ber Kreugzüge füglich nicht bie Rebe fein tann. Im Anfange bes breigehnten Jahrhunderts haben überdies bie Fürsten ber Rirche - Junocenz III., Honorius III., Karbinal Pelagins u. f. w. -

auf ben Fortgang bes heiligen Krieges viel ftarfer eingewirft als jemals Urban II.1) und Abhemar von Monteil ober irgend einer ber Papste und ber Legaten bes zwölften Jahrhunderts.

Aehulich wie mit der Berstaatlichung der Krenzzüge sieht es mit der übrigen sogenaunten Berweltlichung derselben. Denn bei den späteren Viscerschieden Beigerfahrten tritt zwar die Lust nach irdischem Gewinne sehr start hervor — der vierte Krenzzug wird hierdurch gan, und gar von seinem Ziele absgesenkt —; auch sinden Kaiser Friedrich zu., Kichard Löwenherz, Friedrich II. und viele andere Krenzesssürsten der Christenheit nicht blos durch stümisches, glandenseissiges Dreinschlagen, sondern außerdem durch kluge Berhandlungen mit den Muselmännern in nühen; ist aber mit alledem irgend etwas wesentlich und seiner Art nach nenes gegeben? Während des ersten Kreuzzuges haben Boemund und deine Ritter haben darin mit ihnen gewetteisert; das ganze heer war für Geldzewinn änherst enpfänglich, und der hohe Rach der Kilgersürsten hat schon im Jahre 1097 nicht verschmäht, mit "den gottlosen Heiden Vegyptens, den Fatimiden, in sreundschaftlichen diplos matischen Berker Zegyptens, den Fatimiden, in sreundschaftlichen diplos

Bon ber Beränderung im Charafter ber Krengguge ift mithin nur foviel mahrzunehmen, ale fich ans ber allmählichen Startung abendlanbifcher Staatsgewalten und aus ber Entwidelung vielgestaltiger internationaler Begiehungen von felber mit Rothwendigfeit ergiebt. Jene Rraft aber, welcher die bewaffneten Balljahrten vornehmlich ihre Entstehung und ihre eigenthumlicite Farbung verbanten, ift baburch in ihrer Gigenart tanm berührt worden, Die Bucht bes religiofen Dranges nämlich, Die Bluth ber mittelalterlichen Astesc.2) Gie hat ohne Zweifel in erster Linie in ben Bergen ber Bilger gewirft, fowohl im elften wie im gwölften und im breigehnten Jahrhunderte. Die Benoffen Gottfrieds und Beters find bant ber Neuheit ihres Unternehmens vermuthlich von noch ichwärmerischerer Inbrunft erfüllt gewesen als die Begleiter Ludwigs VII, und Friedriche I.; indeffen ju allen Beiten ift, wenn auch feineswegs bie Bejammtheit, fo boch bie Mehrzahl ber Areugiahrer zuverläffig burch ben religiofen Drang in ben Rampf, in Roth und Tob hinansgetrieben worben. Rach und nach ermattete freilich bie Rraft ber Asteje und bamit enbigte gugleich auch ber beilige

<sup>1)</sup> Abgesehen natürlich von Urbans großer Predigt auf bem Kongise von Cleramont, burch welche die Kreugguge überhaupt erft ins Leben gernfen wurden.

<sup>2)</sup> Prut jest in ben beiben, oben S. 378 erwähnten Schriften die Wirlung der Areise auf ein allzu bescheidenes Maß herab. Nach ihm haben die Krenzzüge in höherem Grade geruht auf der Berzweiflung der Armen im Lande über ihre gedrücke Lage, auf dem Berlangen der herren nach Gelb und Gnt und auf noch anderen ähnlichen Antrieben. Wie start dergleichen gewirtt hat, ift in der vorliegenden Darzstellung nicht verschwiegen worden. Der religiöse Drang ift und bleibt aber trobbem ber mächtigste Antrieb, der wiederholt die gewaltigsten Massen von Bornehmen wie Geringen ergriffen hat.

Krieg. Das Erlöschen bes religiösen Dranges ist aber großentheils eine Wirtung berselben Ursachen, die überhanpt das schließliche Mißlingen des gewaltigen Kampses um den Wiedergewinn des Morgenlandes für die Herrschaft des Kreuzes hervorgerusen haben. Zur Betrachtung dieser Ursachen wir deshalb sehr über.

Laffen wir hier, um bie Erörterung nicht unnöthig zu verwideln, langft übermundene thorichte Meinungen bei Seite, nach benen die Rreugzüge nur ein Ergebniß theils ichlechter Begierden theils finnlos fanatifcher Schmar: merei waren1) und baber von vornherein gar feine Aussicht auf irgend einen bauernben Erfolg hatten, fo finden wir in ber neueren Literatur für bas enbliche Scheitern ber bewaffneten Ballfahrten nach bem beiligen Lanbe zwei Urfachen mit besonderem Rachbrude hervorgehoben. Ginmal wird betont, bag ber Sauptantrieb gur Biebereroberung ber alteften Statten drift: licher Rultur eben ein religiofer mar, b. h. ein bochft ungeeigneter gur Boll= endung eines Wertes, welches auf politifch militarifcher Grundlage batte ruben follen. Und zweitens werben bie fittlichen Mangel, die im Befen ber Krengiahrer, vornehmlich ber Franten im Morgenlande hervorgetreten find, aufe icarfite gerngt und fur ben Sturg ber driftlichen Soffnungen verant= wortlich gemacht. In beibem ift febr viel Richtiges: Die Uebermacht bes religiösen Antriebes und die Unsittlichfeit der Franken im Morgenlande haben unenblich geschabet. Dennoch aber find hiermit bie Sauptursachen für bas Diflingen ber Rrengguge weber vollständig angegeben noch eigentlich in bas richtige Licht geftellt.

. Die Krengguge wollten, wie die gange obige Beichichte zeigt, nicht blos ichlechthin Bernfalem befreien, fondern außerbem and bas Morgenland driftlid abendlandifder Berrichaft wieber juganglich machen. Gie ericheinen insofern als eine gen Often gerichtete Bolterwanderung, Die jedoch in einem Beitalter fparfamfter geographifcher Renntniffe und unentwideltfter Bertebremittel begann. Diese Ballfahrten fonnten fich baber nur unter einem fo ungeheuren Berbrauche von Menschenmaterial vollziehen, bag icon biernach fraglich murbe, ob noch genng Rraft gur Rolonisirung bebentenberer Streden bes Morgenlandes übrig bleiben werbe. Die große germanische Boltermanberung, die am Anfange ber mittelalterlichen Beschichte fteht, ift gelegentlich wohl ale bie glangenbfte und fiegreichfte Bethätigung germanischer Rraft gefeiert worben, gelegentlich hat man aber auch barauf hingewiesen, bag bei biefer Banberung eine im Berhaltniffe gum erreichten Ergebnig mabrhaft entjehliche Menge ber ebelften Boltsftamme gu Grunde gegangen fei und hier alfo eine ber erichütternbften Tranerspiele aus ber gesammten Befchichte ber Menfcheit vorliege. Der letteren Anficht wird man eine gewiffe Be-

<sup>1)</sup> hier find gemeint die Anfichten von Boltaire, Deguignes, heller, haten u. f. w., die Ergebniffe also ber rationalistischen Geschichtsauffaffung bes vorigen Jahrhunderts.

rechtigung nicht abstreiten können; und vergleichen wir nun, wie viel leichter es war, von Deutschland aus Frankreich, Italien und Spanien zu unterwerfen, als vom Abendlande aus das ferne Sprien zu erobern und zu behaupten, so dirfen wir sagen, daß die Summe derjenigen Bulfiahrer, die wirklich das Morgen-land erreichten stogen abgesehen davon, daß sehr viele derselben stets wieder in die Heinat zurückehrten), nur bei außerordentlicher Gunst der Umstände groß-genug war, um der europäischen Kultur im sernen Often eine dauernde Stätte zu bereiten. In dem Mangel an hinreichender Massenhaftigkeit der abendländischen Einwauderung in Sprien hat man demnach wohl eine der Dauptursachen sür das Mißlingen der Kreuzzüge und vielleicht die erste und vornehmite zu sehen.

Dieje Behauptung burfte um fo gerechtfertigter fein, als mahrend ber Brengguge-Bolfermanberung ber fürchterliche Berbranch an Menichenmaterial burch ben frommen Drang, ber die Bergen ber Bilger erfüllte, noch gang besonders gesteigert worden ift. Der Beift der Asteje hat gwar die bemaff: neten Ballfahrten großentheils ins Leben gerufen und unterhalten: ohne ihn waren fie, wie fie fich nun einmal gestaltet haben, gar nicht bentbar; aber er hat ihnen auch biefelben Rrafte, bie er fur fie geworben hatte, maffen: weise wieber entzogen. Denn gerabe bie ichwarmerifche Stimmung, bie von ben Grundbebingungen gewaltiger politifchemilitärifcher Unternehmungen nur allgu oft abfah, hat Sunberttaufende in Roth und Tob gebracht und in ahnlicher Beife gum Berberben ber Bilger beigetragen wie bie endlofe Beite ber Mariche, bie Schwierigfeit ber Berpflegung, Die glubenbe Sonne Ufiens. Man braucht fich nur an die Beiten Beters von Amiens und Bernhards von Clairvaur zu erinnern, um mit einem Blide zu überschauen, welch unermeglichen Schaben ber Beift ber Asteje in ber bezeichneten Bichtung geftiftet hat.

Aber viele Pilger überwanden immerhin die hemmnisse, die sie in kurzsichtiger Thorheit sich selber bereitet hatten, entgingen glüdlich allen Gefahren der Märiche, der Seesahren und der Kämpse mit den Setdschlich allen Gefahren der Märiche, der Seesahren und belonisiten allmählich ein stattliches Stud des schönen Spriens, so das wenigstens die Möglichkeit für die Christen noch vorlag, hier für immer sesten Buß zu sassen, salls sie sich nur im übrigen jener vorerwähnten außersordentlichen Gunst der Umstände zu erfreuen hatten. Dies ist nun keinestwegs nach allen Seiten der Fall gewesen, und mit schwerster Ungunst hat vornehmlich das Berhältniß zu den Griechen auf den Franken gelastet. Wir haben oben genugsam gesehen, welche hindernisse die imperatistische Tendenz der Komnenen den Fortschritten der Kreuzsessahue bereitet hat und wie vershängnißvoll dieselbe sür Zenslasem wie sür Konstantinopel geworden ist. Es liegt daher nahe, die griechische Politit im Zeitalter der Kreuzzüge als die zweite Hauptursache sür den Zusammenbruch der christlichen Herrschaft im Morgenlande geltend zu machen.

Fast vom Anfange bes ersten Kreugzuges an befehbeten fich aber zu eigenem

größten Rachtheile auch die Franken unter einander. Hier haben die Normannen und die Provenzalen den Reigen eröffnet. Gefolgt sind ihnen die Könige Jerusalems, die Kürsten von Antiochien, die Grasen von Edessa und Triposis, die Meister der Tempser und Hoppitaliter, sast alle Großen der Kreuzsahrerstaaten. Bom Abenblande her haben die Eisersucht der Genueser und Benetianer, der Haben der Deutschen, Franzosen und Engläuder, vor allem aber die theotratische Richtung der römischen Kurie verderblich in das Geichied der sprischen Kosonien eingegriffen: die Päpste des dreizehnten Jahrhunderts haben sich an ihrem eigenen Geschöpse, dem Reiche Jerusalem, durch ihre ungebändigte herrichtight in schliemsster Weise verstündigt. Die vielgestattige Zwietracht mithin, die Papstthum und Kaiserthum, Kürsten und Böllter des fränksichen Erdkreises während des Krenzzugszeitalters gegen einander in Wassen Veracht, muß als dritte Ursache für den traurigen Ausgang des heitigen Krieges bezeichnet werden.

Un Die Bolitit reiht fich Die Moral. Denn ichon jene Zwietracht unter ben Franten ruhte - wenigstens in vielen Fallen - auf moralifcher Ber-Außerbem haben fich bie Bilger oft genug ju ichlechten Streichen jeder Art hinreißen laffen, und den Bewohnern der Arengfahrerstaaten ift feine Schurferei, Bolluft und Gottesläfterung fremd geblieben. barf biefer Sittenlofigfeit, ein fo großes Uebel fie and mar, bod fein übertriebenes Gewicht beigelegt werden, und man barf nicht, wie wohl manchmal geschieht, behaupten, daß die Berberbtheit ber fprifden Franten fur fich allein icon hinreiche, um bas Scheitern bes Rampfes gegen ben Jelam gu erflaren. Denn wir miffen gwar von einer Menge ichmablicher Sandlungen. beren fich viele Gingelne in Bernfalem, Tripolis und Antiochien fculbig ge= macht haben, wir besiten aber beshalb noch tein Recht, ein allgemeines Berbammungenrtheil über bas gange Bolt ichlechthin gu fallen, und wir muffen und um fo mehr vor einem folden Urtheile huten, weil unfere Quellenichriften nach mittelalterlich moralifirender Unfchauung jeden Unfall, von bem bie Chriften betroffen werben, als eine Strafe fur bie Gunben berfelben ansehen. "Peccatis exigentibus" erleiben bie Franken Nieberlagen, und somit ericheinen fie fundhafter, als fie in Wahrheit gemesen find. Ueber jeden Zweifel erhaben ift die Thatsache, daß bis jum Falle Affons in ben fprifchen Städten trot aller Ruchlofigfeit Ginzelner fowohl in burgerlicher Friedensarbeit wie in tapferer Führung ber Baffen Bervorragendes geleiftet worden ift, und es ift beshalb unftatthaft, ber morgenlandischen Chriftenheit wegen ihrer Berberbtheit gleichsam die Daseinsberechtigung von vornherein abzusprechen. Den fittlichen Berfehlungen, beren fich bie Franken ju ihrem Unheile ichnibig gemacht haben, ift ohne 3weifel Benuge geichehen, wenn fie bier erft in vierter und letter Stelle, immerbin aber als eine ber Sauptursachen fur bas Diflingen ber Kreugzuge augeführt werben.

Faffen wir bas Gefagte furg zusammen und beachten wir babei bie

dronologische Folge, in ber biefe "haupturfachen" im großen Trauerfpiel ber Rreugguge vornehmlich gur Geltung gefommen find, fo zeigt fich folgendes Ergebniß. Gewaltige Menschenmaffen gieben gen Diten, allenfalls ftart genng, um weite Lander fich bauernd anzueignen. Aber bie Bertehrtheiten bes astetischen Dranges, Die Beschwerben ber Mariche, Die Schwerter ber Feinbe veranlaffen ungeheure Berlufte. Tropbem bleiben noch einige Soffnungen bes Gelingens übrig, und erft nachbem bie Rraft ber Franken im ichlimmften Bebrange zwischen Gelbichnten und Briechen fast aufgerieben ift, wird bie Ansficht in die Butunft vollends troftlos. Erft von nnn an, ba gleichfam feine große Lebensaufgabe mehr gu lofen ift, ichabigt bie fittliche Ungebindenheit ber Arengfahrer, an ber es auch vorher nicht fehlte, bas gemeine Befen in höherem Grabe, und zugleich wirten bie Barteiungen im Abendlande, vor allem ber Rampf zwijchen Rirche und Raiferthum verhangnigvoll auf bie fprifchen Rolonien hinüber.1) Darnach erliegen anf ber fprifchen Rufte in verzweifeltem Ringen bie letten Bertheibiger bes Rrenges. Das Abendland ichidt ihnen feine Unterftutung mehr, benn ber astetifche Drang ift erlofchen, großentheils and benfelben Urfachen, bie ben Sturg ber Kreugfahrerstaaten berbeigeführt haben. Man ift in Europa emport über die Buchtlofigfeit, ber fich die Streiter Chrifti im Morgenlande ichnibig machen, und man verlangt nach Befreiung von ben Geffeln, in welche die Rirche ben Beift ber Bolfer geschlagen hat. Unter allen Mitteln, welche bie Rirche verwendete, um ihre Theofratie gu vollenden, hat vielleicht nichts anderes ihr felber ichließlich fo empfindlich geschabet, als ber Digbrauch ber Krengpredigt, burch ben fie die Gemüther vom heiligen Grabe fo aut wie vom romifden Stuhle abgeleuft hat.

Bie anders hatte die Arenzzugs Bollerwanderung sich entwickeln können, wenn die Ursachen des Diferfolges nicht allzu zahlreich gewesen waren! Denkt man sich nur die eine oder die andere derselben hinweg, so erscheint nahe liegend, daß Sprien ein mächtiges Frankenland und Kleinasien das seste Bollwert des Griecherreiches geworden wären. Der Nordrand Afrikas, abgeschnitten von dem nusselmännischen Asien, hätte alsdann der erstartten Christenheit gegenüber sich schwerlich in seindlicher Selbstandigkeit erhalten können; sast das gauze Gebiet der hellenistischen, wir dürsen sagen, der abendländischen Kultur wäre für diese wieder gewonnen worden. Statt

<sup>1)</sup> Es ist wohl zu beachten, daß die sittliche Verkommenheit der sprischen Christen nur almählich zu einer ernsteren Gesahr sur der Bestand der Kreuzsahrerstaaten geworden ist. Besonders seit den saladinischen Siegen und den bitteren Enttäuschungen, welche die nächstlosendern Kreuzzüge gedracht haben, breiten sich freche Rücksichigsteit gegen das gemeine Beste, wüse hobgier in allen nur möglichen Fromen, entsehliche Russichweisung, Ungsanden und Aberglauben in immer weiteren Kreisen aus. Aber selbst bei dem Berdaumungsurtheite, zu dem diese Berderbnis überreichen Ausgigebt, darf man nicht vergessen, an wie vielen ähnlichen Schäden das Abendland damals getrantt und wie schlimm gerade europäische Verkehrtiet und Anchlosigseit aus bei vielsen überwichen Kolonien eingewirt hat.

beffen erfolgte die Bernichtung ber fprifchen Rolonien. Seitbem haben Mongolen, Maminten und Demanen mit fteigenbem Erfolge baran gearbeitet, Die herrlichen Lande Borberafiens und Mordafritas in Glend und Barbarei zu versenten. Der Unbau bes Landes gieht fich Schritt um Schritt in eugere Grengen gurud, bie Sochflachen verborren, bie Ortichaften gerfallen und bas Bolt vertommt. Bon Affen ausgehend haben bie Demanen ben europäischen Provingen bes griechischen Reiches und ben Ländern an ber unteren Donan basielbe jammervolle Schidial bereitet: mit Dube ift ihrem Borbringen an ben Grengen Dentschlands endlich ein Biel gesett worben.

Darnach ericheinen uns bie Kreugguge als ein ebenfo gewaltiger wie burchans miglingender Angriffsftog bes Abendlandes gegen die feit vielen Sahrhunderten im gangen und großen fiegreich fich erweiternde Belt bes Morgenlandes. Der Nieberlage ber Chriften reiben fich bie trimmphirenbiten Erfolge bes Jelams an. Dit Ausnahme ber pprenaifden Salbinfel behnt fich aller Orten fein Gebiet aus. Gegen Enbe bes Mittelaltere ift nur noch bie westliche Balite Europas, und and biefe icon ichwer bebroht, bie Freiftatte driftlicher Rultur. .

Die unermeglichen Opfer, welche bas Abenbland vergeblich gebracht. bie unfaabar ichmerglichen Ginbugen, bie es erlitten bat, bas gange Trauerfpiel ber Rreugguge mit feinen ichredlichen Folgen, alles biefes foll nun aber anfaewogen und übertroffen werden burch die allgemeinen Rultnrfortfchritte, welche bie bewaffneten Ballfahrten nach bem beiligen Lande ber= anlaßt haben.1) Es ift bies im letten Grunde auch richtig, burchaus richtig, nur barf man fich nicht begningen, wie wohl oftere geschieht, ichlecht= weg die Summe ber Renntniffe, welche bie Chriften auf ben Rrenggugen, besonders von ihren Wegnern gewonnen haben, als einen ausreichenden Erfat fur all jenes Unbeil gu betrachten. Dem Ernfte ber Cache, ber majestätischen Große ber weltgeschichtlichen Banblungen mare bamit nicht gang Benfige geicheben.

Bermeilen wir gunachft noch einen Augenblid bei ber Bebentung, welche Die Rahrhunderte ber Rreussuge ober bes fvateren Mittelaltere überhaupt für bie Rultur ber islamitifchen Bolter gehabt haben. Bier ift wenig gutes zu melben. Denn wohl hatte bereinft bie arabifche Ueberfluthung Borbergfiens und Nordafritas einen reichen Krang mohammedanischer Rulturstaaten begründet: Die Jugendfraft ber Araber hatte Die Erzenguiffe antifer und driftlicher Bilbung, die fie in ben eroberten Landern vorfand, gelehrig verwerthet und hier und ba felbständig weiter gebilbet: ben Chriften er-

<sup>1)</sup> Eine gnte Folge ber Arengguge mar, bag fie mehrfach belebend auf die Chriftianifirung und Aultivirung ber Glavenwelt eingewirft haben. Die ftanbinavijchen Gurften g. B. haben in Diefer Richtung ben Ertrag bes Rreugzugegehntens verwerthet, und vornehmlich hat am baltifchen Deere ber bentiche Orben bie Statte feiner fruchtbarften Birtfamteit gefunden. Dierauf naber einzugeben, liegt jedoch nicht in ber Anfgabe biefes Buches.

ichienen die ielamitischen Staaten noch mahrend ber Rreugguge im Blange tiefen Biffens und mächtigen Ronnens; aber ein weiterer Fortichritt ift hier im großen und gangen nicht mehr eingetreten. Denn die Bolfoftamme, Die im Berlaufe bes Rreuggigeseitaltere Die Berrichaft im Gebiete bes Belame ergriffen haben, bie turtomanifchen Stamme ber Gelbichuten und Demanen, bie Mamluten und Mongolen find nicht im Stande gewesen, bas Reich menschlichen Biffens ans eigener Rraft erheblich zu erweitern. haben von bem Rapitale gezehrt, welches bie unterworfenen Länder ihnen barboten: allmählich ift Stillftand eingetreten und barnach ein von Sahrhundert gu Jahrhundert ichneller fortichreitender Berfall. Die folbatifche Rraft bes Jolams blieb freilich noch ftart genng, um die Chriften aus Afien gu vertreiben; fie reichte auch bin, um in Europa, welches noch Sahrhunderte lang unter vielen jener Uebel litt, Die ichon Die Rieberlage im Morgenlande verschuldet hatten, die ausgebehnteften Eroberungen gu machen; aber mehr und mehr beichräufte fich jede Berrichaft ber Muselmanner auf die Formen einer roben Militarbespotie, verbarb und gertrat mit plumpem Auf Bohl= ftand und Bilbung ber unterworfenen Bolter, und erichien feitbem und bis auf ben hentigen Tag ale eine Rulturmacht nur noch bort, wo barbarifche Boltoftamme ihr Befen treiben, wie g. B. im Innern Afritas.

Die surchtbare Größe des weltgeschichtlichen Tranerspieles, welches sich im Zeitalter der Kreuzzüge vollendet hat, wird also erst dann in ihrem gauzen Umfange ersaßt, wenn man sich vergegenwärtigt, welches Elend die Musselmänner, und vornehmlich die Osmanen, in den nachfolgenden Jahr-hunderten über den von ihnen beherrschten Ländertreis gedracht haben. Für all dieses Unheil soll nun der Fortschritt, den die abendländische Kultur seit den Tagen Gottsrieds von Bouillon ausweist, einen ausreichenden Ersaß gegeben haben. Prüfen wir, inwiesern eigentlich wir dieses Urtheil als bezrechtigt auerkennen tonnen.

Der Piscer leente, wenn er die eng begrenzte Heimat verließ, einen großen Theil der bewohnten Erde kennen. Wechjelnde Bilder zogen vor seinem Ange vorüber. Fremdartige Landesgestaktung, seltsame Thiere und Pscanzen, der heitere himmel des Südens regten ihn mächtig an. Er verkehrte unter Menichen, mit denen er sich oftmals nur durch Zeichen verstänzdigen konnte. Die Aleidung und Bewassung derselben waren ihm nen; die Unlage der Ortschaften, die Einrichtung der Haufer, die Form jeglichen Geräthes gab ihm zu denten. Im griechischen Gebiete wie im Morgensande waren sehrreiche leberreste des autiken Lebens noch vorhanden: von der Staatsverwaltung des römischen Kaiserreiches hatten sich militärische Einrichtungen und die Grundlagen des Stenerwesens, wenn auch mannigsach verwandelt und verschlechtert, dennoch von Geschlecht zu Geschlecht vererbt. Die gesehrten Männer am Bosporns erhielten in emsigem Sammlersseiße die Schäße der klassischen Literatur; unter den Musselmännern wurde die Bhisosophie und Kanntenneb der Sellenen mit Verliede und Einsicht gepsset.

Im Betriebe ber Landwirthichaft, in ben meiften Zweigen ber Induftrie, an fünftlerifdem Bermögen waren die Bewohner ber alten Anlturlander gwifden Donan und Gufrat ben Franten weit überlegen. Die toitlichiten Erzengniffe aller Bonen, die bei ihnen gusammenftromten, liegen biefe Uebermacht im bellften Lichte ericheinen: ihre großen Stabte boten bem Lerneifer bes Bilgers ein taum gu bewältigendes Material bes Biffenswertheften bar. Mugerbem waren ichon bie Griechen teine papitlichen Chriften, Die Dufelmanner gar Feinde bes Kreuges, und boch erschienen fie nicht als Ungeheuer und Damonen, wie die findliche Phantafie manches Frommen unter den erften Arengfahrern erwartet haben mochte. 3m Begentheile, ber ritterliche Ginn ber Bilger wurde gur Bewunderung hingeriffen burch bie Gute und Freigebigteit, die Tapferfeit und Redlichfeit mohammedanischer Berricher: man lernte ben Feind achten und gewöhnte fich, mit ihm zu vertehren wie mit seinesgleichen. Der Beift ber Dulbnug gog ein in die Bergen und mit ihm ber Beift bes Zweifels an ber Allgewalt ber Papfte und ber Unfehlbarteit ber firchlichen Lehre.

Das jugendliche Enropa hat auf seinen orientalischen Studienreisen, wie man wohl einmal die Krenzzüge nennen dars, eistrig und mit großem Erfolge geserut. Unsere Sprachen zeigen in der erstannlichen Fille morgentländischer Wörter, wie viel wir von den Mohammedanern entsehnt haben. Denn mit den Ausdrücken ist anch zumeist erst die Sache zu uns gekommen. Aus Klien stammen unser Kattun und Mussessie, unser Sofa, Matratze und Altoven, Bazar, Magazin und Arsenal, Douane, Gabelle, Tarif und Zechine nebst unzähligem anderem. Es dürste kanm irgend ein Gebiet des politischen, militärischen, merkantisch, industriellen, wissenschaftlichen, künstlerischen und selbs dir det irgend welche Bereicherung empfangen hätte. Stammt doch selbs der allgemeine Gebrauch des Rosentranzes im späteren abendländischen Mittelaalter aus Rachasmung einer orientalischen Sitte.

Aber kann alles dieses Einzelne, die ganze Summe dieser Auregungen und Belehrungen jene ungehenre Einbuße auswiegen, die das Herrschaftse gebiet der abendländischen Antur vom elsten bis zum siedzehnten Jahre hundert erlitten hat? Wer möchte dies zu behaupten wagen!

Das Gleichgewicht zwischen Verlust und Gewinn, ober vielmehr bas Ueberwiegen bes letteren und somit ein Fortschritt, ben die Krenzzüge in die Weltgeschichte gebracht haben, wird anch dabunch nicht hinreichend nachzewiesen, daß die Ausbildung bes Fendalwesens und Ritterthumes, das Aufzblühen ber Städte zu selbständigen Gemeinwesen, die Anfänge moderner Staats: und Gesellschaftsgestaltung und der Widerstand, der sich gegen die Gerrichast der römischen Kirche und beren Lehren in Kehertreisen erhob, auf die Einwirtung der triegerischen Wallsahrten zurückgesührt werden. Deun dies ist zwar, wie sich ans allem oben Gesagten von selber ergiebt, zum Theile richtig, jedoch eben nur zum Theile, und zur größeren Hälfte ruht

die gesammte Umbildung des europäischen Lebens vom elsten bis zum vierzzehnten Jahrhunderte ohne Zweifel auf Antricben, die in der inneren Gesichichte des Abendlandes ihre hanptwurzel haben.

Und bennoch haben die Rreussuge fegenereich, menblich fegenereich Sie haben an allen jenen vielgestaltigen, ringeum forbernben Un: regungen noch ein weiteres gefügt, welches biefen erft ben vollen Werth gab und die befruchteten Rrafte bes Abendlandes auffnofpen und ju ichneller Bluthe fich entfalten ließ: nämlich fie haben bas bisber allzu gelbarme Europa erheblich bereichert. Parador wie es tlingen mag, Diefen Bunft fo entichieden hervorzubeben, fo verdient er bies boch ichlechthin. Das Realfte und bas Ibealfte hangen oft von einander ab und bieten fich gegenseitig die Der beilige Rrieg, im Saffe gegen ben Islam begonnen, hat gu reaftem Sanbelsverfehre mit ben Mufelmannern geführt. Die Schape Ufiens murben ben Europäern erichloffen und bie machtigften Antriebe ihnen ertheilt, bie Erzengniffe ihres eigenen Bobens gu beffern und zu mehren, die Rraft ihres Beiftes und die Bewandtheit ihrer Sande auf die Belebung ihrer Industrie gu richten. Die Folge war, bag bie Bolfer Europas fich fraftig gu ftreden, die ihnen innewohnenden Fahigfeiten in Schaffeneluft gu fühlen Bohin ber Gelbitrom biefes internationalen Bertebres querft feinen Lauf richtete, bort hat in fühnem Bagen und Rampfen ein neues Beitalter feinen Anfang genommen. Darum ift Italien bas Erftgeborene ber mobernen Bolfer, und neben ben rubrigen Ranflenten von Floreng und Benedig fteht finnenden Antliges Dante, Abichied nehmend vom Mittelalter, ahnungevoll andentend die Anfgaben eines neuen Beichlechtes. begann fich gu regen, die bas flaffifche Alterthum aus Schutt und Trummern neu hervorbilden, die den Erdball mit fiegenden Armen umfpannen und mit ber Berrichaft ber Ginen Rirche endgültig brechen follte. Der Beift ber modernen Rultur bes Abendlandes ermachte, unvergleichlich erhaben über alle Fähigkeiten, welche bie Ratur ben prientalischen Stämmen verlieben bat, fiegreich ichon in feinen Jugendregungen gegen die Demanen und feitbem raftlos am Berte, Ronftantinopel und Jerufalem, ober vielmehr ben gefammten Drient, foviel bavon noch ju retten ift, vom Joche ber Barbarei gu befreien.

# Machtrag.

Am Schlusse bieses Buches mag noch erwähnt werben, daß seit einigen Jahren in Paris eine gelehrte Gesellschaft besteht, die sich zum Zwede geseht hat, Duelleneditionen zur Geschichte des lateinischen Drients, d. h. vornehmlich zur Geschichte der Krenzzüge und der Krenzschrerstaaten, zu veranstalten und in denselben eine erwünschete Ergänzung zu dem großen Recueil des historiens des croisades (s. oben S. 2) zu bieten. Diese "Société de l'Orient Latin", unter deren Leitern der oben mehrerwähnte Graf Riant hervorragt, giebt

eine serie geographique und eine serie historique von Quellenschriften herand. Die erftere, von ber gwei Banbe erichienen find, foll nach ben bieberigen Unfündigungen umfaffen: Itinera hierosolymitana et descriptiones Terrae Sanctae latine conscripta; Itinéraires français; Itinerarj italiani; Itinera graeca. Bon ber serie historique war bis vor furgem nur ein Band veröffentlicht: La prise d'Alexandrie, par Guillaume de Machaut (Groberung Megandriens burch Ronig Beter I. von Cypern im Jahre 1365), herausgegeben von be Das Latrie. Bahrend bes Drudes bes vorliegenden Buches ist sobann erschienen ber erste Band ber Quinti belli sacri scriptores minores (herausgegeben von Röhricht), bem ber zweite Band auf bem Juge nachfolgen foll. - Die Société de l'O. L. unterftut außerbem einzelne, für bie Beschichte ber Kreugguge werthvolle literarifdje Unternehmungen, Die fogenannten publications patronnées par la société, von benen bisher veröffentlicht worden find: Numismatique de l'Orient Latin, par G. Schlumberger, unb: De passagiis in Terram Sanctam, ed. M. Thomas, jene Bilberhanbichrift, ber eine Reihe ber obigen Illuftrationen entnommen ift. Un biefe Bublifationen foll fich in allernächster Zeit aureiben ber erfte Band ber Archives de l'Orient Latin, eines periodischen Unternehmens, welches etwa in ber Art ber "Forschungen gur beutschen Beschichte" fleinere wie größere Mittheilungen gur Beschichte ber Kreugzüge vereinigen und fich ber Beachtung ber Fachgenoffen ohne 3meifel in hohem Grabe werth erweisen wirb.

Die ersten Bogen bieses unter ber Presse besindlichen ersten Bandes der Archives de l'O. L. hat Graf Riant mir zur Einsicht gütigft mitgetheilt. Dieselben enthalten ans der Feber des eben genannten Gelehrten den Ansangeiner schwer wiegenden Abhandlung, nämtlich seines "Inventaire eritique des lettres historiques des eroisades", welches überrasschende Ansichtigfe über Echte heit und Unechtheit der betressenden, welches überrasschenden Ansichte Areuzsfahrerbriese enthalten soll. Ans die Tragweite dieser Ausschlässe tann ich jedoch an dieser Stelle nicht näher eingehen, von anderen Gründen abgesehen schon deschalb, weil mir, wie gesagt, nur die ersten Bogen der genannten Abhandlung vorliegen. Aur Nummer XXXI des Inventaire, S. 71 ss., nuß hier wohl noch besprochen werden, weil dort eine Streiftrage berührt ist, über welche sich Riant schon einmal in einer vor turzer Zeit veröfsentlichten Arbeit geäußert hat.

Kaiser Alexius soll nämlich nicht lange vor dem ersten Kreuzzuge an Graf Robert I. von Flandern einen Brief mit dringender Bitte um Hülfe gegen die Seldschufen gerichtet haben. Dieser Brief ist von den Forschern bald sur echt, datd für unecht gehalten worden. Graf Riaut hat nun zunächst in einem eigenen Buche (Alexii I. Comneni Romanorum imperatoris ad Robertum I. Flandriae comitem epistola spuria, Genevae MDCCCLXXIX) und sodann wiederholt in dem erwähnten Inventaire den Beweis der Unsechtheit dieses Briefes zu sühren gesucht. Ich habe den Brief in meiner obigen Darstellung gar nicht berührt, weil ich ihn ebenfalls sür unecht halte und mich insoweit also in vollkommener llebereinstimmung mit Riaut besinde.

Nachtrag. 435

Dieser Gelehrte ist aber von der Berwersung des Brieses aus einen Schritt weiter gegangen und hat nun bezweiselt, daß unter den Beranlassungen des ersten Kreuzzuges irgend welche Bitte des griechischen Kaisers um abendbländische Hüsse gegen die Selbschaften erwähnt werden dürse (s. oben S. 14). Denn Alexius habe triegerische Unterstützung danals nicht dringend nöstig gehabt; mit den Westeuropäern, insonderheit mit Papst Urban II. habe er nachweislich zwar in regem Verlehr gestanden, doch habe es sich hierbei nur um tirchliche Angelegenheiten gehandelt; auf der Shnode von Piacenza, wo eine griechische Gesandsschaft mit dem Papste zusammentras (s. oben S. 17), sei vermuthlich nur von firchlichen Angelegenheiten die Nede gewesen. Die Idee des Kreuzzuges wäre hiernach im Kopse des Papstes nicht durch griechische Hilfsbitten, sondern durch Klagen über die Noth der Christen in Jerusalem und außerdem durch die Angen über die Noth der Christen in Jerusalem und außerdem durch die Angen über die Noth der Christen in Jerusalem und außerdem durch die Anges wöre den Almoraviden, den Besiegern Spaniens, erzeugt worden.

Ich kann aber nicht sinden, daß Riant für seine Ansicht, so bestechend dieselbe auf den ersten Blid auch erscheinen mag, dis jeht ausreichende Beweise beigebracht hat. Bon der byzantinischen Geschiehte fürz vor dem Kreuzzuge wissen wir viel zu wenig gesicherte Einzelheiten, um allein wegen der Thatsache, daß die Seldickennoth damals nicht tödtlich drängend war, die an den Papst gerichtete Hülfsbitte bezweiseln zu dürsen. Die Entscheidung hängt lediglich von der Würstigung der Mittheilungen ab, die wir einigen abendständischen Chronisten jener Tage verdanken (Hauptstelle bei Bernold von Sanct Blasien, Pertz, Mon. Germ. SS. V, 461). Rach diesen Mittheilungen hat Alexius zwar nicht einen eigentsichen Kreuzzug, wohl aber die Vermag, wie gesagt, mich die zehr licht zu überzeugen, daß diese zeitgenössischen und allem Anscheine nach völlig unverdächtigen Rachrichten aus der gleichen Tuelle stammen sollten, wie die epistola spuria ad Robertum comitem.

Wäre dies aber auch der Fall, so giebt Riant wenigstens zu, daß im firchstichen Verkehr zwischen Alexins und Urban "se sont peut-etre glisses quelques mots relatifs aux ravages des Turcs en Asie Mineure"; und auch solche Worte könnten im Kopse des Papstes start gewirft und den entschein Ball würde Urban die Christen zum Kamps in Kleinasien und nicht in Syrien Ball würde Urban die Christen zum Kamps in Kleinasien und nicht in Syrien ausgesordert haben. Aber im Kopse des Papstes wogte in buntem Gemisch Sorge um Konstantinopel und um Jerusalem, politische Rüchsicht und asketischer Trang. Die Erhebung des werdenden Kreuzzuges vom realpolitischen Boden in mystiche Regionen san gande genug, und die Einsehung Jerusalems als Warschziel an Setelle Konstantinopels ist um so weniger aufsallend, als nur über sehreres und über der Köpse der zu besiegenden Selbschufen sort das erstere zu erreichen war.

Biel feltsamer jedenfalls als die Bertauschung bestleinasiatischen Kriegstheaters mit bem sprifchen ware es, wenn - wie Riant will - bas Borbringen ber Almoraviden in Spanien den Papst vornehmlich zur Krenzpredigt bewogen haben sollte. Sorge um Spanien hat denselben zwar ohne Zweisel ebenso lebhast berührt wie Sorge um alle altdristlichen Länder, die damals schon an die Mohammedaner versoren oder von denselben bedroht waren. Um aber begreislich zu machen, daß Urban zur Unterstühung der Spanier einen Kriegszug nach Asieu, daß Urban zur Unterstühung der Spanier einen Kriegszug nach Asieu hat veranlassen können, muß Kiant annehmen, daß man damals über die Bedeutung des Bortes Hispania nicht im Klaren gewesen sei (die Chronisten jener Tage bezeichnen mit Hispania sowohl Spanien wie gelegentlich, verderbt aus Ispahan, einen Theil Kliens) und daß man bei völliger Untenntniß der politischen Verhältnisse innerhalb der mohamsnedanischen Welt den Spaniern durch eine Diversion nach Asien nüben zu tönnen geglaulbt habe. Für so untwissend düren wir doch Urban und die Sübsranzosen, unter denen die erste große Krenzpredigt stattsand, nicht halten.

Einstweisen kann ich also Riants Behanptung, daß die Griechen gar keine friegerische Unterstühlung von Westeuropa erwartet hätten und durch den Arenzzug in jeglicher Beziehung überrascht worden seien, nicht als bewiesen annehmen. Doch möchte ich mir ein endgültiges Urtheil in dieser Sache vorsbehalten, bis Riants Inventaire, wenigstens für das Zeitalter des ersten Arenzzugs, abgeschlossen vorliegt, da sich vielleicht noch Rückschliffe aus den dort zu erwartenden neuen Mittheilungen ergeben werben.

Alber felbft wenn Riant alebann Recht behalten follte, fo murbe, mas bie wichtigfte Schluffolgerung betrifft, Die fich an feine Borte fnupfen tonnte, meine Auffaffung ber tomnenischen Politit baburch nicht im Beringften wiberlegt, im Begentheil, foweit ich febe, nur geftütt werden. Denn Raifer Alegine hatte aledann, fo überaus ichwer es immerhin mar, zwischen Griechen und Arengfahrern ein für beibe Theile nühliches Berftandniß angubahnen (f. oben S. 33), nur noch flarer und entichiedener, als man bieber anehmen burfte, bie Aufgabe gehabt, bergeftalt gut foldem Berftandniß gu tommen, daß er bie Areugfahrer nicht zu Bertzengen feiner Berrichfucht, zu willtommenen Stuben feines Imperiums erniedrigte, sondern daß er ihnen billige Bugeftandniffe gewährte und wie von Dadit zu Dadit mit ihnen verhandelte. Die tomnenische Politit hat auch nach Riants Unichauung ben ichlimmen Gehler begangen, ber bas Scheitern ber Rrengguge großentheils herbeigeführt hat (f. oben S. 427) und ben ich jum Schluffe in feiner befferen Beife zeichnen fann als mit ben Borten, Die Riaut felber von Raifer Alexins gebraucht: "qui revait dejà l'empire universel, qui garda toujours, dans les circonstances les plus difficiles, un sentiment exagéré de sa dignité personnelle, qui, plus tard, mit la ténacité que l'on sait à faire les chefs de la Ire croisade ses hommes liges et ses débiteurs, enfin qui ne voulait des Latins qu'à titre d'auxiliaires salariés, jamais d'alliés et encore moins de libérateurs".

# Derzeichniß der Illustrationen.

- Seite 7: Bapft Gregor VII. (De passagiis in Terram Sanctam, ed. M. Thomas. Benebig.)
  - " 12: Kaifer Alegius. Rach einem griechischen Manuscript bes Batitan. (Seroug b'Agincourt, Denkmäler ber Malerei vom 4. bis 16. Jahrhundert.)
  - , 17: Papst Urban II. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - " 19: Bifion Peters in ber Rirche bes heiligen Grabes. Peter empfangt vom Batriarchen von Jerufalem ben "Brief ber Sendung". (Ebb.)
  - " 27: Gottfried von Bouillon. (Ebb.)
  - " 28: Boemund. (Ebb.)
  - " 29: Ariegsleute aus bem Ende des 11. Jahrhunderts. Fragment eines Pergaments gemälbes. (v. Hefner : Altened, Trachten des chriftlichen Mittelalters. I.)
  - ", 30: Ritter vom ersten Krenzzug. Aus einem Manuscript des britischen Wuseums. (Louandre, les arts somptuaires.)
  - " 36: Areugfahrer gur Gee. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - 41: Rampf zwischen Kreuzsahrern und Sarazenen. Bon einem früher in der Kirche von St. Denis befindlichen Fenster aus dem 11. Jahrhundert. (Planché, the Cyclopaedia of costume.)
  - , 41: Rampf zwischen Areuzsahrern und Sarazenen. Fenster aus der Kirche Notres Dame zu Paris (11. Jahrh.). (Montfaucon, Monuments de la monarchie française.)
  - . 42: Rreusfahrer auf bem Mariche. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - " 47: Ein Stud von der Bestieite der Festungsmauern Antiochiens. (Rey, Monuments de l'architecture militaire des croisés.)
  - " 61: Façade der Kirche des heiligen Grabes. (Photographische Aufnahme nach der Ratur.)
  - " 70: Grab Gottfrieds von Bouillon in der heiligen Grabestirche zu Jerusalem. (Vogne, les églises de la terre sainte.)
  - ,, 72: Rirche gu Bethlebem; Rronungeftatte Balbuine I. (Ebb.)
  - ,, 73: Mojait aus der Kirche zu Bethlehem, auf Koften bes Kaifers Manuel vor 1170 ausgeführt. (Ebb.)
  - ,, 78: Einzesheiten saracenischer Bewaffnung. Rach Glasmalereien bes 11. Jahrhunderts in den früheren Fenstern der Kirche von St. Denis. (Planché, the Cyclopaedia of costume.)
  - ,, 86: Mittelalterlicher Belagerungsthurm mit Mauerbrecher. (Kottentamp, ber Rittersaal.)
  - " 87: Schleubermaschine fur griechisches Feuer. (Ebb.)

- Seite 96: König Balbuin I. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - " 103: Geegefecht amifchen Chriften und Dohammebanern. (Ebb.)
  - " 112: Siegel bes Tempelherrenorbens. (Vogue, les églises de la terre sainte.)
  - " 113: Templer im Sausanzug. (Tiron, Histoire et costumes des ordres réligieux militaires.)
  - , 113: Mönch vom Orben bes heiligen Grabes. (Tiron, Histoire et costumes des ordres réligieux.)
  - " 114: Giegel bes hospitals. (Vogue, les églises le la terre sainte.)
  - , 115: Aeltere Tracht bes Johanniterorbens. (Schwan, Abbilbungen berjenigen Ritterorben, welche eine eigene Orbenstleibung haben.)
  - " 120: lleberreste ber Abtei St. Marie la grande in Jerusalem, erbaut um 1130ober 1140. (Vogüé, les églises de la terre sainte.)
  - , 121: Langendurchichnitt ber Kirche ber heiligen Anna ju Jerufalem; erfte Salfte bes 12. Nahrhunderts. (Ebb.)
  - , 123: Raifer Johannes. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - ,, 135: Monchstracht aus bem 12. Jahrhundert. Aus bem Marthrologium von 1138 ber foniglichen Bibliothet zu Stuttgart. (v. hefner-Altened, Trachten bes chriftlichen Mittelalters. I.)
  - " 136: Ronig Ronrad III. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - " 138: Ronig Ronrad III. auf bem Darich. (Ebb.)
  - ., 139; Ronig Ludwig VII. auf bem Marich. (Ebb.)
  - " 146: Tempelherren auf bem Marich. (Ebb.)
  - ,, 155: Grabmal von Geoffrey de Magnaville, Earl of Effex, † 1148; in der Templerfirche zu London. (Wagner, Trachtenbuch des Mittelalters.)
  - " 158: König Balduin III. auf dem Marsch. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
    - 167: Bleisiegel bes Königs Amalrich. (Vogué, Monnaies inédits des croisades.)
  - , 173: heinrich ber Löwe und seine Gemahlin. Rach ihrem Grabmal zu Braunschweig. (Wagner, Trachtenbuch bes Mittelalters.)
  - 175: Raiser Manuel. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - " 189: Siegel der Kanoniser des heiligen Grades. (Vogüé, les églises de la terre sainte.)
  - , 190: Eisernes Gitter im Tempel gu Jerusalem aus ber Beit ber Kreugzüge. (Vogue, le temple de Jerusalem.)
  - 193: Ritter und Armbruftichuten. (De pass, i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - " 195: Durchichnitt eines Festungsthurmes. (Rey, Monuments de l'Architecture militaire des croisés.)
  - " 196: Durchichnitt eines Bachtthurmes. (Ebb.)
  - " 202: Naifer Friedrich I. Gleichzeitiges Basrelief in Lebensgröße im Kreuggang bes Klosters St. Zeno bei Reichenhall. (v. hefner-Altened, Trachten bes , hriftlichen Mittelalters. I.)
  - " 203: Raijer Friedrich I. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - " 205: Raifer Friedrich I. auf bem Darich. (Ebb.)
  - " 207: Raifer Anbronifus. (Ebb.)
  - " 208: Raifer 3faat. (Ebb.)
  - " 220: Statue ber Gemahlin Königs Philipp August von Frankreich, ehemals am Portal von Saint-Germain l'Auxerrois zu Paris. (Schulz, bas höfische Leben zur Zeit ber Minnesinger.)

- Seite 222: Ronig Richard Lowenherz. Rach seinem Siegel. (Demay, le costume au moyen-age d'après les Sceaux.)
  - " 223: König Philipp Angust auf dem Marsch. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
    - , 234: Mittefalterlicher Belagerungsthurm mit Fallbruden. (Kottenfamp, ber Ritterfaal.)
    - , 236: Schleubermafchine, aufgezogen gum Burf. (Ebb.)
  - " 236: Schleubermafchine, ben Stein merfenb. (Ebb.)
    - 238: Belagerungethurm. (Ebb.)
  - , 239: Dafchinen gum Abichiegen von Bfeilen. (Ebb.)
  - " 245: König Richard Löwenherz auf bem Marsche. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - , 252: Grabmal eines englischen Ritters aus dem Geschlechte der harcourt in der Kathedrale von Worcester; um 1200. (v. Hesner-Alteneck, Trachten des driftlichen Mittelalters. I.)
  - " 272: Benetianische Seefahrer. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - 284: Raifer Balbuin. (Ebb.)
  - " 285: Siegel Kaifer Balbuins I. (Mémoires et publications de la société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut. II. Série, tom. 3.)
  - " 294: Raifer Beter und Raiferin Jolaute. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - " 297: Raifer Dichael VIII. (Ebb.)
  - , 314: Sculpturen aus bem Kapellchen zum heiligen Grabe im Dome zu Konstang. Rittertracht um 1218—20. (v. Hefner-Altened, Trachten bes christlichen Mittelalters. I.)
  - , 316: Sturm auf Damiette. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - " 318: Grabmal bes Kreuzritters Billiam Marshall, Carl of Pembrote, († 1219) in der Templertirche zu London. (Bagner, Trachtenbuch bes Mittelalters.)
  - " 319: Bifchöfliche Tracht aus bem Ansange bes 13. Jahrh. Nach einem Temperagemalbe im Dome zu Worms. (v. heiner-Altened, Trachten bes christlichen Mittelalters. I.)
  - , 327: Siegel Raifer Friedriche II. (Ene u. Falle, Runft und Leben ber Borgeit. I.)
  - ,, '331: Mungen Friedrichs II. (Ceroux b'Agincourt, Denkmaler ber Sculptur vom 4. bis 16. Jahrhundert.)
  - ,, 332: Grabmal bes Rreugfahrers Robert Roft († 1227) in ber Templertirche gu London. (Bagner, Trachtenbuch bes Mittelaltere.)
  - 335: Tracht eines Königs bes 13. Jahrhunderts. Glasgemalbe in ben Chorfenstern bes Kölner Doms. (v. Heiner-Altened, Trachten bes christlichen Wittelatters. I.)
  - , 336: Raifer Friedrich II. Miniatur aus der handschrift über die Fallenierlunft. (Seroux d'Agincourt, Benemaler der Malerei vom 4. bis 16. Jahrhundert.)
  - 338: Drei Krieger als Bachter am Grabe Chrifti. Bergamentmalerei eines Gebetbuches aus b. Anfange b. 13. Jahrh. auf ber Universitäts-Bibliothet ju Leipzig. (v. heiner-Altened, Trachten bes chriftlichen Mittelatters. I.)
  - , 341: Sieben Krieger als Bachter beim heiligen Grabe. Pergamentmalerei um 1250. (v. Heiner-Altened, Trachten bes chriftlichen Mittelalters. I.)
  - " 346: Grabmal bes Kreuzritters William Marihall († 1231) in ber Templersfirche zu London. (Bagner, Trachtenbuch bes Mittelalters.)

- Seite 360: Lubwig IX. Rad, einem Miniaturbild aus dem 14. Jahrh. (Muf. d. Bibl. nat. zu Baris.) (Lacroix, les arts au moyen-âge et à l'époque de la Renaissance.)
  - ,, 366: König Ludwig IX. und seine Brüder: Robert von Artois, Philipp, Karl von Aujon und Alsous von Poitiers. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - " 388: Muinen des hospitaliterschlosies Rrat. (Rey, Monuments de l'Architecture militaire des croisés.)
    - 389: Durchichuitt ber Ruinen vom Schloffe Rrat. (Gbb )
  - , 393: König Ludwig IX. auf der Seefahrt. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.)
  - " 395; König Philipp III. von Frantreich. Nach seinem Siegel. (Demay, le costume au moyen-age d'après les Sceaux.)
  - , 397: Manerstud vom Hospitaliterschloß Arat. (Rey, Monuments de l'architecture militaire des croisés.)
  - " 398: Mauerftud vom Sofpitaliterichlog Rrat. (Ebb.)
  - 399: Manerftnd bom Sofpitaliterichloß Rrat. (Ebb.)
  - , 399: Manerftud vom Sofpitaliterichloß Rrat. (Ebb.)
  - , 405: Bom Chloffe Martab. (Ebb.)
  - " 411: Ueberrefte ber Bejeftigungen bon Tortofa. (Ebb.)
  - " 412: lleberrefte ber Befestigungen von Tortofa. (Ebb.)
  - , 24: Ruftengebiet ber Propontis.
  - " 34: Ronftantinopel.
    - 44: Plan bon Antiochien.
  - , 59: Plan von Jerufalem.
  - 122: Grundriß der Rirche der heiligen Unna. (Vogue, les églises de la terre sainte.)
  - , 162: Mefalon.
  - , 188: Grundriß der Kirche des heil. Grabes. (Vogüé, les églises de la terre sainte.)
  - , 229: Plan ber Umgebung von Afton.
  - .. 230: Affon.
    - 262: Umfang bes Reiches Jerufalem am Ende bes 12. Jahrhunderts.
  - " 281: Balfanhalbinfel und Bestelleinaffen im 13. Jahrhundert. herrichaft ber Lateiner im Griecheureiche.
  - , 340: Das Reich Bernfalem nach bem Frieden von 1229.
  - " 386: Plan von Căfarca. (Rey, Monuments de l'architecture milit. des croisés.)
  - " 415: Plan bes Bilgerichloffes. (Ebb.)
  - ,, 418: Balfanhalbinjel und Westtleinasien im 13. Jahrhundert. Lateinische Rirche im Griechenreiche.

#### Pollbilber.

- Scite 1: Kirche bes heiligen Grabes ju Jerusalem. (Vogue, les églises de la terre sainte.)
  - ,, 61: Architektonischer Schmud bou ber Borberseite ber Kirche bes heiligen Grabes gu Jerujalem. (Ebb.)
  - , 122; Grabfirche ber Jungfran Maria im Thal Josaphat; 12, Jahrh. (Ebb.)
  - " 188: Längenburchschutt ber Kirche bes heiligen Grabes zu Jerusalem. Rach bem Juftanbe berselben im 12. Jahrhundert. (Ebb.)
  - " 282: Ruinen bes Hospitaliterschlosses Martab; Ausicht von Sübosten. (Rey, Monuments de l'architecture militaire des croisés.)
  - " 388: Das fogenannte Kurdenichlof (le Crac des chevaliers, im Gebiete ber Grafichaft Tripolis); ibeale Reconstruction aus ber Bogesperspective. (Ebb.)
  - ., 418: Die Infel Rhobus aus ber Bogelichau. (v. Binterfeld, Geschichte bes ritterl. Orbens St. Johannis vom Spital zu Berufalem.)
  - ,, 418: Belagerung von Rhodus durch die Osmanen im Jahre 1480. (Caorsini, Stabilimenta Rhodiorum Militium. Privilegia. Obsidio Urbis.)
  - " 418: Scenen aus ber Belagerung von Rhobus burch bie Demauen im Jahre 1480. (Ebb.)
    - 1) Angriff ber Demanen auf bas große hafenbollwert "Thurm bes heiligen Nitolaus".
    - 2) Bergeblicher Sturmangriff ber Demanen auf Die Stadtmauern von Rhobus.

## Beilage.

"38: Belagerung von Nicaa. Aus der im Aufang des 14. Jahrh. verfahten Chronit "de passagiis in Terram Sanctam" (Benedig). (Nach der Ausgabe berfelben von M. Thomas.)

#### Barten.

- " 63: Sprien gur Beit ber Rreugguge.
- . 156: Griechenland und bie Rreugfahrerstaaten um die Mitte bes 12. Jahrhunderts.

# Inhalts=Verzeichniß.

| Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | П  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Erftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Morgenland und Abendland vor den Kreuzzügen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |
| Dweites Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Erster Krenzzug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 |
| Belagerung von Nicaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37 |
| Marich durch Aleinafien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 |
| Belagerung von Antiochien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44 |
| Kampf mit Kerbogha von Mosul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49 |
| Die Kreugfahrer nach bem Giege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57 |
| Drittes Trapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Normannen und Griechen von 1099 bis 1119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71 |
| Only Carried and C | 81 |
| Tanfred und Roger del Principato, Fürsten von Antiochien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89 |
| Viertes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Geschichte des Reiches Jerusalem von 1100 bis 1143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| König Balbuin I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06 |
| König Fulto und Kaiser Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 |
| Fünftes Bapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Zweiter Krenzzug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Das Morgenland vor bem zweiten Krengzuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Rrenzzugeruftungen im Abenblande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 |

| Inhalte-Berzeichniß.                                       |       |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
|                                                            | Geite |  |  |  |  |  |  |
| Die Rreugfahrer in Griechenland und Rleinafien             | 138   |  |  |  |  |  |  |
| Die Rreugfahrer in Sprien                                  | 147   |  |  |  |  |  |  |
| Nachwirkungen des Kreuzzuges                               | 151   |  |  |  |  |  |  |
| Rrengzug gegen bie Benden                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| Eroberung Liffabons                                        | 155   |  |  |  |  |  |  |
| Sechstes Rapitel.                                          |       |  |  |  |  |  |  |
| Geschichte des Reiches Jerusalem von 1149 bis 1188.        |       |  |  |  |  |  |  |
| Rönig Balbuin III                                          | 157   |  |  |  |  |  |  |
| König Amalrich                                             |       |  |  |  |  |  |  |
| Raiser Manuel                                              | 174   |  |  |  |  |  |  |
| König Balbuin IV                                           |       |  |  |  |  |  |  |
| Untergang des Reiches Jerusalem                            |       |  |  |  |  |  |  |
| Siebenteg Hapitel.                                         |       |  |  |  |  |  |  |
| Dritter Kreuzzug.                                          |       |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |       |  |  |  |  |  |  |
| Das Abendland nach dem Falle Jerusalems                    | 200   |  |  |  |  |  |  |
| Rüftungen Raifer Friedrichs I                              | 202   |  |  |  |  |  |  |
| Griechische Geschichte seit 1180                           |       |  |  |  |  |  |  |
| Rrenggug Raifer Friedrichs I                               |       |  |  |  |  |  |  |
| Kreuzzug König Richards I. und König Philipps II           | 220   |  |  |  |  |  |  |
| Belagerung von Atton                                       | 228   |  |  |  |  |  |  |
| Ende bes Kreugzuges                                        | 241   |  |  |  |  |  |  |
| Achtes Bapitel.                                            |       |  |  |  |  |  |  |
| Vierter Kreuzzug.                                          |       |  |  |  |  |  |  |
| Raifer Beinrich VI                                         | 254   |  |  |  |  |  |  |
| Bapft Innocens III. und heinrich Dandolo, Doge von Benedig |       |  |  |  |  |  |  |
| Erste Eroberung von Ronstantinopel                         |       |  |  |  |  |  |  |
| Bweite Croberung von Konstantinopel                        |       |  |  |  |  |  |  |
| Sprien um 1204                                             | 999   |  |  |  |  |  |  |
| Lateinisches Kaiserthum von 1204 bis 1261                  | 984   |  |  |  |  |  |  |
| Fürstenthum Achaja                                         | 998   |  |  |  |  |  |  |
| Ende ber Lateinerherricaft im Griechenreiche               |       |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |       |  |  |  |  |  |  |
| "Neuntes Kapitel.                                          |       |  |  |  |  |  |  |
| Sünfter Kreuzzug.                                          |       |  |  |  |  |  |  |
| Sprien feit 1205                                           | 304   |  |  |  |  |  |  |
| Rinderfreuzzug                                             | . 306 |  |  |  |  |  |  |
| Bapft Innocens III. und Bapft Sonorius III                 | 308   |  |  |  |  |  |  |
| Krengzug bes Konigs Andreas von Ungarn                     | . 312 |  |  |  |  |  |  |

|                                               |       |     |     |    |     |    |     |    |    | Seite |
|-----------------------------------------------|-------|-----|-----|----|-----|----|-----|----|----|-------|
| Belagerung von Damiette                       |       |     |     |    |     |    |     |    |    | 315   |
| Raifer Friedrich II. und Die romische Rirche. |       |     |     |    |     |    |     |    |    |       |
| Rreuggug Raifer Friedrichs II                 |       |     |     |    |     |    |     |    |    |       |
| Nachspiel bes Kreugzuges                      |       |     |     |    |     |    |     |    |    | 344   |
| Behnteg Ha                                    | pit   | eĭ. |     |    |     |    |     |    |    |       |
| Sechster Krei                                 | 13311 | g.  |     |    |     |    |     |    |    |       |
| Kreugzuge Thibauts von Navarra und Richard    | 8 00  | n   | Cor | nn | all | is |     |    |    | 348   |
| Eroberung Berufalems burch bie Charismier     |       |     |     |    |     |    |     |    |    |       |
| Rreugzug König Ludwigs IX                     |       |     |     |    |     |    |     |    |    |       |
| Ende der Christenherrschaf                    | in    | 1 2 | 170 | ra | enl | an | de. |    |    |       |
| Sprien feit 1254                              |       |     |     | -  |     |    |     |    |    | 378   |
| Sultan Bibars                                 |       |     |     |    |     |    |     |    |    | 384   |
| Bweiter Rreuggug Ronig Ludwigs IX             |       | ٠.  |     |    |     |    |     |    |    | 390   |
| Ende ber Chriftenherrichaft in Sprien         |       | ٠.  |     | ٠. | ٠.  |    |     | ٠. | ٠. | 396   |
| Untergang bes Orbens ber Tempelherren .       |       |     |     |    |     |    |     |    |    |       |
| Rhobus, Armenien und Chpern                   |       |     |     |    |     |    |     |    |    | 417   |
| Schlußbetrachtungen                           |       |     |     |    |     |    |     |    |    | 423   |
|                                               |       |     |     |    |     |    |     |    |    |       |
| Machtrag                                      |       |     |     |    |     |    | ١.  |    |    | 433   |
|                                               |       |     |     |    |     |    |     |    |    |       |
|                                               | _     |     |     |    |     |    |     |    |    | -     |



89095603601



sy be kept

OURTEEN DAYS

TWO CENTS will be charged for a

Oncken F Allgemeine . ON 2 Geschichte Da selle Chogle

89095603601

b89095603601a